

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



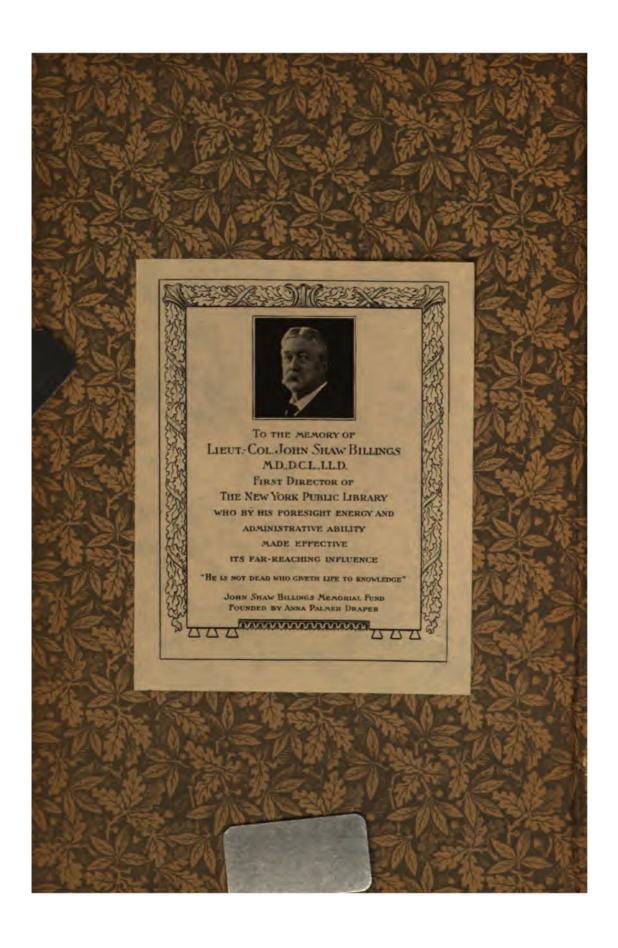



VI. Africa, Central - Descr. and trav., 1887-1889.

FEE.

Th 11420

## Im dunkelsten Afrika.

BMW

### Im Verlage von f. A. Brockhaus in Ceipzig erschienen :

- Stanley, henry M. Wie ich Livingstone fand. Reifen, Abenteuer und Entbedungen in Central Afrita. Autoristrte beutsche Ansgabe. Zweite Auflage, mit einem Lebensabriß Livingstone's vermehrt. 2 Banbe. Mit 54 Abbilbungen und Karte. 8. Geh. 20 M. Geb. 22 M. 50 Pf.
- Stanley's erftes Bert, welches feinen Rubm begrunbete: bie meifterhafte Schilberung ber Auffuchung und Auffindung Livingftone's.
- Stanley, Henry M. Durch ben bunkeln Welttheil ober die Quellen des Rils, Reifen um die großen Seen des Aequatorialen Afrika und ben Livingstone-Fluß abwärts nach dem Atlantischen Ocean. Autoristrte beutsche Ausgabe. Aus dem Englischen von E. Böttger. Zweite Auflage. Reue Ausgabe. 2 Bande. Mit Karten und Abbildungen. 8. Geb. 32 M. 50 Pf. Geb. 87 M.
- Stanleb's hauptwert: feine Erlebniffe und Entbedungen auf ber abenteuerlichen Fahrt, bie ihn ben Lauf bes Rongo entbeden ließ.
- Stanley, Henry M. Der Kongo und die Gründung des Kongoftaates. Arbeit und Forschung. Aus dem Englischen von D. von Wobeser. Autorisirte deutsche Ausgabe. Zweite Austage. 2 Bände. Mit siber 100 Abbilbungen, 2 großen und mehrern Keinern Karten. 8. Geh. 16 M. Geb. 20 M.
- Darftellung bes Berlaufs und ber Ergebniffe ber 1879—1884 von Stanlen jo erfolgreich ausgeführten Expedition von ber Munbung bes Kongostroms aufmarts bis tief ins Innere bes Banbes hinein, welche gur Gründung bes Kongo-Freiftaates führte.
- Stanley's Briefe über Emin Bafcha's Befreiung. Mit Stanley's Genehmigung veröffentlicht. Herausgegeben von 3. Scott Reltie. Autorifirte beutsche Ueberfetzung von S. v.on Webefer. Mit einer Ueberfichtselarte. Erfte bis zehnte Auflage. 8. Geb. 1 M. 50 Bf.
- Diefe Briefe und Berichte Stanlehs gaben jum erften male ein aberfichtliches Bilb bes Berlaufs ber Expedition jur Befreiung Emin Baicha's.
- Senry M. Stanley's Reife burch ben bunffen Beltteil. Rach Stanley's Berichten für weitere Rreife bearbeitet von Dr. Berthold Bolz. Fünfte Auflage. Mit 54 Abbildungen und 1 Karte. 8. Seh. 5 M. Geb. 6 M. 50 Bf. Gine Bearbeitung ber berühmteften Reife Stanley's, als echtes Bollsbuch bewährt und sugleich als vorzügliche Jugenbichrift geschährt.
- Bobefer, S. von. henry M. Stanley und Dr. Bechuël-Loefche. 8. Geh. 80 Bf.
- Eine unparteitiche Burbigung ber Bemangelungen, welche Stanley's Berichte über bie Berhaltniffe am Rongo erfuhren.
- Emin-Bascha. Eine Sammlung von Reisebriefen und Berichten Dr. Emin-Bascha's aus den ehemals ägyptischen Aequatorialprovinzen und deren Grenzländern. Herausgegeben von Dr. G. Schweinfurth und Dr. F. Ratellmit Unterfiltzung von Dr. A. W. Felkin und Dr. G. Hartlaub. Mit Borträt, Ledensstige und erklärendem Namenverzeichniß. 8. Geh. 12 M. Geb. 13 M. 50 Bs.
- Eine Sammlung ber zahlreichen bisher nur theilweise bekannten werthvollen Arbeiten Emin-Bafca's, namentlich auch ber in seinen aussuhrlichen Reisebriefen enthaltenen Berichte : bas einzige Bert, welches eine Uebersicht seines Schaffens und Wirtens gibt.

. '

Buchta, R. Der Suban unter ägyptischer Herrschaft. Rücklicke auf bie letten sechzig Jahre. Rebst einem Anhange: Briefe Dr. Em in-Pascha's und Lupton-Beh's an Dr. Wilhelm Junker, 1883—1885. Mit einem Titelbilb und zwei Karten. 8. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

Auf Grund ber Tagebucher von Dr. Bilbelm Junter und sonftiger jumeift an Ort und Stelle gemachter Foricungen orientirt ber Berfasier über die Ereignise, welche zu bem Rabbi-Aufftand in den Subanlandern und ju der Absperrung Emin-Baida's führten. THE LEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

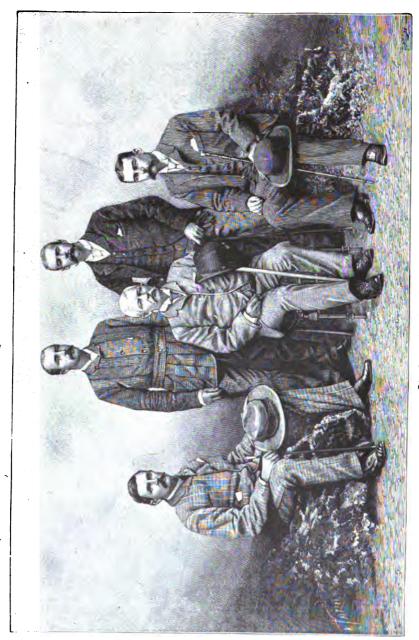

Ranley und seine Offiziere. Resson. Stanley. Stairs.

Jephson.

Dr. Parte.

# 

Commence of the second

Branch Callery

Andrew Communication (Communication)

.

1111

Andrew Symmetry

\_\_\_\_\_\_·

•

# Im dunkelsten Afrika.

Aufsuchung, Rettung und Rückzug

## Emin Pascha's,

Gouverneurs der Requatorialproving.

Don

### Henry M. Stanley.

X

Autorisirte deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen von H. von Wobeser.

Mit 150 Abbildungen und 3 Karten.

Erfter Band.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1890.

1.0

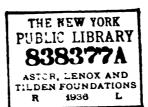

36 will nicht anthoren, vorwärts zu gehen, bis ich zu ber Stelle tomme, wo bie beiben Seen fich begegnen, felbit wenn ich neunzig Jahre reife.

Roran, XVIII. Rapitel, Bers 62.



## Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

| Brief an F. A. Brockhaus in<br>Brief an Sir William Macki |          |                            | • •      |     | •          |     |     |   |   | • | • | Seite<br>IX |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----|------------|-----|-----|---|---|---|---|-------------|
| 2007 till 2012 47 tillion .                               |          |                            | •        | •   | •          | •   | •   | • | • | • | • | •           |
|                                                           | Erftes   | Kapita                     | el.      |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Cinleitung                                                |          | • • •                      | • •      | ٠   | •          | ٠   | ٠   | ٠ | • | • | • | 11          |
| Aegypten und Sansibar                                     | Bweites  | s Kapil                    | tel.<br> |     |            |     |     |   | • |   |   | 49          |
|                                                           | Drittes  | Kapit                      | el.      |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Bur See nach bem Kongo .                                  |          |                            |          | •   | ٠          | •   | •   | • | • | ٠ | • | 67          |
| Rach dem Stanley - Bool .                                 | Viertes  | Kapite                     | el.<br>  |     |            |     |     |   |   |   |   | 78          |
|                                                           | Fünftes  | - <b>K</b> apit            | el.      |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Bom Stanley - Pool nach Jan                               | ıbuja .  |                            |          |     |            | •   | •   | • | • |   |   | 95          |
|                                                           | Sechster | a Kapi:                    | tel.     |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| In Jambuja                                                |          |                            |          | •   | •          |     | •   | • | • | • | • | 107         |
|                                                           | Siebente | s Kapi                     | tel.     |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Rach den Panga-Fällen .                                   | • • •    | • • •                      | • •      | •   | •          | •   | •   | • | • | • | • | <b>13</b> 0 |
| Bon ben Panga-Fällen nach                                 | ,        | <b>Kapit</b> 1<br>on Ugar1 |          | a's |            |     |     |   |   |   |   | 165         |
|                                                           | Neuntes  | s <b>K</b> avit            | tel.     |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Bon der Station Ugarrowwa's                               |          | •                          |          | nga | <b>- Q</b> | ong | a's |   |   |   |   | 198         |
|                                                           | Behntes  | - <b>K</b> apit            | el.      |     |            |     |     |   |   |   |   |             |
| Bei den Manjema in Jpoto                                  |          |                            |          | •   | •          | •   | ٠   | • | • | • | • | 222         |

|                      | Elftes Kapitel.                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Durch den Wald bi    | is zu Masamboni's Bic                                                 |
|                      | Bwölftes Kapitel.                                                     |
| Ankunft am Albert    | -See und Rückehr nach Jowiri                                          |
| Nohen in Sart Rad    | Dreizelyntes Kapitel.                                                 |
| Liber in Horr 200    |                                                                       |
| Bum zweiten mal :    | Vierzehntes Kapitel.<br>nach dem Albert-Njanfa                        |
|                      | Junfzehntes Kapitel.                                                  |
| Zusammentreffen n    | rit Emin Pascha                                                       |
| Mit hom Raicha       | Sechzehntes Kapitel.<br>ujammen (Fortjezung)                          |
| weit bein spujuju gi |                                                                       |
| Perfonliches von E   | Siebzehntes Kapitel.<br>min Bajda                                     |
|                      | Adzehntes Kapitel.                                                    |
| Aufbruch gum Entf    | iape bet Nachhut                                                      |
|                      | · Neunzehntes Kapitel.                                                |
| Ankunft in Banaljo   | a. Barttelot's Tod                                                    |
| •                    | Bwanzigstes Kapitel.                                                  |
| Die traurige Gesch   | ichte der Nachhut 4                                                   |
|                      |                                                                       |
|                      |                                                                       |
|                      | W. L.                                                                 |
| omalan on attached   | Anhang.                                                               |
|                      | lepter Bericht über die Ereignisse in Jambuja 4<br>buches der Nachhut |

. .

### Abbildungen im Tert.

|                                        |    |      |   |     |    | • | •  |  |   |  |   |   | Seite |
|----------------------------------------|----|------|---|-----|----|---|----|--|---|--|---|---|-------|
| Emin Pascha                            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 18    |
| Lieutenant 28. Grant Stairs            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 39    |
| William Bonnty                         |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 40    |
| Rapitan R. S. Relfon                   |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 41    |
| A. 3. Mountenen Jephfon .              |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 42    |
| Dr. T. S. Barte                        |    |      |   |     |    |   | ٠. |  |   |  |   |   | 50    |
| Nubar Bascha                           |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 51    |
| Rhedive Mehemet Tewfit .               |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 55    |
| Tippu = Tib                            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 69    |
| Maxim = Schnellfeuerkanone .           |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 79    |
| Stapellauf bes Dampfers "Flor          |    | t" . |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 93    |
| Stanley-Bool                           |    |      |   |     |    |   |    |  | • |  |   |   | 96    |
| Baruti findet seinen Bruber            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 105   |
| Eppisches Dorf am untern Aru           |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 108   |
| Candung in Jambuja                     |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 109   |
| Plan unferer Lager im Walbe .          |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 126   |
| Marsch durch den Wald                  |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 131   |
| Der <b>K</b> irangosi oder vorderste W |    |      |   |     | nn | e |    |  |   |  |   |   | 133   |
| Kronenartiger Ropffcmud aus            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 154   |
| Ruber vom obern Aruwimi obe            |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 154   |
| Bespennester                           |    | -    |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 158   |
| Die Fort-Insel bei ben Banga-          |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 162   |
| Die Banga = Källe                      | _  |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 163   |
| Das Dorf Utiri                         |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 166   |
| Blattförmige Ruber aus Avisibb         |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 168   |
| Ropffchmuck ber Avisibba=Kriege        |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 170   |
| Avisibba=Krieger mit kronenartig       |    |      |   |     | uđ |   |    |  |   |  |   |   | 171   |
| polzpfeile der Avisibba                |    |      | • | •   |    |   |    |  |   |  |   |   | 173   |
| Lascaden des Répoto-Flusses .          |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 183   |
| Der Bafaibo-Katarakt                   |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 189   |
| Angriff auf einen Elefanten von        |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  | Ċ | Ċ | 191   |
| Randy faßt bas Berlhuhn                |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 210   |
| Die Station Kilonga-Longa's .          | ٠. |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 220   |
| ** * ***                               |    |      |   |     |    |   |    |  |   |  |   |   | 240   |
| Anblick des Berges Bisgab, pon         |    |      |   | ebe | n  |   |    |  |   |  |   |   | 263   |

### Berzeichniß ber Abbilbungen.

| Heisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Dorf am Fuße bes Pisgah-Berges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Natmuru. Pärfer auf einem Ausläufer bes Risgah. Berges                |        |
| Heisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | 00     |
| Pfeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Käuptling pon Livou                                                   |        |
| Schilbe ber Babusesse dange Jenri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reifen                                                                |        |
| hängebrüde über ben öftlichen Ituri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 05     |
| Schilb vom Ranbe der Ebene  Das Sübentde bes Albert-Rjansa Kornspeicher der Babusesse Kornspeicher ber Babusesse Kordser Habusesse Kordser Felsen bei Jubetongo  Moser Felsen bei Inbetongo  Moser Felsen bei Inbetongo  Moser Felsen bei Inbetongo  Moser Felsen bei Inbetongo  Moser Hodo  Han von Fort Bodo. Bon Lieutenant Stairs  Schizze des Rückwegs nach Ugarrowva. Bon R. C. Stairs. (Karte)  Mie Königin der Zwerge  Im Junern von Fort Bodo  Kin Krieger Wasamboni's  Kavalli, Hauptling der Babiassi  Bei Dampfer "Khedive" und "Nyanza" auf dem Albert-See  Ikischgefäß der Bahuma  Die Dampfer "Khedive" und "Nyanza" auf dem Albert-See  Ikischgefäß der Banassa  Bei Turve von Banassa  Kasalli, Hanseln  Kassen  Kasalli, Hanseln  Kassen  Kasalli, Hanseln  Kassen  Kasalli, Hanseln  Kassen  Kassen |                                                                       |        |
| Das Sübenbe bes Albert-Rjanfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |        |
| Rornspeicher ber Babusesse schustern und schneibern! 315 Dorf ber Baviri; Europäer schustern und schneibern! 315 Großer Felsen bei Indetongo 322 Kort Bodo 324 Kortel 323 Kort Bodigin der Zwerge 341 In Innern von Fort Bodo 344 Kort Rrieger Wasamasoni's 366 Kavalli, Hauptsing der Babiassi 366 Kartol von Banassa 466 Karton von Banassa 466 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin mit dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kaspir auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kanoes auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kanoes auf dem Aruvinin dem Stahlboot "Abvance" und 16 Kanoes 146 Kanoes | Das Sühende des Albert-Viania                                         | 30     |
| Dorf ber Baviri; Europäer schustern und schneibern! 315 Großer Felsen bei Inbetongo 321 Anscht vom Fort Bodo 322 Knicht vom Fort Bodo 322 Blan von Fort Bodo 322 Blan von Fort Bodo Bon Lieutenant Stairs 322 Blan von Fort Bodo Bon Lieutenant Stairs 323 Blan von Fort Bodo Bon Lieutenant Stairs 324 Bligger Bahümegs nach Ugarrowwa. Bon R. C. Stairs. (Rarte) 323 The Königin der Zwerge 341 Im Junern von Fort Bodo 344 Ein Arieger Wasamboni's 365 Ravalli, Häupsting der Babiassi 366 Ravalli, Häupsting der Babiassi 366 Richalli, Häupsting der Babiassi 366 Richalli, Häupsting der Bahüma 366 Die Dampser "Khedive" und "Ryanza" auf dem Albert-See 328 Die Curve von Banalja 467 Rajor Barttelot 467 In Aacht und Kegen im Walde 467 In Aacht und ben Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Ranoes 146 Gesecht mit den Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Ranoes 146 In Art auf dem Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Ranoes 146 In Art auf dem Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Ranoes 146 In Art auf dem Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Ranoes 146 In Art auf dem Balde 156 In Application 157 In In Austrit aus dem Balde 156 In In Balde 156 In Institt aus dem Balde 157 In Institt aus dem Geeufer 157 In Institt aus d |                                                                       |        |
| Großer Felsen bei Inbetongo Anslicht vom Hort Bobo Bort Bobo Bort Bobo Blan von Fort Bobo. Bon Lieutenant Stairs Blan von Fort Bobo. Bon Lieutenant Stairs Blies königin der Bwerge In Frieger Maswegs nach Ugarrowwa. Bon R. E. Stairs. (Karte) In Frieger Maswoni's Babili, Hauptling der Babiassi Bridgesäß der Bahuma Ine Dampser "Khedive" und "Kyanza" auf dem Albert-See In Curve von Banatsa Bie Dampser "Khedive" und "Kyanza" auf dem Albert-See In Frieger Maswonia Ine Dampser "Khedive" Ind "Kyanza" auf dem Albert-See Ine Curve von Banatsa Ine Dampser "Khedive" Ind "Kyanza" Ine Anticlot Ine Curve von Banatsa Ine Dampser "Khedive" Ind "Kyanza" Ine Anticlot Ine Curve von Banatsa Ine Curve von Banatsa Ine Dampser "Khedive" Ind Ine Anticlot Ine Curve von Banatsa Ine Ine Anticlot Ine Curve von Banatsa Ine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Harf der Raniri: Eurapäer schustern und schneidern                    |        |
| Anstatt vom Hort Bobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Graber Sellen hei Enhetanan                                           | 00.    |
| Fort Bodo  Blan von Fort Bodo. Bon Lieutenant Stairs  Blan von Fort Bodo. Bon Lieutenant Stairs  Glizze bes Kückwegs nach Ugarrowwa. Bon R. E. Stairs. (Karte)  338  Die Königin der Zwerge  341  Im Innern von Fort Bodo  Ein Arieger Masamboni's  Ein Arieger Masamboni's  Baballi, Häuptling der Babiassi  Wilchgesäh der Bahuma  366  Wilchgesäh der Bahuma  361  Wajor Banupser "Kehdive" und "Kyanza" auf dem Albert-See  389  Die Curve von Banassa  Beson der Leutelot  F. Jameson  Separathilder.  Stansey und seine Offiziere. (Titelbish).  Das Stahlboot "Abvance"  In Racht und Regen im Balde  Fahrt auf dem Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Kanoes 146  Bespecht mit den Avisibba-Kannibasen  "Der Kassa kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager  Busmnasstische Uebungen in einer Balblichtung  Rettung des Kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager  Busstritt aus dem Balbe  Russtritt aus dem Balbe  Mustritt aus dem Balbe  Unstritt aus dem Balbe  Unstritt aus dem Balbe  Erster Blid auf den Albert-See  300  Busammentressen mit Emin und Casati im Lager am Seeusser  310  320  321  322  324  325  326  326  326  327  327  328  328  328  328  328  328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |
| Blan von Fort Bobo. Bon Lieutenant Stairs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |        |
| Stizze des Küdwegs nach Ugarrowwa. Bon R. E. Stairs. (Karte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |        |
| Die Königin ber Zwerge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |        |
| Im Jinnern von Fort Bobo  Ein Krieger Wasamboni's  Ravalli, Häuptling der Babiassi Ravalli, Häuptling der Babiassi Wilchgefäß der Wahuma  Die Dampser "Khedive" und "Ryanza" auf dem Albert-See  396 Die Curve von Banalja  Kajor Barttelot  Jeparathilder  Stanley und seine Ofsiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"  In Nacht und Regen im Walde  Fahrt auf dem Aruwimi mit dem Stahlboot "Advance" und 16 Kanoes  146 Iefecht mit den Avissidas-Kannibalen  "Der Pascha ist angekommen!" Transport des Bootes durch den Wald  Kettung des Kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager  Ihm zu den Wassen in Isald  Kettung des Kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager  Institut aus den Wassen in Isald  Ruf zu den Wassen  Ruffer erste Erfahrung mit Wassamboni's Boll. Ansicht vom Kjera Kum-Hügel  Erster Blid auf den Albert-See  300  Rusammentressen mit Emin und Casati im Lager am Seeufer  365  Ein Phalangtanz von Rasamboni's Kriegern  416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |        |
| Ein Krieger Wasamboni's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Olm Chinam han Sart Maha                                              |        |
| Ravalli, Häuptling der Babiassi 361 Mildgefäß der Wahuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |        |
| Wildgefäß ber Wahuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |        |
| Die Dampfer "Rhedive" und "Rhanza" auf dem Albert-See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |        |
| Die Curve von Banalja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Demoker Obehines und Phonees out dem Albert-Gee                   | . 200  |
| Rajor Barttelot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |        |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |        |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |        |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J. S. Jumepon                                                         | . 20   |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |        |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |        |
| Stanley und seine Offiziere. (Titelbild).  Das Stahlboot "Abvance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ganarathildar                                                         |        |
| In Nacht und Regen im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deput atomoct.                                                        |        |
| In Nacht und Regen im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stanley und seine Offiziere. (Titelbilb).                             |        |
| In Nacht und Regen im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Stahlboot "Abvance"                                               | . 37   |
| Gefecht mit den Avisibba-Kannibalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In Nacht und Regen im Balbe                                           | . 140  |
| Gefecht mit den Avisibba-Kannibalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrt auf bem Aruwimi mit bem Stahlboot "Abvance" und 16 Ranoes       | . 140  |
| "Der Pascha ist angekommen!" Transport des Bootes durch den Wald. Rettung des Kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager . 234 Gymnastische Uebungen in einer Waldlichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |        |
| Rettung des Kapitäns Resson und der Ueberlebenden im Hungerlager . 234  Bymnastische Uebungen in einer Walblichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |        |
| Symnastische Uebungen in einer Walblichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |        |
| Ruf zu den Wassen in Jiugu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |        |
| Austritt aus dem Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruf zu den Waffen in Niuau                                            | . 26   |
| Unsere erste Ersahrung mit Masamboni's Bolk. Ansicht vom Asera Kum-Hügel 291<br>Erster Blid aus den Albert-See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Austritt aus dem Walde                                                | . 279  |
| Erfter Blid auf ben Albert-See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uniere erste Ersahrung mit Majamboni's Rolf. Ansicht vom Niera Cum-Sü | nel 29 |
| Zusammentressen mit Emin und Casati im Lager am Seeuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |        |
| Ein Phalangtanz von Masamboni's Kriegern 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausammentreffen mit der Rackbut bei Ranasia                           |        |

is should ague whon frontiered is should ague whom frontiered is a love of african back whom frontiered for milanor of agues which for the love of a love of the same of the love of the same of the s

7. a. Brockhau

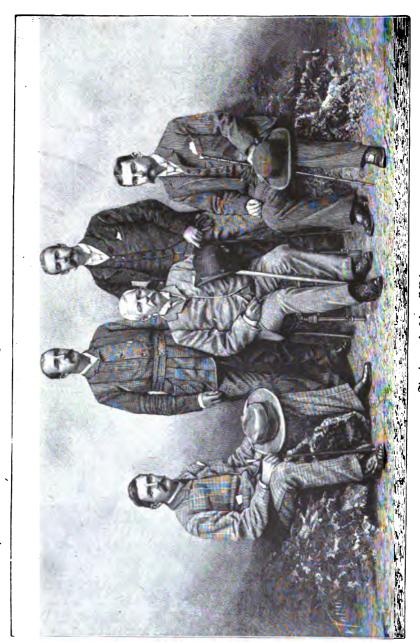

Bephson. Ranley und feine Offiziere. Relfon. Stantey. Stairs.

Dr. Barte.

# 

# 

.

•

# Im dunkelsten Afrika.

Aufsuchung, Rettung und Rückzug

## Emin Pascha's,

Gouverneurs der Requatorialprovinz.

Don

Henry M. Stanley.

X

Autorisirte deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen von H. von Wobeser.

Mif 150 Abbildungen und 3 Karten.

Erfter Band.



Leipzig:

H. A. Brockhaus.

1890.

**X** /

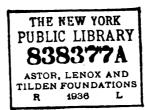

3ch will nicht aufhören, vorwärts zu geben, bis ich zu ber Stelle tomme, wo bie beiben Geen fich begegnen, felbft wenn ich neunzig Jahre reife.
Roran, XVIIL Rapitel, Bers 62.



## Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

| Brief an F. A. Brockhaus in           |                      |            |          |      |              |     |     |    |   |   | • | IX          |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------|------|--------------|-----|-----|----|---|---|---|-------------|
| Brief an Sir William Mackin           | nnon als             | Vorredi    | e .<br>- | •    | •            |     | •   | •  | • | • | • | 1           |
|                                       | Erftes               | Kapit      | el.      |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Einleitung                            |                      |            | •        | •    | •            |     | •   | •  | • | • | • | 11          |
| Aeghpten und Sansibar                 | Bweites              | Kapi<br>   | tel.     | •    | •            |     |     |    |   | • |   | <b>4</b> 9  |
|                                       | Drittes              | Kapit      | el.      |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Bur See nach bem Kongo .              |                      |            |          |      |              |     |     |    | • | • |   | 67          |
|                                       | Viertes              | Kapit      | el.      |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Rach bem Stanlen - Bool .             |                      |            | •        | •    |              |     |     | •  |   | • |   | 78          |
|                                       | Fünftes              | Kapi       | tel.     |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Bom Stanley-Pool nach Jam             | ibuja .              |            | •        | •    |              |     | •   | •  | • | • | ٠ | 95          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Sedystes             | Kapi       | tel.     |      |              |     |     |    |   |   |   | 105         |
| In Jambuja                            | · · ·                |            | •        | •    | •            | • • | •   | •  | • | • | ٠ | 107         |
| Rach ben Banga-Fällen .               | Siebentes            | <b>Kap</b> | itel.    | •    |              |     |     |    |   |   |   | <b>13</b> 0 |
| muy ven pungu-gunen .                 | <b></b> .            |            |          | •    |              | •   | •   | •  | • | • | • | 100         |
| Bon ben Panga-Fällen nach             | Adytes<br>ber Statio | •          |          | wa's | 3.           |     |     |    |   |   |   | 165         |
|                                       | Neuntes              | Kapi       | tel.     |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Bon der Station Ugarrowwa's           | bis zur              | Station    | Ri       | long | <b>a</b> = . | Lon | ga' | ₿. | • | • | • | 198         |
|                                       | Behntes              | Kapi       | tel.     |      |              |     |     |    |   |   |   |             |
| Bei den Manjema in Ipoto              |                      |            | •        |      | •            |     |     | •  | • | • | • | 222         |
|                                       |                      |            |          |      |              |     |     |    |   |   |   |             |

brünftige Dankbarkeit für die Ihnen zutheil gewordenen vielen Gnadenbeweise ausgesprochen, und Sie werden daher besser als viele andere das Gefühl verstehen, welches mich beseelt, nun ich mich, ohne Schaden an Leben und Gesundheit genommen zu haben, wieder inmitten der Civilisation befinde, nachdem ich so stürmische und kummervolle Reiten burchgemacht habe. Als ich in der dunkelsten Stunde gezwungen bemüthig einzugestehen, daß ich ohne Gottes Hülfe verloren sei, ba that ich in ber Walbeinsamkeit bas Gelübbe, bag ich seine Hulfe vor ben Menschen bekennen wolle. Rund um mich herum herrschte Tobesstille; es war Mitternacht; ich war burch Krankheit geschwächt, lag vor Erschöpfung barnieber und qualte mich mit Sorgen um meine weißen und schwarzen Gefährten, beren Schickfal für mich bamals ein Geheimniß war. In dieser physischen und geistigen Noth flehte ich zu Gott, bag er mir meine Leute zuruckgeben möge. Stunden später frohlocten wir in hochster Freude. Bor uns allen zeigte fich die rothe Flagge mit bem Halbmond und unter ihren webenden Falten die lange vermißte Nachhut.

Alsbann waren wir, nachdem wir Erfahrungen gemacht hatten. berengleichen es in den Annalen sämmtlicher afrikanischen Reisen nicht gibt, aus bem Walbe in bas offene Land hinausgetreten. Wir näher= ten uns ber Gegend, wo ber Gouverneur, unser Ibeal, belagert sein follte. Alles, was wir von den durch unsere Patrouillen gefangen genommenen Eingeborenen hörten, bereitete uns auf verzweifelte Rämpfe mit großen Scharen vor, über beren Stärke und Eigenschaften uns niemand verläßliche Mittheilungen machen konnte. Als bann bie Bevöl= terung von Undussuma in Myriaden von den hügeln herabschwärmte und die Thäler von Kriegern lebendig geworben zu fein schienen. ba glaubten wir in unserer vollständigen Unwissenheit bezüglich ihres Charafters und ihrer Stärke thatfachlich, bag wir biejenigen vor uns hatten, welche ben Bascha im Westen umzingelt hatten. Wenn er mit feinen 4000 Solbaten um Sulfe bat, was konnten wir bann mit 173 Mann ausrichten? Am Abend vorher hatte ich die Ermahnung Mosis an Josua gelesen. War es nun die Nachwirtung dieser fraftvollen Worte, ober war es eine Stimme, ich weiß es nicht, boch glaubte ich zu hören: "Sei ftark und guten Muthes; fürchte dich nicht und habe keine Furcht vor ihnen, benn ber Herr bein Gott ift bei bir; er wird bich nicht verlassen." Als Masamboni am nächsten Tage ben Befehl ertheilte, uns anzugreifen und zu vernichten, gab es keinen einzigen Feigling im Lager, mahrend wir am Abend vorher, als wir vier unserer Leute vor einem einzigen Eingeborenen flieben sahen, voller Bitterkeit ausgerufen hatten: "Und bas find die Wichte, mit denen wir bis zum Pascha dringen mussen!"

Und ferner. In der Rähe des Zusammenflusses des Ihuru und bes Dui hatten wir im December 1888 150 unserer besten und ftartsten Leute ausgesandt, um Lebensmittel aufzusuchen. Diefelben waren schon viele Tage länger fort, als sie hätten sein sollen, und inzwischen befanden fich 130 Männer, außer ben Anaben und Frauen, dem Verhungern nahe. Um den Tod solange wie möglich fernzuhalten, bekamen fie täglich eine Taffe warmer, bunner Brube, welche aus Butter, Milch und Baffer hergestellt war. Als die Lebensmittel berart auf die Reige gegangen waren, daß nur noch so viel übrig war, um 13 Mann zehn Tage lang mit ber bunnen Brühe und vier kleinen Stüden Zwiebad täglich zu versehen, wurde es für mich zur Nothwendigkeit, die vermißten Leute aufzusuchen. Möglicherweise waren dieselben, weil fie keinen Führer hatten, sorg-Ios gewesen und wurden von einer überwältigenden Menge der bosartigen Zwerge belagert. Mein Gefolge bestand aus 66 Mann, einigen Beibern und Rindern, welche, thatfraftiger als die übrigen, die bunne Fluffigkeit mit ben Beeren des Phrynium und bes Amomum, sowie mit an feuchten Stellen entbedten Schwämmen verbessert hatten und deshalb noch ein wenig Kraft besaßen, obwol die armen Burschen fürchterlich abgemagert waren. 51 Mann nebst Anaben und Weibern waren vor Erschöpfung und Arankheit bermaßen entfräftet, daß teine Hoffnung war, sie am Leben zu erhalten, wenn nicht innerhalb weniger Stunden Lebensmittel eintrafen. Mein weißer Gefährte und 13 Mann hatten die Gewißheit, genügend Rahrung zu besitzen, um den Kampf gegen einen peinvollen Tod noch zehn Tage in die Länge zu ziehen; wir, die wir zur Aufsuchung der Bermißten bestimmt waren, besaßen nichts. Wir konnten uns von Beeren ernähren, bis wir vielleicht eine Pflanzung zu erreichen vermochten. Auf dem Marsche kamen wir im Laufe des Nachmit= taas an mehrern Leichen in verschiebenen Stadien ber Berwesung vorüber, und ber Anblid ber bem Tobe Geweihten, ber Sterbenben und Tobten rief in meinen Nerven ein folches Gefühl ber Schwäche Jeber im Lager war burch hervor, daß ich derfelben fast erlag. Muthlofigkeit und Leiden gelähmt, die Berzweiflung hatte alle ftumm gemacht und kein Laut unterbrach bas Tobesbrüten. Es war eine Gnade für mich, daß ich kein vorwurfsvolles Murren hörte, kein

Beichen des Tadels bemerkte. Ich fühlte aufs tiefste die Schrecknisse ber Stille von Walb und Nacht. Schlaf war unmöglich. Meine Gebanken verweilten bei dem wiederholten Ungehorsam, welcher so viel Elend und Sorge verursacht hatte. Halkstarrige, aufrührerische, unverbesserliche menschliche Natur, die stets ihr thierisches, brutales Wesen zeigt — mögen die Elenden für ewige Zeiten verbammt sein! Ihre vollständige Gedankenlosigkeit, ihre Vergeflichkeit und das fortwährende Nichthalten von Versprechen töbten mehr Menschen und verursachen mehr Elend, als bas Gift ber Burffpieße, die Widerhaken und Spigen ber Pfeile. Wenn ich sie treffe, werde ich — Aber ehe ich ben Entschluß gefaßt hatte, tauchten in meiner Erinnerung die Leichen am Wege, die dem Tode Geweihten im Lager und die Berhungernben in meiner Nähe auf, und ich bachte an die 150 Mann, die in bem unbarmherzigen Walbe rettungslos verirrt ober ohne Hoffnung auf Rettung von Wilben umzingelt waren. Bunbert es Sie, bag bie natürliche Verbitterung bes Herzens fich milberte und bag ich wieberum meine Sache Ihm empfahl, der uns allein helfen konnte? — Am näch= ften Morgen, faum eine halbe Stunde nach bem Aufbruche, trafen wir die Fourragirer wohlbehalten, gefund, fraftig und mit vier Tonnen Paradiesfeigen beladen. Sie können sich benken, welches Freudengeschrei diese wilden Kinder ber Natur ausstießen, wie dieselben fich auf die Früchte stürzten, wie rasch sie die Feuer anzundeten, um zu röften, zu tochen und zu baden, und wie schnell wir, nachdem fie sämmtlich gefättigt waren, nach bem Lager zurückeilten, um auch bie bei herrn Bonny zurückgebliebenen Unglücklichen zu erfreuen!

Wenn ich die vielen schrecklichen Spisoben im Geiste vorüberziehen lasse und über die wunderbare Rettung vor vollständiger Vernichtung nachdenke, welche uns während der verschiedenen Hin- und Hersmärsche durch den dunkeln, ungeheuern Urwald bedroht hat, so bin ich außer Stande, unsere Errettung einer andern Ursache zuzusschreiben, als der gnadenreichen Vorsehung, welche uns zu ihren eigenen Zwecken beschützt hat. Die gesammte Kriegsmacht Europas würde in der schrecklichen Noth, in welcher wir in jenem Lager zwischen dem Dui und Ihuru uns befanden, uns keine Hülfe haben leisten können; eine Armee von Forschungsreisenden hätte, wenn wir bei dem letzten Kampse umgekommen wären, unsere Spur dis zu dem Schauplat dessellen nicht verfolgen können, denn wir würden sicherlich tief, dis zur vollsten Vergessenheit tief unter dem Humus der weglosen Wildniß begraben gewesen seine

In diesem demüthigen und dankbaren Gefühle beginne ich die Schilderung des Berlaufs der Expedition von ihrem ersten Entwurf durch Sie dis zu dem Tage, als der Indische Ocean, so klar und blau wie der Himmel, sich zu unsern Füßen ausdehnte und wir mit Recht ausrufen konnten: "Es ist zu Ende!"

Ich habe niedergeschrieben, was das Publikum ersahren sollte, boch gibt es viele Dinge, welche murrende, chnische, ungläubige und gemeine Wenschen nicht zu wissen brauchen. Ich schreibe für Sie und Ihre Freunde und für diejenigen, welche mehr Licht über das dunstelste Afrika wünschen, sowie für diejenigen, welche Interesse an allem nehmen, was die Wenschheit berührt.

Mein Glaubensbekenntniß war, ift und wird, wie ich hoffe, auch bleiben: für das Beste zu wirken, den richtigen Gedanken zu fassen und das richtige Wort zu sprechen, soweit gute Beweggründe dies gestatten. Wenn mir eine Mission anvertraut wird, wenn mein Gewissen dieselbe als edel und recht billigt und ich das Versprechen gegeben habe, fie nach meinen beften Kräften bem Buchstaben und bem Sinne nach zur Ausführung zu bringen, bann trage ich ein Gefet in mir, bem zu gehorchen ich gezwungen bin. Und wenn meine Gefährten mir durch ihr Benehmen und ihre Thaten den Beweis liefern, daß biefes Gefet für sie ebenso zwingend ift, bann erkenne ich fie als meine Brüber an. Es macht mir baber ein unbeschreibliches Vergnügen, bie unschätzbaren Dienste meiner Freunde Stairs, Jephson, Melson und Parte zu bezeugen, vier Männer, die fich ihren verschiedenen Pflichten in so vollkommener Beise gewidmet haben, als die menschliche Natur überhaupt bessen fähig ift. Da man einem Menschen einen Nachruf eigentlich erst schreiben kann, wenn er in seinem Grabe ruht, habe ich es während der Reise selten versucht ihnen zu fagen, wie hoch ich ben stets bereiten Gehorsam schätte, welchen Stairs bewies, ben Ernst, welcher Jephson bei der Arbeit auszeichnete, den tapfern, soldatischen Charafter Nelson's und die zarte, forgsame Liebe, welche unser Arzt seinen leidenden Patienten zutheil werden ließ. Jest aber, nun die beschwerlichen Märsche vorüber sind und fie ohne Murren die ganze lange Beit hindurch geduldet und gearbeitet haben, fühle ich, daß meine Worte zu arm find, um die dauernden Verpflichtungen, die ich gegen einen jeben von ihnen habe, vollständig auszudrücken.

Daß jeber berjenigen, welche gefallen find ober wegen Krankheit ober wegen eines Unfalls zurückgefandt wurden, folange er sich in meiner Gesellschaft befand, vollständig fähig zu sein schien, den höch-

ften Erwartungen zu entsprechen, gebe ich mit Bergnugen zu. Ich habe niemals an irgendeinem von ihnen gezweifelt, bis herr Bonny mir die traurige Geschichte von der Nachhut vortrug. Bährend ich positive Beweise bafür besitze, daß Major Barttelot und Herr Jameson während des monatelangen Aufenthalts in Jambuja von Pflichteifer und Thatenluft durchdrungen waren, habe ich mich vergeblich bemüht, feftzuftellen, weshalb sie nicht ihrer schriftlichen Instruction gemäß vorbrangen, ober weshalb bie Herren Warb, Troup und Bonny nicht ben Borschlag machten, in kleinen Märschen vorwärts zu marschiren, anstatt in Jambuja wie die 100 gestorbenen Leute zu verkommen, wozu offenbar Gefahr vorhanden war. Auf diese einfache Frage gibt es teine Antwort. Ihre acht Reisen nach ben Stanley-Fällen und Kasongo belaufen sich insgesammt auf über 1900 km; ihre Tagebücher, Logbucher und Briefe enthalten zahlreiche Beweise, daß fie die Elemente bes Erfolgs in sich trugen. Ich vermag nicht zu verstehen, weshalb bie fünf Offiziere, welche bie Mittel zum Borbringen befagen, eingestandenermaßen begierig waren ben Marsch anzutreten und vom bochsten Dauthe beseelt waren, sich nicht auf unserer Route fortbewegten. wie es ihnen befohlen war; ober weshalb die Offiziere, obwol sie immer noch glaubten, daß ich noch am Leben sei, mein Brivatgepack ben Fluß hinabschickten und ihren Oberbefehlshaber in einen Zuftand ber Noth versetzten; ober weshalb fie den europäischen Proviant in Conservebuchsen und zwei Dutend Flaschen Mabeirawein flugabwärts sandten, während fich 33 kranke und hungerige Leute im Lager befanden; ober weshalb herr Bonny geftattete, bag feine eigenen Rationen während seiner Anwesenheit fortgesandt wurden; oder weshalb Herr Ward mit einer Depesche flugabwärts geschickt und ihm auch noch ein Befehl nachgefandt wurde, ber seine Rückehr zur Expedition verhindern sollte. Das find einige der Fragen, welche mir rathsels haft find und für die ich befriedigende Lösungen nicht habe erhalten tonnen. Satte mir irgend sonft jemand mitgetheilt, bag solche Dinge fich ereignet hatten, ich wurde biefelben bezweifelt haben, aber ich schöpfe meine Kenntniß einzig und allein aus bem officiellen Berichte bes Majors Barttelot (vgl. Anhang). Das Telegramm, welches Herr Barb nach ber See hinabbrachte, verlangte von bem Comité in London Instructionen. Die Herren in London erwiderten jedoch: "Wir verweisen Sie auf bas Instructionsschreiben bes herrn Stanley". Es wird jedem verständlich sein, daß hier ein Geheimniß vorliegt, für welches ich feine vernünftige Losung finden fann; moge jeder Leser biefer Erzählung sich deshalb seine eigene Meinung bilben, das Ganze aber in milber Weise beurtheilen.

Nach der Auffindung des Herrn Bonny in Banalja hatte ich häusig Gelegenheit, ihm gegenüber zu bemerken, daß seine Bereitwilligsteit und Ergebenheit nicht hinter dersenigen der übrigen zurückstehe, und was Tapferkeit anbelangt, so glaube ich, daß er davon so viel besaß wie der tapferste der andern. Ich habe nie Ursache gehabt, wegen der Ausstührung einer ihm übertragenen Arbeit unzufrieden zu sein, und da er von Banalja dis zum Indischen Ocean sich bei uns stets in vorzüglicher Beise geführt und den vollständigsten und respectvollsten Gehorsam bewiesen hat, so verschleiert sich das Geheimniß des Lebens in Jambuja noch mehr, denn mit 2000 Soldaten wie Bonny, unter einem tüchtigen Führer, könnte man den ganzen Sudan unterswersen, beruhigen und regieren.

Bei Erwägung der Unglückfälle der Nachhut darf man jedoch nicht außer Acht lassen, daß ich der sesten Ueberzeugung din, daß wenn es das Los Barttelot's oder Jameson's gewesen wäre, den Plat von Stairs oder Jephson einzunehmen und uns bei der Borhut zu begleiten, sie sich in gleicher Weise ausgezeichnet haben würden; denn eine Gruppe von jungen Leuten, die wie diese zu jeder Zeit, bei Nacht und bei Tage, erpicht auf Arbeit sind und dieselbe so lieben, wie Bartteslot, Jameson, Stairs, Nelson, Jephson und Parke, ist selten zu sinden. Wüßte ich nochmals die Gründung eines Staates in Afrika unternehmen, dann würden solch unermüdliche, wackere Charaktere sür mich geradezu unschätzbar sein. Die Unglücksfälle der Nachhut waren die Folge des am 17. August gesaßten Beschlusses, zu bleiben und auf mich zu warten, und des Zusammentressens mit den Arabern am nächsten Tage.

Was in diesem Werke von Emin Pascha berichtet ist, wird, wie ich hoffe, dem hohen Begriffe von unserm Ideal nicht im geringsten Abbruch thun. Wenn die Wirklichkeit etwas von demselben adweicht, so kann ihm deshalb keine Schuld beigemessen werden. Solange seine Leute ihm treu waren, stand er hinter dem Ideal nicht zurück; als seine Soldaten sich empörten, hörte seine Brauchbarkeit als Gouverneur auf, gerade wie ein Kunsttischler, welcher Werkzeug besitzt, vorzügliche Holzarbeiten herstellen, ohne Werkzeug aber nichts ausrichten kann. Wenn der Pascha keine solche riesenhaste Gestalt besitzt, wie wir angenommen hatten, so kann er dafür gewiß nicht verantwortlich gemacht werden, ebensowenig wie sür sein unmilitärisches Aeußere. Wenn der Pascha im Stande gewesen war, seine Provinz fünf Jahre lang zu behaupten, so kann er gerechter-

weise nicht für die Woge des Wahnsinns und die Epidemie des Aufruhrs verantwortlich gemacht werben, welche seine bisher getreuen Sol= baten in Rebellen verwandelte. Sie werden in dieser Erzählung zwei besondere Stellen finden, in benen ber Bascha beibe male mit ber ftrengsten Unparteilichkeit geschilbert wird; seine Unglückfälle verminbern nicht unsere Hochachtung vor ihm, wenn wir auch mit dem Ueberfluß an dem ihn beseelenden Gefühl für so unwürdige Subjecte wie geschworene Rebellen nicht einverstanden sein mögen. Als Verwaltungsbeamter hat er die schönsten Eigenschaften bewiesen; er war gerecht, taktvoll, treu und mild und liebte die Eingeborenen, welche sich unter seinen Schut gestellt hatten, und man tann feinen schönern und beffern Beweis für die Hochachtung, welche seine Solbaten für ihn beaten. wünschen, als die Thatsache, daß er dem Rufe, den er fich durch seine Gerechtigkeit und Milbe erworben hatte, sein Leben verdankt. jebe Stunde, welche er bem Schlafe abbarbte, war vor seiner endgültigen Absehung irgendeinem nütlichen Zweck gewidmet, ber geeignet sein tonnte, feine Renntniß zu vermehren, die Lage ber Menschheit zu verbessern und der Civilisation neues Feld zu erobern. bies nicht vergeffen und es felbft bann nicht außer Betracht laffen, wenn Sie lefen, welche Einbrücke wir von ihm erhalten haben.

Ich muß glauben, daß herr Mounteney Jephson ben höchst wohlwollenden Bericht über die Ereignisse mahrend ber Gefangennahme und Haft bes Baschas und seiner selbst aus reiner Ergebenheit, Sympathie und Mitgefühl für seinen Freund geschrieben hat. In ber That tritt bas Wohlwollen und die Sympathie, welche er für den Pascha hegt, jo offen zu Tage, daß ich ihn scherzweise beschuldige, entweder Mabbist, Arabift ober Eminift zu sein, während man eigentlich unwillig sein könnte, wenn man in eine Falle gelockt wird mit der Aussicht, ein Sklavenleben in Chartum zu führen! Als bem Bascha bie Briefe bes herrn Jephson vorgelegt wurden, bestätigte er, wie Sie sehen werben, beren Inhalt. Spätere Beobachtungen haben die Wahrheit ber von herrn Jephson gemachten Bemerkung auch bewiesen, welcher fagte : "Das Gefühl ift ber schlimmfte Feind bes Paschas; Emin halt bier nichts zurud, als Emin selbst". Was ich an Jephson am meisten bewundere, ist der offenbare Conflict in ihm zwischen seiner Bflicht mir gegenüber als mein Bertreter und seiner Freundschaft für den Bascha.

Während wir natürlich bedauern muffen, daß Emin Pascha auf seine Truppen nicht den erforderlichen Einfluß besaß, der ihren vollstänbigen Gehorsam, ihre Zuverlässigteit und ihre Treue veranlaßt hätte, sie

folgsam gegen die Gesetze und Gebräuche der Civilisation gemacht, sie gezwungen hatte, die Gingeborenen als Mitgeschöpfe zu achten und zu Bächtern und Beschützern bes Friedens, des Eigenthums zu machen, ohne welche es keine Civilisation gibt, werben viele ber Anficht sein, baß, ba ber Gouverneur hierzu nicht im Stande war, es vielleicht ganz gut fei, daß die Ereignisse ben jetigen Berlauf genommen haben. Den afrikanischen Eingeborenen kann man nicht die Lehre beibringen, baß bie Civilisation ein Segen ift, wenn man gleichzeitig gestattet, baß fie von einer zügellosen Solbatesta nach Belieben unterbrückt, in menschenunwürdiger Beise behandelt, beraubt und in die Sklaverei getrieben werden! Die Gewohnheit, die Eingeborenen für nicht beffer als heibnische "Abib" ober Stlaven zu halten, batirt von Ibrahim Bascha und muß vollständig abgeschafft werden, ehe man außerhalb der Militarniederlassungen irgendetwas wird sehen können, was Aehnlichkeit mit der Civilisation hat. Wenn jedes Getreibekorn, jedes Stud Geflügel, jede Ziege, jedes Schaf und jede Kuh, welche die Truppen brauden, mit gutem Gelbe ober beffen Werth in nothwendigen Waaren bezahlt wird, bann wird ber Einfluß ber Civilisation unüberwindlich fein und dann fann fogar die chriftliche Lehre eingeführt werben; ohne unparteiische Rechtspflege find aber beibe unmöglich, und fie werben ficherlich niemals zur Einführung gelangen, wenn bie Rechtspflege von Raub begleitet wird ober ihn im Gefolge hat, wie es nach meiner Befürch= tung im Sudan nur zu allgemein Brauch gewesen ift.

Diejenigen, welche die wahre Gerechtigkeit hochhalten, mögen einigen Trost finden in dem Gedanken, daß, bevor die Civilisation in ihrer wahren und wirklichen Form in Aequatoria eingeführt wird, die Eingeborenen jetzt einige Zeit Ruhe und Frieden haben werden, und daß, wie auch das Land ausgesehen haben mag, doch alles mit Ausnahme einiger Orangen- und Citronenbäume unter höhern, bessern und dauerndern Auspicien innerhalb eines Monats erseht werden kann.

Wenn ich während der Expedition meiner wirklichen Freundschaft und Ergebenheit für Sie und meine Freunde vom Emin-Entsatz-Comité nicht genügend Ausdruck gegeben habe, so schreiben Sie dies, bitte, dem Mangel an Gelegenheit und der Macht der Verhältnisse zu, nicht aber einer Lauheit und Unaufrichtigkeit meinerseits. Wenn Sie und meine Freunde aber etwa überzeugt sind, daß ich, soweit es in meiner Macht lag, die mir anvertraute Mission getreulich und lohal in demselben Sinne und zu demselben Zwecke erfüllt habe, wie Sie selbst es gethan

haben würden, wenn Sie physisch und moralisch im Stande gewesen wären, uns zu begleiten, dann bin ich in der That zufrieden, und das höchste Lob würde meiner Ansicht nach nicht der einfachen Anerkennung gleichkommen, welche in den Worten liegen würde: "Es ist gut gemacht."

Mein lieber Sir William, ein nobles, ebelmuthiges und treues Herz, wie bas Ihrige, zu lieben, ift nur natürlich. Nehmen Sie bie Berficherung meiner Liebe entgegen, die ich Ihnen seit langer Zeit voll und ganz zu eigen gegeben habe.

Benry DR. Stanley.

Herrn Baron Sir William Nadinnon, von Balinafill und Loup, Graffchaft Argyleshire, Borsigendem des Emin-Bascha-Entsap-Comité 2c.

### Erstes Kapitel.

### Ginleitung.

Der Rhebive und der Suban. — Arabi Pascha. — Hids Pascha's Riederlage. — Der Nahdi. — Sir Evelyn Baring und Lord Granville über den Suban. — Balentine Baker Pascha. — General Gordon, seine Thätigkeit im obern Sudan. — Eduard Schnizer (ober Emin Essendi Hakim) und seine Provinz. — General Gordon in Chartum und Bericht über die Expedition im Jahre 1884 unter Lord Bosseleey. — A. M. Maday, der Missionar in Uganda. — Briese von Emin Bey an Maday, C. H. Allen und Dr. R. B. Felkin, seine Provinz betressend. — F. Holmwood's und A. M. Maday's Ansichten über den geplanten Entsatz Emin's. — Sir Billiam Nackinnon und J. F. Hutton. — Der Entsatz-Fonds und Einzelheiten über die Borbereitungen zur Expedition. — Oberst Sir Francis de Winton. — Auswahl der Offiziere für die Expedition. — König Leopold und die Kongo-Route. — Abreise nach Aegypten.

Rur ein Carlyle, der in seiner reifsten Periode die Schreckniffe der fürchterlichen Frangösischen Revolution in duftern Farben befcrieb, kann ber langen Reihe von Unglückfällen, welche bie Berbindung zwischen England und Aegypten im Gefolge gehabt hat, gerecht werben. Es ist bies vom Anfang bis zum Ende ein so schreckliches Thema, daß Engländer vermeiben, es zu berühren. Diejenigen, welche irgenbetwas bezüglich biefer Schreckniffe geschrieben haben, beschränken sich auf rein historische Darstellung. Niemand kann sie burchlesen, ohne über die Gefahren zu schaubern, welche England und die Englander während dieser Beriode jämmerlicher Misverwaltung bedroht Rach bem ägyptischen Feldzuge gibt es in monatelanger beängstigender Dunkelheit nur einen hellen Sonnenstrahl, und das ift berjenige, welcher die Unsterblichen von Abu-Rlea und Subat trifft, wo jene kleine Truppe helbenmuthiger Englander auf dem todbringenben Buftenfande Schulter an Schulter fampfte und einen Ruhm erwarb, ber bemjenigen gleichkommt, welchen fich bie Leichte Brigabe bei Bala= Nawa gewinnen mußte. Das waren in der That Kämpfe, welche eine

Reihe von Fehlern, wie man in einem Jahrhundert der Geschichte ihresgleichen nicht findet, zum großen Theile wieder gutmachen. Wenn diejenigen, welche für die Folge der Ereignisse verantwortlich sind, nur einen Theil des bei Abu-Rlea gezeigten zweckbewußten, ernsten Willens bewiesen hätten, dann würde der Mahdi bald eine groteste Figur zur Verzierung eines Vilderbogens oder zur Verstärkung einer sprichwörtlichen Redensart geworden sein, nicht aber die fürchterliche Schreckenssigur der neuesten Zeit, deren Gegenwart jede Spur von Civilisation im Sudan zu Asche zerstört hat.

Um eine passenbe, aber kurze Einleitung zu bem wesentlichen Gegenstande bieses Werkes zu haben, muß ich nothwendigerweise die Ereignisse slüchtig berühren, welche ben letten am Leben befindlichen Statthalter Gorbon's veranlaßt haben, aus seiner harten Bedrängniß in der Nähe des Aequators um Hulfe zu rufen.

Dem kühnen Projecte des Rhedive Ismail verdanken wir im Grunde all bas, was Aegypten und ben Sudan betroffen hat. unternahm mit 5 Millionen Unterthanen und einem sich rasch leerenben Staatsschape bie Erweiterung bes agyptischen Rhebiviats zu einem ungeheuern ägyptischen Reiche, beffen Gefammtflächenraum ein Areal von über 21/2 Millionen Quabratkilometer umfaßt, und von bem Leuchtthurme von Alexandrien bis zum Sübenbe des Albert-Sees, und von Massaua bis zur Bestgrenze von Darfur reicht. In seiner Hauptstadt fanden sich Abenteurer ans Europa und Amerika ein, welche die wahnsinnigsten Plane machten und fich als Leiter der wildesten Unternehmungen anboten. Die ruhige Zeit, als die ägyptische Herrschaft bei Gondoforo aufhörte und ber Nil die natürliche Straße für den Berkehr bilbete, der durch den sanften Druck ber langsamen Entwickelung entstand, war zu Ende, als Rapitan Speke, Grant und Sir Samuel Baker ihre enthusiastischen Berichte mitbrachten von prächtigen Seen und Gegenden, die an Fruchtbarkeit und Productivität ihresgleichen nicht hatten. Die Beenbigung bes ameritanischen Bürgertrieges brangte zahllose Offiziere aus ihrer Thätigkeit, und viele von ihnen strömten nach Aegypten, um bem mobernen Pharao ihr Genie zur Berfügung zu stellen und seine großartigen Träume von einem Reiche zu verwirklichen. Ebenso erschienen auch Engländer, Deutsche und Italiener, um an den Ehren, mit welchen bie Rühnen und Tapfern überschüttet wurden, theilzunehmen.

Wenn ich die Annalen diefer Periode forgfältig und leibenschaftslos burchlese und babei die weitausschauenden Ibeen bes Rhedive, seinen

Enthusiasmus, die fürstliche Freigebigkeit in seinen Belohnungen, seine militärischen Thaten, die plözliche Ausdehnung seiner Macht und die stetige Erweiterung seiner Herschaft nach Süden, Westen und Osten bewundere, stößt mir die überraschende Thatsache auf, daß sein Ersolg als Eroberer in Afrika sich mit dem Alexander's in Asien vergleichen läßt, nur mit dem Unterschiede, daß Alexander seine Armeen persönslich ansührte, während der Khedive Ismail den Luzus seiner Paläste in Kairo vorzog und die Führung der Kriege seinen Paschas und Beys überließ.

Dem Rhedive erscheint die von ihm eingeschlagene Eroberungs= laufbahn als eine eble; die europäische Preffe zollt ihm Beifall: es verlautet von so vielen Dingen von großartiger Wichtigkeit für bie Civilisation, daß sie ihm zu Ehren Lob- und Triumphlieder fingt; die beiden Meere find vereinigt und die Handelsflotten ankern in ftattlichen Reihen im Schiffahrtstanal; nach Süben werden die Gifenbahnen ausgebehnt, und man prophezeit, daß eine Linie bis nach Berber reichen wird. Allein während biefer gangen herrlichen Beit scheint man die Bevölkerung bes neuen Reiches nicht einmal ber Beachtung werth gehalten zu haben, außer als Steuerobject und Bulfsmittel, ben Staatsichat zu füllen. Die Steuern find höher als je; die Paschas werden gelbgieriger, die Gesetze schärfer, der Elfenbeinhandel wird monopolifirt, und schließlich wird, um die bereits wachsende Unzufriedenheit noch weiter zu vermehren, im ganzen Gebiet, wo die ägyptische Autorität Geltung hat, der Sklavenhandel ver-Im Laufe von fünf Jahren hat Sir Samuel Baker bie Aequatorialproving, Munginger Sennar erobert, Darfur ift annectirt und Bahr-el-Chafal nach fürchterlicher Bergeudung von Menschenleben unterworfen. Die bei allen biefen Großmachtsprojecten fich zeigende Rühnheit ist geradezu wunderbar, fast so wunderbar, wie der vollftandige Mangel an gefundem Menschenverstand. An einer Gebietslinie von nahezu 1300 km Länge befinden sich nur drei Militar= stationen in einem Lande, welches, ausgenommen wenn der Ril hoch angeschwollen ift, nur Ramele als Beförderungsmittel zur Berfügung hat.

Im Jahre 1879 wurde der Khedive Jömail, der zu häufig Wechsel auf die europäischen Banken gezogen und die ägyptische Staatsschuld bis auf 128 Mill. Pfd. St. vermehrt hatte, sich aber die Beschränkungen nicht gefallen lassen wollte, welche ihm von den Mächten, deren Untersthanen das so freigebig von ihm vergeudete Geld geliefert hatten, auf-

erlegt werden sollte, abgesetzt und an seiner Stelle der gegenwärtige Rhedive, sein Sohn Tewsif, zum Herrscher unter der Vormundschaft der Mächte erhoben. Kurze Zeit nachher entstand eine Militärrevolte, doch wurde dieselbe von einer 13000 Mann starten englischen Armee unter Lord Wolseley dei Kassassin, Tell-el-Kebir, Kairo und Kasr-ed-Dauar unterdrückt.

Während ber furzen Herrschaft Arabi Pascha's, bes Führers ber Militärrevolte, wurde viel Unheil dadurch verursacht, daß man bie verfügbaren Truppen aus bem Suban zurudzog. Während der englische General die Rebellentruppen bei Tell-el-Rebir schlug, marschirte ber Mahdi Mohammed Achmet zur Einschließung von El Obeid; am 23. August wurde er bei Duem mit einem Verluft von 4500 Mann angegriffen. Am 14. wurde er von der Besatzung von Obeid gurudgeschlagen, wie es heißt mit 10000 Mann Berluft. Diese ungeheuern Berlufte an Menschenleben, welche vom 11. August 1881, bem Tage, an bem ber Mahdi es zuerst unternahm, die Bevölkerung bes Suban über die Schwäche ber ägyptischen Macht zu belehren, sich beftändig fortsetten, wurden zum großen Theile durch Stämme, benen die vom Mahdi verkundete Religion gleichgültig war, die aber von den ägyptischen Beamten ausgeplündert, von der Regierung über alle Gebühr befteuert waren und verhindert wurden, Stlaven zu verkaufen, um die Mittel zur Bezahlung der Abgaben zu erhalten, sowie durch bie Hunderte von Stlavenhändlerkaravanen verursacht, beren Berkehr Gordon und sein Statthalter Gessi Pascha burch die energische Unterbriidung des Stlavenhandels ein Ende gemacht hatten. Bom 11. August 1881 bis jum 4. März 1883, als Sids Bafca, ein früherer Offizier der indischen Armee, als Generalstabschef der Sudanarmee in Chartum eintraf, hatte Misgeschick aller Art die Regierungstruppen in fast ununterbrochener Reihe verfolgt; und inzwischen hatte bie meuterische ägyptische Armee sich erhoben, war überwältigt und auf= gelöft worben, worauf eine neue Armee unter Sir Evelyn Wood gebilbet ward, die nicht über 6000 Mann gablen follte. Und bennoch beschließt Hicks Bascha, obwol ihm die ungeheuere Macht des Mabbi, ber nahezu an Raserei grenzende Fanatismus in Verbindung mit bem seine Legionen beseelenden Sasse, sowie die Unzuverläffigkeit, die mangelnde Disciplin und die Feigheit seiner Truppen bekannt waren, während er die ägyptische Regierung um eine Verstärfung von 5000 Mann ober von vier Bataillonen von der neuen Armee bes Generals Wood bittet, Korbofan zu erobern und marschirt bem siegreichen Propheten entgegen, der mit seinen Horden noch über den kürzlich ersochtenen Sieg über Obeid und Bara triumphirt. Sein Stad und sogar die ihn begleitenden Civilisten prophezeien Unglück, allein Hicks tritt seinen letzten Marsch mit einer Armee von 12000 Mann, 10 Gebirgsgeschützen, 6 Nordenfelt-Kanonen, 5500 Kamelen und 500 Pferden an. Jeder weiß, daß die Elemente der Schwäche in den Truppen selbst liegen, daß viele von den Soldaten Bauern sind, welche man von den ägyptischen Feldern weggeschleppt und in Ketten geworfen hat, daß andere sich zum Mahdismus bekennen, daß unter den Offizieren Uneinigkeit besteht und daß nichts in der richtigen Versassung ist. Allein trozdem marschiren sie auf Obeid los, stoßen mit den Legionen des Mahdi zusammen und werden vernichtet.

England birigirt jett die Geschäfte Aegyptens mit Zustimmung bes jungen Khedive, dem es bei der Besteigung auf den beinahe königslichen Thron behülflich gewesen ist und den zu schützen es ein Interesse hat. Englands Soldaten besinden sich in Aegypten, die neue ägyptische Armee steht unter dem Besehle eines englischen Generals, die Wilitärpolizei unter dem Commando eines frühern englischen Cavalerieobersten; Englands diplomatischer Agent leitet die auswärtige Politit und die wichtigsten Staatsämter sind saft alle in den Händen von Engländern.

Der Suban ist ber Schauplat ber schrecklichsten und blutigsten Rämpfe zwischen ben schlecht geführten Truppen ber ägyptischen Regierung und ben fiegreichen Stämmen gewesen, welche fich unter bem heiligen Banner des Mahdi gesammelt haben, und wenn dem Vorbringen bes Propheten nicht balb träftiger Widerstand geleistet wird, bann wird, wie viele Leute in England einsehen, dieses ungeheuere Gebiet und das fruchtbare Beden des obern Nils Aegypten verloren gehen, falls nicht Truppen und Gelber geschickt werden, um dies zu verhindern. Nach der Ansicht des gesunden Menschenverstandes ist es Mar, daß England, nachdem es die Leitung der Regierung und die Handhabung ber Geschäfte Aegyptens übernommen hat, nicht umbin kann, sich über seine Bolitik bezüglich des Suban zu erklären. Auf eine im englischen Barlament an den Bremierminifter gerichtete Frage, ob der Sudan als ein Theil von Aegypten betrachtet werde und, wenn dies ber Fall, ob die englische Regierung Schritte thun werde, um die Ordnung baselbst wiederherzustellen, erwiderte Herr Glabstone, ber Sudan sei in den Kreis der englischen Overationen nicht mit einbegriffen und die Regierung sei auch nicht geneigt, ihn in den Kreis der englischen Berantwortlichkeit einzuschließen. Als politische Erklärung kann gegen biese Antwort kein Borwurf erhoben werben; sie bezeichnet die Gladstrone'sche Politik, und als solche kann nichts gegen dieselbe gesagt werben; sie ist sein Princip, das Princip seiner Collegen in der Regierung und seiner Partei, und als Princip verdient diese Erklärung Berückschigung.

Während das Schickal des Generals Hicks Pascha und seiner Armee noch unbekannt ist, aber schon der unglückliche Ausgang bestürchtet wird, schickt der politische Agent in Aegypten, Sir Evelyn Baring, der englischen Regierung wiederholt Warnungen und schlägt Mittel und Wege vor, um die Schlußkatastrophe zu verhüten. "Wenn Hicks Pascha geschlagen wird, ist Chartum in Gefahr; durch den Fall von Chartum wird Aegypten bedroht."

Lord Granville erwidert während der Monate November und December 1883 zu verschiedenen malen, die Regierung rathe zur Käumung des Sudan innerhalb gewisser Grenzen; die ägyptische Regierung müsse die alleinige Berantwortung für alle Operationen außerhalb bes eigentlichen Aegypten übernehmen; die englische Regierung beabsichtige nicht, englische oder indische Truppen im Sudan zu verwenden; unwirtsame Anstrengungen seitens der ägyptischen Regierung zur Sicherung des Sudan würden die Gefahr nur vergrößern.

Sir Evelyn Baring theilt barauf Lord Granville mit, daß keine Ueberredung und kein Argument die ägyptischen Minister veranlassen könne, die Politik der Käumung des Sudan zu acceptiren. Ferner benachrichtigt der Premierminister Cherif Pascha Lord Granville, daß der Aussage Balentine Baker Pascha's zufolge die zur Verfügung stehensden Mittel durchaus unzureichend seien, um den Aufstand im Sudan niederzuwersen.

Darauf erklärte Lord Granville durch Sir Evelyn Baring, es sei unerläßlich, daß, solange noch englische Soldaten Aegypten provisorisch beseth hielten, dort der Rath der Minister Ihrer Majestät befolgt würde, und daß er auf der Annahme desselben bestehe. Runmehr wurden die ägyptischen Minister gewechselt und am 10. Januar 1884 wurde Rubar Pascha Premierminister.

Am 17. December 1883 reiste Valentine Baker von Aegypten nach Suakin ab, um die militärischen Operationen für die Aufrechterhaltung der Berbindung zwischen Suakin und Berber zu beginnen und die Beruhigung der Stämme in jener Gegend vorzunehmen. Während man in England absolut sicher war, daß die Truppen Baker's eine vernichtende Niederlage erleiden würden, und man dies auch in Aegypten befürchtete, scheint der General keine Gesahr geahnt oder, wenn dies

doch der Fall war, mit derfelben geliebäugelt zu haben. In der Befürchtung, daß ein Kampf für seine Truppen unheilvoll sein werbe, schreibt der Rhedive privatim an Baker Pascha: "Ich verlasse mich auf Ihre Alugheit und Tuchtigkeit und erwarte, daß Sie ben Feind nur unter ben gunftigften Berhältniffen angreifen." Bater befaß Klugheit und Tüchtigkeit im Ueberfluß; aber die Folge zeigte, daß es ihm in diesem Falle ebenso sehr an Klugheit und Urtheilsfähigkeit fehlte, wie bem unglücklichen Hicks. Bater's Truppe bestand aus 3746 Mann. Am 6. Februar 1884 verließ er Trinfitat an der Meereskifte in der Richtung auf Totar; nach einem Marsche von 10 km ftieß man auf bie Borhut der Rebellen, und bald nachher waren beide Armeen im Kampfe. Es heißt, "daß die Rebellen den Aegyptern die äußerste Berachtung gezeigt hatten, daß fie biefelben beim Genick pacten und ihnen ben Sals abschnitten, daß die Regierungstruppen, vor Furcht gelähmt, kehrt machten und fich lieber töbten ließen, als ben Bersuch wagten, ihr Leben zu vertheidigen; daß hunderte ihre Baffen fortwarfen. niederfnieten und mit erhobenen Sänden um Gnade flehten".

Die Gesammtzahl der Getödteten betrug 2373 von 3746. Herr Royle, der vorzügliche Geschichtschreiber des ägyptischen Feldzuges, sagt: "Baker kannte die Zusammensetzung der von ihm besehligten Truppen oder hätte sie wenigstens kennen sollen; solche Leute in den Kampf zu führen, hieß einsach das Unglück herausbeschwören." Was soll man dann von Hick sagen?

Wir kommen jest zu General Gordon, der von 1874 bis 1876 im obern Sudan auf den von Sir Samuel Baker begonnenen Linien thatig gewesen war, die Eingeborenen zu versöhnen, die Sklavenfaravanen zu vernichten, die Stlavenstationen zu zerstören und die ägpptische Herrschaft vermittelft einer Rette von Forts bis zum Albert-Rjanfa auszudehnen. Nachdem er vier Monate außer Dienst gewesen war, wurde er zum Generalgouverneur bes Suban, von Darfur und der Aequatorialprovinzen ernannt. Unter andern Bersonen, welche Bordon als Gouverneure der verschiedenen unter seiner viceköniglichen Herrichaft stehenden Provinzen anstellte, befand sich auch Eduard Schnitzer, ein am 28. März 1840 in Oppeln in Schlesien geborener Deutscher, welcher im Gefolge von Ismail hatti Bascha, bes frühern Generalgouverneurs von Stutari und Muschir bes Reiches, in der Türkei, Armenien, Sprien und Arabien Dienste gethan hatte. Rach dem Tode seines Gönners begab Schnitzer sich nach Neisse, wo seine Mutter, Schwefter und Berwandten lebten, und blieb bort einige Monate, bis er nach Aegypten reiste. Von bort ging er nach Chartum, und da er Medicin studirt hatte, wurde er von Gordon Pascha als Arzt angestellt. Er nahm den Namen Emin Essendig Habim — der getreue Arzt — an, wurde als Lagerverwalter und Arzt nach Ladó gesandt, später in einer positischen Mission zu König Mtesa geschickt, dann nach Chartum zurückberusen, darauf mit einer ähnlichen



Emin Bafca.

Mission zu König Rabba-Rega von Unjoro gesandt und schließlich, 1878, zum Bey befördert und zum Gouverneur der Aequatorialprovinz Hattsel-Cftiva (Aequatoria) mit einem Gehalt von 50 Pfb. St. monatlich ernannt. Ein Steuermann eines Dampsers der Peninsular und Oriental Dampsschiffschrts-Gesellschaft, Namens Lupton, wurde zum Gouverneur der an Aequatoria stoßenden Provinz Bahr-el-Ghasal erhoben.

Als Gordon im Jahre 1879 von ber Absehung Ismail's hörte,

gab er sein hohes Amt dem neuen Rhedive Temfik zurück und theilte ihm mit, daß er nicht beabsichtige, dasselbe wieder anzunehmen.

Im Jahre 1880 übernahm er ben Posten eines Secretärs bes Marquis von Ripon, legte ihn aber schon innerhalb eines Monats wieder nieder.

Im Jahre 1881 befindet er sich in Mauritius als Befehlshaber ber königlichen Genietruppen; schon nach zwei Monaten gibt er diesen Posten wieder auf, um den Behörden am Cap der Guten Hoffnung in ihren Schwierigkeiten mit den Basuto zu Hülfe zu eilen, indessen sindet er schon nach kurzer Zeit, daß seine Ansichten mit denen der Capregierung nicht übereinstimmen, weshalb er den Dienst verläßt.

Inzwischen arbeitete ich am Rongo. Unsere Erfolge in jenem ungeheuern Gebiete bes westlichen Afrita haben schwere Berantwortlichkeit in so ausgebehntem Mage gebracht, daß fie uncontrolirbar zu werben droht. Wenn ich den Unterkongo besuche, gerathen die Geschäfte am Oberkongo in Unordnung; begebe ich mich an ben Oberkongo, bann finden am Unterkongo Reibungen statt. Bei meinem regen Interesse an bem rafch fich zu einem Staate entwickelnben Gebiete fchlug ich baber schon im September 1882 und bann nochmals im Frühjahr 1883 Sr. Majeftat dem Konig Leopold vor, eine Berfonlichkeit von Berbienft, Rang und Arbeitsluft, wie General Gorbon, zu meinem Affistenten zu ernennen. Derfelbe follte bie Berwaltung entweder bes obern oder bes untern Kongo übernehmen, während ich in dem andern Theil arbeitete, weil ungeheuer viel werthvolle Zeit mit dem Reisen flugauf = und ab= warts von einem Gebiete jum andern verloren ging und die jungen Befehlshaber ber Stationen nur zu geneigt waren, meine Abwesenheit auszubeuten. Se. Majeftat versprach mir, General Gordon um feine Mitwirfung zu bitten, doch lauteten bie Antworten lange Beit ungunftig. Schließlich erhielt ich im Frühjahr 1884 einen Brief in ber mir wohlbekannten Sandschrift bes Generals Gordon, ber mir mit= theilte, ich moge ihn mit bem nächsten Postdampfer erwarten.

Er scheint jedoch, gleich nachdem er sein Schreiben an mich zur Post gegeben und sich von Sr. Majestät verabschiedet hatte, von seinen Landsleuten mit Aufforderungen, der ägyptischen Regierung bei der Rettung der eingeschlossenen Garnison von Chartum vor dem ihr drohenden Schicksal Hülfe zu leisten, bestürmt worden zu sein. Perstönlich weiß ich nichts von dem, was vorgefallen ist, als er von Lord Bolseley Lord Granville vorgestellt wurde, ich habe aber erfahren, daß General Gordon die Ueberzeugung hegte, er könne die ihm

anvertraute Miffion durchführen. Bezüglich des Umfangs dieser Mission besteht ein ernstlicher Wiberspruch. Die ägyptischen Behörden wünschten nur ben Entfat Chartums, und möglicherweise brauchte Lord Granville die Dienste Gordon's nur für diese humane Aufgabe, mährend alle übrigen Garnisonen ihrem Schickfal überlaffen bleiben sollten, weil man die Befreiung berselben für unmöglich hielt. Die Blaubucher, welche die betreffenden officiellen Noten enthalten, scheinen die Richtigkeit dieser Annahme zu bestätigen. Sicher ift jeboch, daß Lord Granville General Gordon angewiesen hat, nach Aegypten zu gehen und über die Lage bes Suban, sowie über die zu ergreifenben beften Mittel zur Sicherung ber ägpptischen Garnisonen und zur Rettung ber europäischen Bevölkerung in Chartum zu berichten. Außerbem sollte er noch weitere Aufgaben übernehmen, welche bie ägpptische Regierung ihm etwa zu überweisen wünschte. Er follte von Dberft Stewart begleitet werben.

Nach einer längern Unterredung mit Sir Evelyn Baring erhält Gordon von diesem seine endgültigen Instructionen namens der britisischen Regierung.

Der Hauptinhalt berfelben lautet wie folgt:

- 1) Sichern Sie ben Rudzug ber europaischen Bebolferung von 10-15000 Seelen und ber Garnison von Chartum.\*
  - 2) Sie wiffen am beften, mann und wie bies zu bewirken ift.
- 3) Bergeffen Sie nicht, daß ber Hauptzwed (Ihrer Mission) bie Raumung bes Suban ift.
- 4) Bentuhen Sie fich, wenn Sie glauben, baß es geschehen kann, unter ben Eingeborenenstämmen einen Bund herzustellen, welcher an bie Stelle ber ägyptischen Autorität tritt.
  - 5) Beim Finanzbepartement ift Ihnen ein Crebit von 100000 Bfb. St. eröffnet.

Es ist Gordon gelungen, ben ägyptischen Ministern, welche vorsher von einer Panik befallen waren und nur um die Räumung Chartums gesteht hatten, Vertrauen einzuslößen. Nachdem sie ihn gesehen und gehört haben, athmen sie freier und auf sein eigenes Verlangen belehnen sie ihn mit der General Gouverneurschaft. Der ihm ertheilte Ferman ermächtigt ihn, die betreffenden Gebiete (des Sudan) zu räumen, die Truppen, Civilbeamten und sonstigen Einswohner, welche sich nach Aegypten zu begeben wünschen, zurückzus

<sup>\*</sup> Die Instructionen 1 und 3 widersprechen sich einigermaßen, Chartum und ber Sudan sind keine gleichbedeutenden Bezeichnungen, die Entsernung der Garnison von Chartum ist eine leichte Aufgabe, die Räumung des Sudan für eine einzelne Person aber eine Unmöglichkeit.

ziehen und nach beendigter Räumung (bie aber eine absolute Unmögslichteit war) wenn thunlich eine organisirte Regierung einzurichten. Mit diesen Instructionen war Lord Granville einverstanden.

Indessen meinte man, wie ich höre, daß er thun sollte, was er konnte, daß er alles Nothwendige thun sollte, wenn es möglich war; konnte er nicht den ganzen Sudan räumen, so sollte dies ohne Zeitsverlust nur mit Chartum geschehen. Dies ist jedoch bis zum 23. März 1884 ihm nicht officiell mitgetheilt worden, und man weiß nicht, ob er das bezügliche Telegramm je erhalten hat.\*

General Gordon reiste am 26. Januar 1884 nach Chartum ab und traf am 18. des nächsten Monats in der genannten Stadt ein. Auf der Reise schickte er häufig telegraphische Depeschen ab, welche von Bertrauen überslossen, und Herr Consul Power, der Correspondent der "Times", sandte seinem Blatte folgendes Telegramm: "Die Bevölkerung (von Chartum) ist General Gordon ergeben, der die Garnison retten und den Sudan — wie es nothwendigerweise gesschehen muß — den Sudansen für immer überlassen will."

Die englische Presse, welche bezüglich der Chancen Balentine Baker Pascha's so weise gewesen war, befand sich ziemlich in derselben Lage wie die Bevölkerung von Chartum, d. h. sie war General Gordon ergeben und zuversichtlich in Bezug auf seinen Erfolg. Er hatte in China solche Wunder vollführt, hatte die Vernichtung des Sklavenhandels im Sudan so wirksam betrieben, hatte sich die Zuneigung der tückschen Sudanesen erworden, daß die Presse es für durchaus nicht unwahrscheinlich hielt, daß Gordon mit seinem weißen Stade und sechs Dienern die dem Verderben geweihten Garnisonen von Sennar, Bahrel-Shasal und Aequatoria, insgesammt 29000 Mann außer den Civilsbeamten, Frauen und Familien, retten und nach Erledigung dieser bei ihrer Unmöglichseit mehr als herculischen Aufgabe eine organisirte Regierung einrichten könnte.

Am 29. Februar telegraphirt Gorbon: "Es ist nicht viel Ausssicht auf Besserung, vielmehr wird jede Chance schlechter", und am 2. März meldet er: "Bezüglich des Berbleibens in Chartum habe ich keine Bahl, sie ist meinen Händen entschlüpft." Am 16. März prophezeit er, daß "wir binnen kurzem blokirt sein werden", und gegen Ende März telegraphirt er: "Wir haben Lebensmittel für fünf Monate und sind eingeschlossen."

<sup>\*</sup> Dies ist bie einzige flar ausgebrudte Depeiche, welche ich in bem auf biefe Beriobe bezüglichen Blaubuche gefunden habe.

Offenbar hat ein ernstliches Misverständniß bei dem Entwurf ber Instructionen durch Sir Evelyn Baring und der Auslegung berselben durch General Gordon obgewaltet, denn letzterer spricht sich ersterm gegenüber folgendermaßen aus:

"Sie forbern mich auf, Ursache und Grund meiner Absicht, in Chartum zu bleiben, anzugeben. Ich bleibe in Chartum, weil die Araber uns eingeschlossen haben und uns nicht hinauslassen wollen."

Inzwischen befürwortete die öffentliche Meinung bei der englischen Regierung dringend die Nothwendigkeit, eine Expedition zur Befreiung des Generals Gordon aus Chartum auszusenden. Da indessen zwischen General Gordon und Lord Granville vereinbart worden war, daß die Mission des erstern zu dem Zwecke unternommen werden solle, um die englischen Truppen im Sudan entbehrlich zu machen, und da die Regierung ferner ihre Politik dahin erklärt hatte, daß keine englischen oder indischen Truppen in jener Gegend verwendet werden sollten, so zögerte sie natürlich, die Forderung des Publikums zu erfüllen. Als jedoch das Geschrei immer mehr zunahm und das Parlament und das Publikum gemeinsam behaupteten, es sei die Pflicht des Landes, den tapfern Mann zu retten, der sich freiwillig bereit erklärt hatte, seinem Lande einen so wichtigen Dienst zu leisten, da erhob sich Herr Gladstone am 5. August im Hause der Gemeinen, um einen Credit für die Operationen zum Entsate Gordon's zu beantragen.

Es wurden zwei Wege vorgeschlagen, auf denen die Entsatzexpedition sich Chartum nähern könne, der eine kürzere quer durch die Wüste von Suakin nach Berber und der andere auf dem Nil. Da Gordon der Nilroute den Borzug gab, so wählte der die Entsatzepebition befehligende General diese letztere.

Am 18. September erlitt der Dampfer "Abbas", auf welchem Oberst Stewart, der Begleiter Gordon's, der "Times"-Correspondent Power, der französische Consul Herbin und eine Anzahl Griechen und Aegypter, insgesammt 44 Personen, sich befanden, dei dem Bersuch, den Katarakt von Abu-Hammed zu passiren, in dem Wassersalle Schiffsbruch, worauf die am Lande besindlichen Araber die Schiffsbrüchigen aufforderten, in Frieden zu landen, aber ohne Wassen. Stewart kam dieser Aufforderung nach; er, die beiden Consuln (Power und Herbin) und Hassen Effendi begaben sich ans Land und traten in ein Haus, wo sie sosort ermordet wurden.

Am 17. November melbet Gorbon an Lord Wolseley, ber sich bamals in Wabi Halfa befand, baß er sich noch 40 Tage halten könne,

die Mahdiften seien im Süden, Südwesten und Often, aber nicht im Rorben von Chartum.

Am Weihnachtstage 1884 war ein großer Theil der Expeditionstruppen in Korti versammelt, da der commandirende General die Expedition so rasch hatte vordringen lassen, wie seine Energie und Geschicklichkeit dies möglich machten. Wahrscheinlich hat es noch nie eine so zahlreiche Schar gegeben, welche von so edlem Eiser und Streben beseelt war, wie diese unter Lord Wolseley's Oberbesehl zum Entsage des hochherzigen einsamen Engländers in Chartum ziehende.

Um 30. December sett sich ein Theil ber Colonne bes Generals Herbert Stewart von Korti aus mit 2099 Ramelen in ber Richtung ber Dase von Gakbul in Bewegung; in 46 Stunden 50 Minuten sind die Brunnen von Gakbul erreicht und 11 Stunden später tritt Sir Herbert Stewart mit sammtlichen Ramelen ben Ruckmarsch nach Korti an, wo er am 5. Januar eintrifft. Am 12. war Sir Herbert Stewart wieber in der Gakbul-Dase und am 13. 2 Uhr nachmittags wurde der Marsch in ber Richtung auf Abu-Rlea von neuem aufgenommen. Am 17. wurde die berühmte Schlacht von Abu-Rlea geschlagen, welche zu einem schwer erkämpften Siege der englischen Truppen führte, die bei 1800 Mann einen Berlust von 9 Offizieren und 65 Mann an Tobten und 85 Berwundete hatten, während vom Feinde 1100 Tobte vor bem Carré lagen. Wären die 3000 Engländer, welche den Nil hinauf gesandt waren, bei dieser tapfern kleinen Truppe gewesen, so würde der Feldzug mahr= scheinlich ein einfacher Vormarsch ber englischen Armee gewesen sein. Rach einer weitern Schlacht am 19. in ber Nähe von Metämmeh, wo von den Engländern 20 getödtet und 60 verwundet wurden und ber Feind 250 Mann verlor, wurde ein auf einer Riesterrasse stehenbes Dorf in ber Rähe bes Rils besett. Am 21. trafen vier bem General Gordon gehörende Dampfer ein, beren Befehlshaber berichtete, bag die Schiffe einige Wochen in der Nähe einer Insel gelegen und auf die Ankunft der britischen Colonne gewartet hätten. Den 22. und 23. verwendete Sir Charles Wilson bazu, eine Recognoscirung zu unternehmen, zwei Forts zu erbauen, die Bemannung ber Dampfer auszuwechseln und Feuerungsmaterial herbeizuschaffen. Am 24. brachen zwei von ben Dampfern, die nur 20 englische Solbaten an Bord hatten, nach Chartum auf. Am 26. kamen zwei Männer an Bord und berichteten, daß in Chartum gefämpft worden sei, und am 27. rief ein Mann am Flußufer, Chartum sei gefallen und Gordon getöbtet worben. Diese letteren Nachrichten wurde am nächsten Tage von einem andern Manne bestätigt. Sir Charles Wilson suhr dann weiter, bis seine Dampfer zur Zielsscheibe der Geschütze von Omdurman und Chartum, sowie der in einer Entsernung von 75—200 m stehenden Büchsenschützen wurden, und kehrte erst um, als er die Ueberzeugung erlangt hatte, daß die traurige Weldung mur zu wahr sei. Er setzte dann mit voller Kraft die Fahrt stromadwärts fort, die er Tamanieb erreichte, wo er für die Nacht halt machte. Bon dort aus sandte er zwei Boten aus, um Nachrichten zu sammeln; der eine behauptete bei der Rücksehr, daß er von einem Araber ersahren habe, Chartum sei in der Nacht des 26. Januar durch die Berrätherei von Farag Pascha besetzt und Gordon getödtet worden; der Mahdi sei am nächsten Tage in die Stadt gekommen, habe sich in eine Moschee begeben, um ein Dankgebet zu verrichten, und dann die Stadt wieder verlassen, nachdem er die Plünderung derselben sür brei Tage gestattet habe.

In dem Berichte des Majors Kitchener findet man die Resultate der Einnahme von Chartum zusammengefaßt. "Das Gemetel in der Stadt dauerte sechs Stunden, wobei mindestens 4000 Personen ersmordet wurden. Die Baschi-Bosuks und meisten Regulären, 3327 an der Zahl, und die Schaigia-Irregulären, 2330 Mann, wurden, nachdem sie sich ergeben hatten und entwassnet waren, fast sämmtlich kalten Blutes niedergemetzelt." Die überlebenden Einwohner wurden aus der Stadt hinaus beordert, beim Passiren des Thores untersucht und dann nach Omdurman geführt, wo die Frauen an die Mahdistenshäuptlinge vertheilt und die Männer ausgeplündert und fortgesagt wurden, um so gut wie möglich das Leben zu fristen. Ein griechischer Kaufmann, welcher aus Chartum entsam, behauptet, die Stadt sei von den Kausseuten, welche mit dem Feinde Verbindungen anzuknüpsen wünschten, nicht aber von Farag Pascha verrathen worden.

Darfur, Kordofan, Sennar, Bahr-el-Ghasal und Chartum waren in den Besitz des Feindes gelangt; bald folgte auch Kassala, und im Sudan war der ganzen Länge und Breite nach nur noch die Aequatorialprovinz übrig, deren Gouverneur Emin Beh Hakim — der getreue Arzt — war.

Wenn das englische Volk die Pflicht zu haben glaubte, seinen wackern Landsmann und einen so tapfern, berühmten und klugen General wie Gordon zu retten, so mußte es selbstverständlich auch ein reges Interesse an dem Schicksal des letzten der Gouverneure Gordon's nehmen, der durch seine kluge, dem Beispiel des Fabius Cunctator nachgebildete Politik dem Schicksal entgangen war, welches die Armeen und Garnis

sonen bes Sudan betroffen hatte. Und wenn die Engländer ferner um die Rettung der Garnison von Chartum besorgt waren, so folgt daraus, daß sie auch um das Schicksal eines tapfern Offiziers und seiner kleinen Armee fern im Süden sich ebenfalls kümmern würden, und daß, wenn diesen mit nicht zu gewaltigen Kosten Hülfe geleistet werden könnte, keine Schwierigkeit vorhanden sein würde, um einen Fonds zur Erreichung des erwünsichten Zweckes zusammenzubringen.

Am 16. November 1884 theilt Emin Bey dem in Uganda weilenden Missionar Herrn Mackay in einem in Ladó geschriebenen Briefe mit, "der Sudan sei der Schauplatz eines Aufstandes geworden; seit 19 Mosnaten sei er ohne Nachrichten aus Chartum, und er sei deshalb zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Stadt von den Insurgenten genommen worden oder daß der Nil blokirt sei". Aber er sagt.

Was die Wahrheit auch sein möge, theilen Sie gefälligst Ihren Freunden und burch fie der äguptischen Regierung mit, daß wir dis zum heutigen Tage wohl sind und daß wir auszuhalten beabsichtigen, bis uns hülfe erreicht oder bis wir untergehen.

Eine zweite Rote Emin Bey's an benselben Missionar und vom gleichen Datum, wie bie vorige, enthielt folgenden Passus:

Rachbem die Provinz Bahr-el-Ghasal verloren gegangen und der Gouverneur Lupton Ben nach Kordosan geschleppt worden ist, sind wir nicht mehr im Stande, unserer Regierung mitzutheilen, was hier passirt. Seit 19 Monaten haben wir keine Berbindung mehr mit Chartum, sodaß ich annehme, daß der Fluß blokert ist.

Ich bitte Sie beshalb, ber ägyptischen Regierung auf irgenbeine Beise mitsutheilen, bag wir bis heute wohl sind, aber bringend Gulfe brauchen. Bir werben aushalten, bis wir biese Gulfe erhalten, ober untergehen.

An den Secretär der Antistlaverei = Gesellschaft Herrn Charles H. Allen schreibt Emin Bey unterm 31. December 1885 aus Wadelai wie folgt:

Schon seit dem Monat Wai 1883 sind wir von jeder Berbindung mit der Welt abgeschnitten. Bon der Regierung vergessen und verlassen, sind wir gezwungen gewesen, aus der Roth eine Tugend zu machen. Seit der Besetzung des Bahr-el-Ghasal sind wir heftig angegrissen worden, und ich weiß nicht, wie ich Ihnen die bewunderungswerthe Ergebenheit meiner schwarzen Truppen während eines langen Krieges schildern soll, der ihnen mindestens keinen Bortheil gebracht hat. Obwol es ihnen schon seit langer Zeit an den allernothwendigsten Dingen mangelt und sie keinen Sold erhalten haben, sochten meine Leute doch tapfer, und wenn der Hunger sie schließlich geschwächt hatte, wenn nach 19tägigen unglaublichen Entbehrungen und Leiden ihre Kraft erschöpft und das letzte Stück Leder des letzten Stiesels verzehrt war, dann bahnten sie sich noch einen Weg mitten durch die Feinde, und es gelang ihnen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie haben alle diese Strapazen ohne den leisesten Hintergedanken ertragen, ja selbst ohne die Hossung auf

eine nennenswerthe Belohnung, und sich nur von ihrem Pflichtgefühl und bem Buniche leiten laffen, ben Feinben mannliche Tapferteit zu zeigen.

Das ist eine von ebelm Muth und militärischer Tugend erfüllte Schilberung. Ich erinnere mich noch an den Eindruck, den dieser Brief auf mich und meine Freunde machte, als er von der "Times" veröffentlicht wurde. Schon wenige Tage nach der Beröffentlichung begannen wir, über die Mittel und Wege zum Entsat des Schreibers zu berathen.

Auch ber folgende Brief machte einen großen Eindruck auf mich; berselbe ist am selben Tage, 31. December 1885, geschrieben und an Dr. R. W. Felkin gerichtet.

Sie werden aus den Tagesblättern wahrscheinlich erfahren haben, daß der arme Lupton, nachdem er die Provinz Bahr-el-Ghasal so wader behauptet hat, durch die Berrätherei seiner eigenen Leute gezwungen worden ist, den Emissaren bes frühern Rahdi sich zu ergeben, und von denselben nach Kordosan geschleppt wurde.

Meine Provinz und mich selbst habe ich nur durch eine Kriegslift vor dem gleichen Schickal bewahrt, allein schließlich wurde ich angegriffen; infolge dessen erlitt ich viele Berluste an Leuten und Munition, bis ich endlich den Redellen bei Rimo, in Makraka, einen so schweren Schlag zusügte, daß sie gezwungen waren, mich in Ruhe zu lassen. Ehe dies aber geschah, theilten sie und mit, daß Chartum im Januar 1885 gesallen und Gordon getöbtet worden sei.

Selbstverständlich bin ich auf Grund biefer Ereignisse gezwungen gewesen, unsere entferntern Stationen zu räumen und die Soldaten nebst ihren Familien zurüdzuziehen, immer noch in der Hoffnung, daß unsere Regierung uns Hulfe senden wurde. Es scheint jedoch, daß ich mich in dieser Beziehung getäuscht habe, benn seit April 1885 habe ich keinerlei Nachrichten aus dem Norden erhalten.

Die Regierung in Chartum hat sich uns gegenüber nicht schön benommen. Ehe sie Falchoba raumte, hätte sie sich baran erinnern sollen, daß hier (in ben Nequatorialprovinzen) Regierungsbeamte leben, welche ihre Pflicht erfüllt, aber nicht verbient haben, ohne weiteres ihrem Schickal überlassen zu werben. Selbst wenn es die Absicht der Regierung war, uns unserm Schickal zu überlassen, wäre das Wenigste, was hätte geschehen können, boch gewesen, uns unserer Pflicht zu entbinden; wir würden dann gewußt haben, daß man uns als werthlos betrachtet.

Jebenfalls war es für uns nothwendig, irgendein Mittel zum Entkommen zu suchen, und vor allen Dingen war es dringend erforderlich, Mittheilung von unserer Existenz nach Aegypten zu senden. Zu biesem Zwede begab ich mich, nachdem ich die nöthigen Borbereitungen im Lande getroffen hatte, nach Süden und kan nach Wabelai.

Bas meine Plane für die Zukunft betrifft, so beabsichtige ich dies Land so lange wie möglich zu behaupten. Hoffentlich erhalte ich, wenn unsere Briefe in Aegypten eintressen, in sieben ober acht Monaten über Chartum ober Sansibar Antwort. Benn die ägyptische Regierung im Sudan noch existirt, erwarten wir selbstverständlich, daß sie uns hülfe schickt. Ist der Sudan aber geräumt worden, dann werde ich alle meine Leute nach Süden führen. Ich werde sämmtliche Be-

amten aus Aegypten und Chartum über Uganda ober Karagwe nach Sansibar ichiden, selbst aber mit meinen schwarzen Truppen bei Kabba-Rega bleiben, bis die Regierung mir ihre Bunsche mittheilt.

Es ift also ganz klar, daß Emin Pascha damals beabsichtigte, sich der ägyptischen Beamten zu entledigen, während er selbst nur bleiben wollte, dis die ägyptische Regierung ihm von ihren Wünschen Wittheilung machte. Diese "Wünsche" bestanden darin, daß er seine Provinz, weil die Regierung nicht im Stande war, sie zu behaupten, räumen und die Escorte benutzen möge, um Afrika zu verlassen.

In einem vom 6. Juli 1886 datirten Briefe an Herrn Maday schreibt Emin:

Bor allen Dingen glauben Sie mir, baß ich keineswegs Gile habe, von hier aufzubrechen ober biese Lander, in benen ich jest zehn Jahre gearbeitet habe, zu verlaffen.

Alle meine Leute, namentlich aber bie Negertruppen, sind sehr stark gegen einen Marsch nach Süben und von dort nach Aegypten eingenommen und beabsichtigen hier zu bleiben, bis man sie nordwärts führt. Inzwischen werde ich, wenn uns leine Gesahr droht und unsere Munition noch einige Zeit aushält, Ihrem Rathe folgen und hier bleiben, bis uns von irgendeiner Seite Hülfe naht. Unter allen Umständen können Sie aber sicher sein, daß wir Ihnen in Uganda keine Störungen verursachen werden.

Bu bem Marsch nach ber Kuste werbe ich mich nur im Falle bringenber Roth entschließen. Außerbem stehen mir auch noch zwei weitere Routen offen, die eine von Kabba-Rega direct nach Karagwe, die andere über Usongora nach den Stationen am Tanganika. Hoffentlich werde ich jedoch weder die eine noch die andere einzuschlagen brauchen.

Meine Leute sind infolge der langen Berzögerung ungeduldig geworden und warten sehnsüchtig auf endliche Hülfe. Sehr wünschenswerth wäre es auch, daß ein Commissar von Europa hierher kame, entweder direct auf der Massack, oder von Karagwe durch das Land Kabba-Rega's, damit meine Leute sehen, daß man thatsächlich Intersse an ihnen nimmt. Ich würde alle Unkosten einer solchen Commission mit Elsenbein bezahlen.

Wie ich nochmals wiederhole, ich bin bereit zu bleiben und diese Länder so lange wie ich kann zu behaupten, bis Hülfe kommt, und ich bitte Sie dringend, Ihr Mögliches zu thun, um die Ankunft der Hülfe zu beschleunigen. Versichern Sie Muanga, daß er von mir und meinen Freunden nichts zu fürchten habe und ich als alter Freund Mtesa's nicht die Absicht hätte, ihn zu beunruhigen.

Die vorstehenden Briefe enthalten die Ansichten Emin Bey's und es geht daraus hervor, daß seine Leute treu sind, d. h. daß sie seinen Besehlen gehorchen, daß aber, nach dem Inhalt der Schreiben zu urtheilen, außer den Aegyptern keiner von ihnen Neigung zeigt, nach Aegypten zurückzukehren. Gleichzeitig denkt er darüber nach, auf welchen Begen ihm der Rückzug möglich ist; an einer Stelle schlägt er die Mon-

buttu-Route nach der Westküste vor, während er in den letzten Briefen auf den Weg durch das Massai-Land oder durch Unjoro und westlich von Uganda nach Usongora und von dort nach dem Tanganisa hinsweist! Wenn seine schwarzen Truppen ihm nicht zu folgen beabsichstigten, war es ihm selbstwerständlich nicht möglich, allein mit den ägyptischen Beamten und deren Familien diese Route einzuschlagen.

Aus den folgenden Briefen des Generalconfuls F. Holmwood vom 25. und 27. September 1886 an Sir Evelyn Baring lassen sich die Anssichten des erstern ersehen, der infolge seiner Stellung und Localkenntsniß zur Ertheilung von Rath in Bezug auf das, was betreffs des beabsichtigten Entsatzs geschehen könnte, durchaus competent ist.

In seinen Briesen an mich berichtet Emin nur über seine Lage bis zum 27. Februar 1886, an welchem Tage er beabsichtigte, seine Provinz in Abtheilungen zu räumen, und zwar wollte er die erste derselben bei Schluß der Regenzeit gegen Ende Juni in Bewegung setzen; dagegen theilen sowol Dr. Junker wie Herr Maday mir mit, daß sie seitdem von Emin gehört hätten, der größere Theil der 4000 loyalen ägyptischen Unterthanen, welche während der ganzen Zeit Aegypten treu geblieben sind und ihn bei den beständigen Angrissen seit Aegypten treu geblieben sind und ihn bei den beständigen Angrissen seitschaften, weigere sich, das Land zu verlassen; er habe sich beschalb entschlossen, weiner sich, das Land zu verlassen; er habe sich beschalb entschlossen, wenn es ihm möglich sei, auf seinem Posten auszuharren und die ägyptischen Interessen noch weiter zu schüßen, dis Hülse eintresse.

Wäre Uganda von diesem Tyrannen (Muanga) befreit, dann würde die Aequatorialprovinz, selbst wenn das gegenwärtige elementare Communicationssystem unverbessert bliebe, innerhalb acht Wochen mit der Post von Sansibar zu erreichen sein und ein sicheres Depot am Albert-Njansa eine Basis bieten, von der aus man alle weitern Operationen unternehmen könnte, zu denen man sich etwa entschließen würde.

Dr. Junker berichtet, daß das Land öftlich von den Ripon-Fällen\* fich als unpassirbar erwiesen und Emin bei den Bersuchen, eine Berbindung durch dasselbe herzustellen, viele Truppen verloren habe. Wenn dies wirklich der Fall ist, dann würde man auf der andern Route, auf welcher Dr. Fischer Junker zu entsehen versuchte, und die er, wie ich glaube, noch jeht empsiehlt, ebenfalls nicht darauf rechnen können, Uganda und die von diesem abhängigen Gegenden im Often zu umgehen, vielmehr würde der wohlbekannte Weg durch Uganda für eine Expedition von mäßiger Größe die einzige ausführbare Route sein.

Soweit ich, ohne eine besondere Berechnung aufzustellen, zu beurtheilen im Stande bin, wurden 1200 Trager bas Minimum bes Ausreichenden sein; außerbem ware noch eine Begleitmannschaft von mindestens 500 wohlbewaffneten Eingeborenen nöthig.

General Rathews, mit bem ich über die für die Sicherheit ber Expedition erforberliche Truppe gesprochen habe, ist ber Ansicht, daß meine Schäpung eine bei weitem zu niedrige sei, indessen muß ich nach reiflicher Erwägung ber Aus-

<sup>\*</sup> Diefe Route wurde burch bas Maffai-Land führen.

jagen vieler in Uganda bekannter Leute an meiner Meinung festhalten, daß 500 mit modernen Feuerwaffen ausgerüftete Solbaten unter Führung von erfahrenen Perfonlichkeiten vollauf genügen würden, wenn sie durch Frreguläre erganzt würden.

Ein amerikanischer Offizier von der Regierung des Khedive weist in einem Briefe an Herrn Portal darauf hin, daß durch die Araber aus Sansibar eine Berbindung mit Emin hergestellt werden könne, während es unmöglich sei, ihm Vorräthe und Munition zu senden; vielleicht könnten die Araber für seinen Rückzug thätig sein, die sicherste Marschlinie führe ihn aber nach Westen, zum Kongo.

Herr Fred Holmwood schreibt in seiner vom 23. September 1886 batirten Note an das Auswärtige Amt: "Die Frage des Entsatzes Emin's würde, wenn die drohende Haltung des Königs von Uganda nicht wäre, einzig und allein vom Kostenpunkt abhängen, der in Kairo erledigt werden könnte; unter den gegenwärtigen Verhältnissen kommen aber andere ernstliche Erwägungen in Betracht, welche der Regierung Ihrer Wajestät vorgelegt werden müssen.

"Ich möchte hier auf ben Bericht bes Herrn Mackan aufmerksam machen, welcher sich in seinem Schreiben über die zweite Route nach Badelai ausspricht, welche Dr. Fischer einzuschlagen suchte und, wie ich glaube, noch jett empfiehlt. Wenn die Behauptung des Herrn Mackan richtig ist, dann würde jeder Versuch, Uganda und die von demselben abhängigen Länder im Osten auf dieser noch unerforschten Linie zu umgehen, vermuthlich sehlschlagen."

Am 14. Mai 1886 schreibt Herr A. M. Maday aus Uganda:

Aus bem Schreiben Dr. Junker's werben Sie erfahren haben, baß Emin Bey bas Glüd gehabt hat, die Loyalität ber von ihm beherrschten Leute sich zu erhalten. Emin scheint das Geheimniß Gordon's, sich die Juneigung seiner Unterthanen zu erwerben, gelernt zu haben, und hat wader bei ihnen ausgehalten. Darüber kann überhaupt kein Zweisel sein, daß wenn er den dringenden Wunsch gehabt hätte, sortzukommen, er mit einigen hundert seiner Soldaten leicht einen Borstoß nach der Küste hätte machen können, entweder durch das Wassail-Land oder hierher, ohne daß er Muanga (den König von Uganda) oder sonst jemand um Erlaudniß zu fragen brauchte. Er weiß, daß keine Truppenmacht hier im Stande ist, ihn aufzuhalten Thatsächlich hat er mir schon vor Jahren geschrieben, es würde ihm keine Mühe machen, dies elende Dorf zu stürmen und das Bieh fortzutreiben.

Aber was wurde das Schickfal ber Taufende von Leuten sein, welche am obern Ril treu geblieben sind? Dr. Junker spricht von Tausenden. Sie wollen aus ihrem eigenen fruchtbaren Lande nicht jort und nach den Wüsten Oberägyptens gebracht werden.

Bon allen Seiten wird zugestanden, daß Dr. Emin ein weiser und tüchtiger Gouverneur ift. Aber er kann nicht immer bort bleiben, wo er sich jett befindet, und ebenso wenig kann er sich selbst helsen, selbst wenn die Truppen des Mahbi

ihn in Bukunft unbeläftigt laffen. Unser Land, welches die Befreiung ber Garnisonen bes Suban unternommen hat, follte seine selfsame Lage berücksichtigen.

Das Berhalten Muanga's bezüglich ber ihm gesandten Briefe für Dr. Emin ist so respectwidrig wie möglich gegen die britische Regierung gewesen, welche die Gesandten seines Baters so freundlich ausgenommen hat. Wir baten ihn nur, die Briefe zunächst weiter zu befördern, bis er von Emin Mittheilung erhielte, ob er hierher zu kommen beabsichtige oder nicht, allein Muanga behielt das Packet vollständig zurück.

In einem Briefe vom 28. Juni 1886 an Sir John Kirk bemerkt Herr Mackan:

Die Schwierigkeiten Dr. Fischer's würden in Birklichkeit auch erst hinter Kawirondo beginnen, da er dann das Land der gefürchteten Bakedi zu durchstreuzen hätte, und Dr. Junker erzählt mir, daß ganze Abtheilungen von Dr. Emin's Soldaten wiederholt von ihnen ermordet worden sind.

Wie erinnerlich sein wird, war Dr. Fischer von Dr. Junker's Bruder beauftragt worden, sich nach der Aequatorialprovinz zu begeben und den genannten Reisenden aufzusuchen; er hatte die Route an der Ostküste des Victoria-Sees gewählt und kehrte, nachdem er die Nordspise des Sees erreicht hatte, nach der Küste zurück.

herr Madan fährt bann fort:

Dr. Junker befindet sich hier bei und. Er überbrachte mir einen Brief von Emin Bey vom 27. Januar (1886). Emin beabsichtigte damals, seine Leute — etwa 4000 — sofort in kleinen Abtheilungen hierher zu schien. Das würde eine vershängnißvolle Politik sein. Er bat mich auch, ihm entgegenzukommen, damit er zwei Dampfer mitbringen könne, die er sonst im Stiche lassen müsse. Einen derselben beabsichtigte er dem Könige, den andern der Wisson zu überlassen.

Seitbem hat er aber gefunden, daß seine Leute, Offiziere und Mannschaften, sich weigern, den Sudan zu verlassen, und er ist beshalb entschlossen, noch einige Jahre bei ihnen zu bleiben, vorausgeset, daß er Zufuhren von Zeugen u. s. w. erhalten kann.

Herr Maday schreibt immer verständig; ich habe aus seinen Briefen eine Menge verläßliche Informationen erhalten.

Selbstverständlich schreibt er in der vollen Ueberzeugung, daß die Truppen Emin's treu sind. Wir alle theilten diese Ueberzeugung, sehen jetzt aber, daß wir uns stark getäuscht haben und daß Emin zu keiner Zeit mit Leuten aus solchem Stoffe, wie seine unwissenden, dummen Sudanesen, durch Uganda oder irgendein anderes Land sich einen Weg nach der Küste hätte bahnen können.

Herr Joseph Thomson schlug in einem Briefe an die "Times" eine Route durch das Massai-Land vor und wollte sich für das sichere Geleit einer Entsatz-Expedition durch dieses Land verantwortlich machen. Herr J. T. Wills vertrat die Ansicht, daß der Mobangi-Uelle sich als eine vorzügliche Route zu Emin erweisen werde.

Herr Harrison Smith sprach seine Ueberzeugung dahin aus, daß fich ein Weg über Abessinien als ausführbar erweisen werde.

Ein anderer Herr, welcher an der Afrikanischen Seen-Gesellschaft interessirt war, schlug vor, die Expedition solle die Route SambesisSchire-Njassa einschlagen und sich von dort nordwärts über den Tanganika nach dem Muta Nsige und dem Abert-See wenden, was auch von einem Missionar vom Tanganika-See befürwortet wurde, da dieser Weg nicht mehr Schwierigkeiten böte als jeder andere.

Dr. Felkin kam in einer Besprechung im "Scottish Geographical Magazine" nach sorgfältiger Prüfung ber verschiebenen Routen zu bem Schlusse, daß ein Weg westlich vom Victoria-See und Karagwe durch Usongora nach dem Albert-See einige Vorzüge vor den andern Routen besitze.

Bu Anfang October 1886 hatten Sir William Mackinnon und ber frühere Borsitzende der Handelskammer zu Manchester, Herr I.F. Hutton, mit mir über die Möglichkeit gesprochen, Emin Entsatz zuzussühren, damit er in den Stand gesetzt werde, seine Lage zu behaupten. Ihrer Meinung nach schien er nur Munition nöthig zu haben, und ich theilte diese Ansicht, worauf sie ganz ernstlich die Absücht aussprachen, die erforderlichen Fonds für die ihm nöthige Hüsse zu sammeln. Allein viele von ihren Freunden befanden sich nicht in der Stadt, und ohne mit denselben zu berathen, konnten sie keinen bestimmten Entschluß sassen. Wir besprachen dann die Voranschläge und Routen, und Herr Hutton äußerte sich dahin, daß die flüchtige Schätzung, welche ich ihm geliefert hatte, die wirklichen Kosten der Expedition um 500 Pfb. St. überstiege.

Was die Routen anlangte, so deutete ich darauf hin, daß es deren vier gebe, welche fast gleich gut ausführbar seien.

Gegen die erste, durch das Massai-Land, waren entschieden Einswände zu erheben, wenn ein großer Borrath von Munition mitgeführt wurde, der Emin unter allen Umständen erreichen mußte. Herr Thomson hatte diese Route versucht und sein Bericht über die Berlegenheit, in welche er bei der Rücksehr vom Victoria-See durch den Mangel an Basser und Getreide gebracht worden war, lautete außerordentlich ungünstig. Auf dem Marsche nach dem See waren seine Leute entsmuthigt und besertirten in solchen Scharen, daß er gezwungen war, eine kurze Strecke nach dem Kilima-Ndjaro zurückzusehren, dort sein

Lager zu lassen und mit einigen wenigen Leuten nach der Küste zurückzumarschiren, um neue Träger anzuwerben. Falls bei uns eine ähnsliche dringende Nothwendigkeit eintreten sollte, würde es nach Antritt des Marsches höchst unklug sein, auch nur einen Kilometer zurückzugehen. Sin weiterer Nachtheil war die Neigung der Sansibariten zum Davonlausen, denn die Desertionen von den von der Ostküste ausgehenden Expeditionen hatten, da die Leute mit ihren Gewehren und Lasten ungestraft davonlausen konnten und sich ihnen hierzu oft genug Gelegenheit bot, in neuerer Zeit einen geradezu besorgnißerregenden Umsang angenommen. Biese der Sansibariten hatten ein Geschäft daraus gemacht, mit dem Vorschuß durchzubrennen, und je größer die Expedition war, desto größer waren auch die Verluste an Geld, Gewehren und Vorräthen.

Die zweite Route, über den Victoria-Njansa und Uganda, welche von Natur aus die beste war, wurde einer kleinen Expedition durch die Feindseligkeit Ugandas unmöglich gemacht. Indessen konnte diese Feindseligkeit vermieden werden, wenn auf dem Victoria-See genügend Fahrzeuge vorhanden waren, um eine Expedition, wie man sie brauchte, über den See zu befördern. Die Gesahr der Desertionen war ebenso brohend wie auf der ersten Route.

Die britte Route führte über Malala, Karagwe, Antori, Unjoro und den Albert-See. Jeder Bersuch von der Oftkuste aus mußte unter allen Umftänden ungeheuere Verlufte von Menschenleben und Baaren im Gefolge haben; 50 Procent Verlufte waren unvermeiblich und keine Borfichtsmaßregeln wurden die Defertionen verhindern können. Außerbem war Karagwe von ben Waganda besetzt und es konnte keine Expedition biefes Land paffiren, ohne fortwährend von ber Feindseligfeit der Waganda beläftigt zu werben. Wären wir so glücklich gewesen, unsern Weg durch Karagwe zu erzwingen, dann würden wir mit den Wanjankori zu rechnen gehabt haben, welche 200000 Speerträger zählen, aber die Aussichten würden für uns sehr düfter gewesen sein, wenn wir uns mit ben Rämpfen gegen die Karagwe-Gingeborenen bei ihnen eingeführt hätten. Ein Marsch burch ein anderes Land westlich von Raragme, um die Waganda ju vermeiben, war unmöglich, ausgenommen mit Kosten, welche meiner Ansicht nach die Unterzeichner bes Fonds nicht zu zahlen gewillt sein würden.

"Die ganze Angelegenheit löst sich in eine Gelbfrage auf. Mit genügend Gelb ist jebe Route möglich; allein wie ich die Sache verstehe, beabsichtigen Sie nur einen mäßigen Betrag zu zeichnen, und beshalb gibt es nur eine Noute, welche für das vorhandene Geld ficher und offen ist, und das ist der Kongo. Der Strom hat den Nachtheil, daß er auf seinem oberen Theile nicht genügend Transportsichisse besitzt. Ich würde deshalb vorschlagen, die Flotille des Oberstongo durch 15 Walsischsängerboote zu ergänzen, welche eine Expesition mindestens dis 320 km vom Albert-Njansa bringen würden. Es wird eine schwere Arbeit sein, die Boote vom untern nach dem obern Kongo zu transportiren, allein wir können sie leicht bewältigen, wenn wir sofort Agenten hinschicken, um Träger zu besorgen. Eins muß jedoch geschehen, und das ist, die Genehmigung des Königs Leospold zu erhalten.

"Bielleicht find wir aber allzu voreilig, daß wir die Angelegenheit überhaupt besprechen. Sie wissen, daß über viele Projecte discutirt und über jedes derselben viel «geschwatz» worden ist. Möglicherweise wird sich auch dieses in Rauch auflösen — deshalb sammeln Sie erst die Gelber und dann rusen Sie mich, wenn Sie mich brauchen. Bebürsen Sie, nachdem ich Ihnen meine Ansichten dargelegt habe, meiner nicht, dann lassen Sie Thomson die Expedition durch das Massach führen und notiren Sie mich in der Subscriptionsliste für dieselbe mit 500 Pfd. St."

Gegen Witte November bat mich Sir William Wackinnon, ihm einen Brief über die Angelegenheit zu schreiben, damit er denselben seinen Freunden, die demnächst nach der Stadt zurückkehren würden, vorlegen könne.

Einige Tage nach der Absendung dieses Briefes reiste ich nach Amerika ab, wo ich nach der Ankunft in Newyork meine sogenannte "Borlesungs-Tournée" begann. Allein schon am 11. December, am 15. Tage nach meiner Ankunft, erhielt ich folgendes Telegramm:

London.

Ihr Plan und Anerbieten angenommen. Regierung billigt fie. Fonds beichafft. Geschäft bringend. Rommen Sie sofort. Antwort. Radinnon.

Aus St.-Johnsbury, Bermont, bis wohin meine Vorlesungen mich geführt hatten, antwortete ich wie folgt:

Erhielt soeben Ihr Telegramm vom Wontag. Bielen Dank. Alles in Ordnung. Berbe am Mittwoch 8 Uhr früh mit der "Eider" absegeln. Tresse, wenn gutes Better und keine Unsälle, am 22. December in Southampton ein. Es ist immerhin nur eine Berzögerung von einem Wonat. Bitten Sie die Regierung, Holmwood (Generalconful) in Sansibar und Sehid Bargasch (Fürst von Sansibar) vorzubereiten. Beste Grüße an Sie.

Mein Agent war in Berzweiflung; die Zuhörerschaft war so freundslich, überall wurde ich mit Ovationen empfangen, allein alle Argumente und Bitten waren vergeblich.

Am Tage vor Weihnachten traf ich in England ein, und schon wenige Stunden nach meiner Ankunft sprach ich mit Sir William Mackinnon über die Expedition.

Ich war selbstverständlich ohne den geringsten Schatten eines Ameifels fest überzeugt, daß die Kongo-Route bei weitem die beste und sicherste sei, vorausgesett daß ich meine Flotille von Walfisch= fängerbooten, sowie die Erlaubniß bes Königs Leopold, sein Gebiet mit einer bewaffneten Macht zu passiren, erhielt. Ich kannte eine Route von der Oftfüste und war ebenfalls mit derjenigen von der Weftfüste vertraut. Von dem weitesten Punkte, den ich im Jahre 1876 auf bem Marsche von der Oftfuste erreicht hatte, betrug die Entfernung nach dem Albert-See nur 160 km, während die Diftanz von den Jambuja-Flußschnellen bis zum See in der Luftlinie 620 km war. Und bennoch war die Kongo-Route nach meiner besten Ueberzeugung vorzuziehen. Wir würden Ueberfluß an Wasser haben, welches langs des Weges von Often so spärlich und schlecht war; Lebensmittel mußten ebenfalls vorhanden sein, da ich nach meinen Erfahrungen als selbstverftändlich annehmen konnte, daß die unübertroffene Fruchtbarkeit, wie sie die Regionen am Oberkongo befiten, von den Eingeborenen längst entdect sein mußte, während wir aus ben von Thomson, Fischer und Hannington gemachten Erfahrungen wußten, daß die Lebensmittel im Maffai-Lande knapp sind. Und endlich wurden die an der Oftkufte so häufigen Defertionen ganger Trupps an ber Beftfüste vermieben.

Und bennoch war das Comité, obwol es zugab, daß ich recht haben könnte, der Ansicht, daß es besser sei, die östliche Route zu wählen.

Sehr gut, bas ift mir vollständig gleichgültig. Lassen Sie uns die Route von der Ofstüste, via Msalala, Karagwe, Ankori und Unjoro, beschließen. Wenn Sie aber manchmal von harten Kämpsen hören, dann erwarte ich von Ihnen, daß Sie mich in meiner Abwesenheit vertheidigen. Wenn ich die Munition aus einem Luftballon in das Lager Emin's sallen lassen könnte, so würde ich das sicherlich thun und es vermeiden, mit diesen kriegerischen Eingeborenen in Berührung zu kommen; allein die öffentliche Meinung hat beschlossen, daß Emin die Vertheidigungsmittel überbracht werden sollen, und Sie haben mich mit der Ausgabe betraut, dieselben zu escortiren. Sei es so.

Bu dem gesammelten Entsatsonds waren folgende Beiträge ein= gegangen:

| Sin Milliam Madinana Mant                    |      |     | \$fb. St. |
|----------------------------------------------|------|-----|-----------|
| Sir William Madinnon, Bart                   |      | ٠   | 2000      |
| Peter Mactinnon                              |      | •   | 1000      |
| John Mackinnon                               |      |     | 300       |
| Baronin Burbett-Coutts                       |      |     | 100       |
| 28. Burbett-Coutte                           |      |     | 400       |
| James G. Jamejon                             |      |     | 1000      |
| Gräfin von Roailles                          |      |     | 1000      |
| Beter Denny, Dumbarton                       |      | •   | 1000      |
| henry Johnson Pounger, von ber Schottische   | en G | eo- |           |
| graphischen Gesellschaft                     |      |     | 500       |
| Alexander 2. Bruce, von ber Schottischen Ger | graț | hi- |           |
| schen Gesellschaft                           |      |     | 500       |
| Gray, Dawes u. Co., London                   |      |     | 1000      |
| Duncan Mac Reil                              |      |     | 700       |
| James F. hutton, Manchester                  |      |     | 250       |
| Sir Thomas Fowell Burton                     |      | •   | 250       |
| James hall, Argyleshire                      |      |     | 250       |
| B. McMichael, Glasgow                        |      | •   | 250       |
| Ronigl. Geographische Gesellschaft zu London |      |     | 1000      |
| Aegyptische Regierung                        |      |     | 10000     |
|                                              | Bfb. | St. | 21500*    |

Um ben Fonds noch zu vermehren und für bringende Rothfälle die Mittel zu schaffen, erklärte ich mich bereit, aus Afrika Briefe zu schreiben, welche bas Comité, wenn es bies für passend hielt, bei ber Preffe verwerthen könnte; bie eingehenden Gelber möchte es als meinen Beitrag zu bem Fonds betrachten.

Die Schätzung ber Zeit, welche wir brauchten, um Emin Bascha zu erreichen, war nach forgfältiger Berechnung auf Grundlage ber Thatsache, daß ich in den Jahren 1874-75 in 103 Tagen eine Entfernung von 1160 km jurudgelegt hatte, wie folgt aufgeftellt:

- 1. Route. Durch bas Maffai-Land; Marich nach Babelai und Rudtehr nach ber Rufte 14 Monate. Für Berzögerungen 4 Monate, zusammen 18 Monate.
- 2. Route. Ueber Mfalala, Raragwe, Anfori und Ufongora nach bem Albert-See; Marich über Land hin und zurud 16 Monate, Berzögerungen 4 Monate, zusammen 20 Monate.
- 3. Route. Rongo-Linie. Bon Sansibar nach bem Kongo . . 1 Monat = 1. April 1887. Marsch über Land nach Stanley-Pool 1 " = 1. Mai Dampferfahrt auf bem Kongo . . .  $1\frac{1}{2}$  " = 15. Juni Rast bis zum . . . . . . . 25. Juni

<sup>\*</sup> Bergleiche bie vollftandige Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben im Anhang.

Die wirkliche Zeit, welche die Expedition gebraucht hat, stellt sich dagegen wie folgt:

| Ankunft am Rongo                                | 18. <b>Mär</b> z 1887. |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| •                                               |                        |  |  |
| " " Stanley-Pool                                | 21. April "            |  |  |
| " in Jambuja                                    | 15. Juni "             |  |  |
| Raft " " bis zum                                | 28. ,, ,,              |  |  |
| Ankunft am Albert-Njansa                        | 13. Dec. "             |  |  |
| Rüdkehr nach Fort Bobo                          | 8. Jan. 1888.          |  |  |
| Raft zum Sammeln ber Genesenben bis zum .       | 2. April "             |  |  |
| Zweite Ankunft am Albert-Rjanfa                 | 18. " "                |  |  |
| Raft bis zum                                    | 25. Mai "              |  |  |
| Rüdlehr nach Fort Bobo                          | 8. Juni "              |  |  |
| Banalja, circa 145 km von Jambuja               | 17. Aug. "             |  |  |
| Abermalige Ankunft in Fort Bodo                 | 20. Dec. "             |  |  |
| Dritte Ankunft am Albert-Rjansa                 | 26. Jan. 1889.         |  |  |
| Raft in der Rahe des Albert-Rjanja bis zum .    | 8. <b>W</b> ai "       |  |  |
| Marich nach Sansibar, 2250 km, 6 Monate         | 6. Dec. "              |  |  |
| Wir brauchten also von Sansibar bis zum Albert- |                        |  |  |
| Rjansa etwas mehr als                           | 10½ Monate             |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | / <del>-</del>         |  |  |
| vom Rjansa zum Indischen Ocean                  | 6 "                    |  |  |
| Raft am Albert-Njansa                           | 11/2 ,,                |  |  |
| •                                               | 18 Monate.             |  |  |

In einem Schreiben vom 31. December 1886 erhielt ich die forsmelle Mittheilung, daß ich mit meinen Vorbereitungen beginnen könnte.

Der erste Beschl, ben ich bezüglich der Expedition zum Entsatze von Emin Bey ertheilte, war auf telegraphischem Wege an meinen Agenten in Sansibar, Herrn Sdmund Mackenzie, von der Firma Smith, Mackenzie u. Co., gerichtet und sautete dahin, in Bagamoyo 200 Wasnjamwesi-Träger zu engagiren, um ebensoviele Lasten Reis (= 6 Tonnen) nach der Missionsstation in Mpuapua zu befördern. Letzteres liegt etwa 300 km westlich von Sansibar; die Kosten betrugen 2700 Rupien.

Der zweite Befehl war, nachdem ich die Zustimmung Sr. Hoheit bes Sultans von Sansibar erhalten hatte, 600 sansibarische Träger anzuwerben und die folgenden Waaren einzukaufen, gegen welche wir von den Eingeborenen Lebensmittel, wie Getreide, süße Kartoffeln, Reis, Mais, Bananen, Paradiesseigen u. s. w., eintauschen wollten.

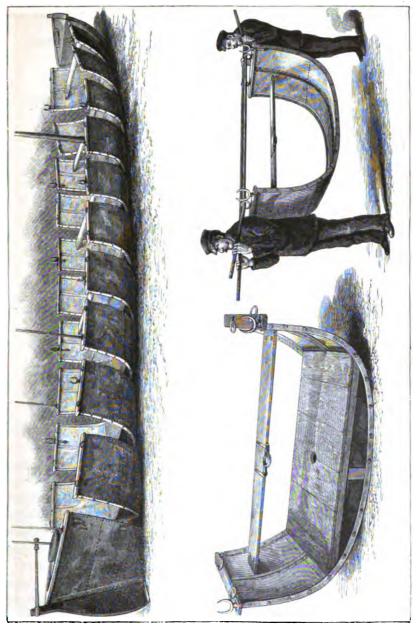

Das Stahlboot "Advance".

THE REAL YOUNG
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

| 400 Stüd zu je 30 Parbs* braune Leinwand                            | ₿.  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 99 " " 8 " Tajdentüder                                              | 0   |
| 80 " " " 8 " Tandjiri 64 214 " " " 8 " Dabuani                      | 0   |
| 214       " " " 8 " Dabuani                                         | 2   |
| 107 , , , , 8 , , Sohari                                            | 0   |
| 27 ,, ,, , 8 ,,                                                     | 2   |
| 121 " " " 8 " Barfati 96 58 " " 24 " Lunguru 139 48 " " 8 " Somaili | 6 . |
| 58 " " 24 " Kunguru 139 48 " " 8 " Ismaili                          | 6   |
| 48 " " 8 " Ismaili 38 119 " " 8 " Kiloi 95 14 " " 4 " Daole 5       | 8   |
| 119 " " 8 " Rifoi 95 14 " " 4 " Daole 5                             | 2   |
| 14 " " 4 " Daole 5                                                  | 4   |
|                                                                     | 2   |
|                                                                     | 6   |
| 27 ,, ,, ,4 ,, Djauah 10                                            | 8   |
| <b>4</b> ,, ,, ,, 2 <b>4</b> ,, <b>R</b> anga 9                     | 6   |
|                                                                     | 6   |
| 58 ,, ,, ,, 8 ,, Rehani 46                                          | 4   |
| 6 ,, ,, 30 ,, Djoho 18                                              | 0   |
| 24 ,, ,, ,, 4 ,, seidene Kikoi 9                                    | 6   |
| 24 ,, ,, ,, 4 ,, seidene Daole 9                                    | 6   |
| 24 ,, ,, ,, 4 ,, feine Dabuani 9                                    | 6   |
| 13 ,, ,, , 4 ,, ,, Sohari 5                                         | 2   |
|                                                                     | 0   |
| 24 lange weiße hemden                                               |     |
| 24 " braune "                                                       |     |

. 1. 10 ... zusammen 28262 Yards.

Außerbem wurden 3600 Pfund Glaspevlen und eine Tonne Def- fing-, Kupfer- und Gisenbraht angekauft.

Der britte Befehl ordnete ben Ankauf von 40 Pack- und 10 Reiteseln mit ebenso vielen Sätteln an, wofür die Kosten sich auf 400 Pfd. St. beliefen.

Die Herren Forrest u. Son erhielten die Zeichnung und den Auftrag zum Bau eines Stahlbootes von 8½, m Länge, 1,8 m Breite und 76 cm Tiese; dasselbe sollte aus galvanisirtem Siemens-Stahl hers gestellt werden und in 12 Abtheilungen von je circa 75 Pfund Gewicht zerlegbar sein. Die vorderste und hinterste Abtheilung wurden mit einem Deck versehen und wasserdicht gemacht, um dem Boote im Falle eines Unfalls Schwimmkraft zu verleihen.

Von Aegypten wurden 510 Remingtongewehre, 2 Tonnen Pulsver, 250000 Zündhütchen und 100000 Remingtonpatronen nach Sansibar geschickt; das englische Kriegsministerium lieferte mir 30000 Gatlingpatronen und von den Herren Kynock u. Co. in

<sup>\* 1</sup> Darb = 91,4 cm.

Birmingham erhielt ich 35000 besondere Remingtonpatronen. Die Herren Watson u. Co. in London, 4 Pall Mall, verpackten 50 Winchesters-Repetirgewehre und 50000 Patronen, und Hiram Maxim, der Erssinder des selbstthätigen Maxim-Geschützes, stiftete als Geschenk eine seiner wundervollen Waffen, die mit dem dazugehörenden Schilde auf einer leichten, aber dauerhaften Lafette montirt war.

Ferner schickten wir 100 Schaufeln, 100 Haden zum Bau von Bruftwehren, 100 Aexte zur Herstellung ber Palissaben um das Lager, und 100 Haumesser zur Errichtung von Seriben nach Sansibar.

Die bekannte Chemikalienfirma der Herren Burroughs u. Welscome in London, Snowhill Buildings, lieferte uns umsonst neun schöne Kisten mit allen erforderlichen Arzneimitteln zur Bekämpfung der Afrika eigenthümlichen endemischen Krankheiten. Alle Medicamente waren in Pillenform hergestellt und mit einem raschwirkenden Auslösungsmittel versehen, und jede Abtheilung der Kisten mit allem Nöthigen für Arzt und Bundarzt reichlich versorgt. Nichts war vergessen, und wir schulden daher diesen Herren großen Dank, nicht nur für den innern Werth der Arzneikästen und Medicamente, sondern auch für die persönlich vorgenommene Auswahl des Besten, was London zu dieten vermochte, und die Sorgfalt bei der Verpackung, welche es uns ermöglichte, die Kisten ohne jegliche Beschädigung nach Jambuja zu transportiren.

Die Herren John Ebgington u. Co. in London, Duke Street, waren mit der Herstellung unserer Zelte beauftragt und fertigten diesselben aus Segeltuch an, das in eine Kupfervitriollösung getaucht war, welche die Zelte für die Dauer von drei Jahren haltbar machte. Obwol dieselben 300 Tage dem Regen ausgesetzt waren, besaß ich zum ersten male während meiner in Afrika gemachten Ersahrungen ein Zelt, welches nach der Ankunft in Sansibar im Jahre 1889 noch weitere 200 Regentage sehr gut hätte aushalten können.

Die Herren Fortnum u. Mason, Piccabilly, packten 40 Trägers lasten bes seinsten Proviants zusammen. Jeder Gegenstand war auszgezeichnet; der Thee behielt seinen guten Geschmack dis zum letzen Augenblick, der Kaffee war der reinste Mokka, der Liebig'sche Fleischsextract von der allerbesten Sorte und die Verpackung bei sämmtlichen Artikeln vorzüglich.

Ich brauche wol nicht aufzugählen, was wir sonst noch ankauften. Bier frühere Expeditionen nach Afrika und die mir vorliegenden Listen der einzelnen nothwendigen Dinge setzen mich in den Stand, die ver-

schiebensten Gegenstände auszuwählen, und in Sir Francis de Winton und Rapitan Grant Elliott hatte ich werthvolle Afsifetenten, welche die Bezugsquellen sehr gut kannten und die Lieferungen controliren konnten.

Oberft Six Francis de Winton war mein Nachfolger am Kongo; er theilte mir freiwillig und aus reiner Freundschaft das Beste aus seiner reichen Ersahrung mit und unterstützte mich mit seiner



Lieutenant 28. Grant Stairs.

meisterhaften Geschäftskenntniß bei der Erledigung der mit der Expedition verknüpften vielen Geschäfte, namentlich auch bei der Beantwortung der Briefe und der Auswahl der wenigen Offiziere für den zu bildenden Stab aus den Hunderten, welche sich zur Mitgliedschaft der Expedition gemeldet hatten.

Der erste, welcher erwählt wurde, war Lieutenant W. Grant Stairs vom königlichen Ingenieurcorps, der sich brieflich gemeldet hatte. Der knappe Stil und die Geradheit seines Gesuchs sprachen sehr zu seinen Gunsten; wir ließen ihn kommen und engagirten ihn nach kurzer Unterredung unter der Bedingung, daß er Urlaub erhalten würde. Letterer wurde ihm von Lord Wolseley freundlichst ertheilt.

Der nächste war Herr William Bonny, ber, nachbem es ihm bei frühern Expeditionen nicht gelungen war, auf schriftliche Bewerbung hin angenommen zu werden, es biesmal für am besten gehalten



Billiam Bonny.

hatte, sich zum Dienst in irgendeiner Eigenschaft persönlich vorzusstellen. Der Herr wollte eine milbe Abweisung nicht annehmen. Seine Brust war mit Medaillen geschmückt, die, wenn auch stumm, doch in sehr beredter Beise für seine Berdienste sprachen. Das Ende war, daß wir Herrn Bonny, der soeben seinen Posten in einem Hospital des ärztlichen Departements der Armee aufgegeben hatte, als Assistenzarzt engagirten.

Der britte war herr John Rose Troup, ber bereits am Kongo

gute Dienste geleistet hatte. Er war mit bem Kisuaheli, ber Landess sprache in Sansibar, vertraut, zierte sich nicht bei der Arbeit und versuhr genau und methodisch bei der Aufstellung der Rechnungen. Auch er wurde angenommen.

Als vierter stellte sich uns Major Edmund Musgrave Barttelot, vom 7. Füsilierregiment, vor. Er kam in Begleitung eines meiner

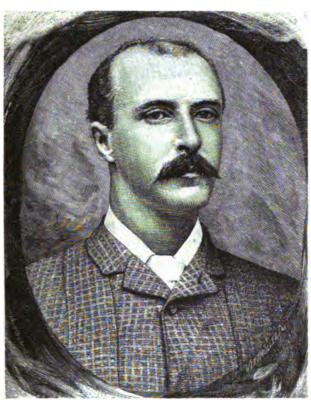

Rapitan R. S. Relfon.

Bekannten, der ihn sehr rühmte. Was bei der Unterredung geschah, wird später noch erwähnt werden. Nach einigen Bemerkungen wurde er ebenfalls engagirt.

Der fünfte war Kapitan R. H. Helson, von Methuen's Cavallerieregiment, der sich bereits in den Zulukriegen besonders außgezeichnet hatte. Schon seine Züge ließen seine Berdienste erkennen. Kapitan Relson war gleichfalls zur Unterzeichnung des Engagementsvertrags bereit. Der nächste Freiwillige war Herr A. I. Mounteney Jephson, ber bisher noch vollständig unerfahren in Bezug auf Reisen im Aus-lande und an das rauhe Leben in der Wildniß durchaus nicht gewöhnt war. Auf einige Mitglieder des Comité machte Herr Jephson den Eindruck, als sei er für eine Expedition dieser Art vollständig unstauglich, weil er ihrer Ansicht nach zu "voruehm" war. Allein die



M. 3. Mountenen Jephion.

Gräfin von Noailles hatte zu seinen Gunsten 1000 Pfb. St. zu bem Entsatsonds gezeichnet, und dies war ein Argument, welchem das Comité nicht zu widerstehen vermochte. Infolge dessen unterschrieb Herr Jephson mit unerschütterten Nerven den Contract. Der arme junge Jephson! Er ist nach verschiedenen schweren Prüfungen, über die später berichtet werden wird, aus Afrika zurückgekehrt.

Einer ber letten, welche fich melbeten, als die Lifte schon ge-

schlossen werben sollte, war Herr James S. Jameson. Derselbe hatte Reisen in den Maschonas und MatebelesLändern in Südafrika gemacht, um auf der Jagd auf wilde Thiere Trophäen zu sammeln, die Bogels welt zu studiren und Stizzen aufzunehmen. Er schien uns nicht des sonders kräftig zu sein, jedoch vertheidigte er, als wir ihm dies vorhielten, rasch sein zartes Aussehen und wies uns nach, daß, da er schon so lange Zeit in Afrika zugebracht habe, seine Ersahrungen unsere Befürchtungen widerlegen. Außerdem war er bereit, für das Borrecht, Mitglied der Expedition zu werden, 1000 Pfd. St. zum Fonds beiszutragen und getreu und loyal Dienste zu thun, sodaß es für die Expedition unerläßlich war, ihn zu engagiren. Herr Jameson bestand auf seinem Wunsche und unterzeichnete ebenfalls den Contract.

Als wir bereits in voller Arbeit waren, um alles Nothwendige für den Ueberlandmarsch von Sansibar ostwärts nach dem Victoria-Njansa vorzubereiten, wurde es erforderlich, bezüglich der Route nochmalige Erwägungen anzustellen, wie der Inhalt des nachstehenden Briefes beweist.

Balaft zu Bruffel, 7. Januar 1887.

## Lieber Berr Stanlen!

Der Kongostaat kann nichts babei gewinnen, wenn die Expedition zum Entsate Emin Pascha's durch sein Gebiet marschirt. Der König hat diesen Weg nur vorgeschlagen, damit Sie der Expedition Ihre Dienste widmen können, was unmöglich sein würde, wenn dieselbe von der Ostküste ausbricht. Nach Ihrer eigenen Schätzung würde eine von der Ostküste ausgehende Expedition etwa 18 Monate dauern. Se. Majestät ist der Ansicht, daß er seine Pflicht dem Staate gegenüber verletzen würde, wenn er ihn Ihrer Dienste beraubte, die sicherlich noch vor Ablauf der genannten Beit gebraucht werden dürsten.

Benn die Expedition den Beg über den Kongo antritt, verspricht der Staat, berselben in jeder Beziehung seine Unterstützung zu leihen. Der Staat stellt der Expedition auch sein gesammtes Schiffsmaterial zur Berfügung, soweit die Arrangements für den Betrieb der eigenen Berwaltung, die er, wie Sie wissen, möglichst sicher zu stellen wünscht, es gestatten. Der "Stanley" ist der größte Dampfer auf dem Oberkongo. Bir schiden einen zweiten mit dem am 15. d. M. abgehenden Postdampfer hinaus und werden uns soviel wie möglich beeilen, um diesen Dampfer in Stanley-Pool vom Stapel laufen zu lassen; derselbe wird ein werthvolles und sehr nothwendiges Glied unserer Flotille bilden. Inzwischen würde der Rissonsbampfer "Beace" ohne Zweisel gewisse Transporte unentgeltlich übernehmen.

Wenn die Expedition es wünscht, würden wir ihr die Anwerbung von Bangala exleichtern; wir find mit den lettern sehr zufrieden, da sie vorzügliche Solbaten sind und sich nicht, wie die Sansibariten, vor den Arabern fürchten.

Sie werben bemerkt haben, daß die in dieser Boche in Berlin veröffentlichten Schriftstude bas Territorium Sansibars auf einen schmalen Streifen Landes langs ber Seeklifte beschränken. Jenseit bieses Streifens ift bas gange Gebiet beutsch.

Benn bie Deutschen ber Expedition gestatten, burch ihr Gebiet zu ziehen, wurden bie Sansibariten, genau wie am Rongo, sich auf frembem Boden befinden.

Mit freundlichen Grugen verbleibe ich, lieber Berr Stanlen,

Ihr gang ergebener

Comte be Borchgrave.

Daß dies kein leichter Fall war, der sich rasch entscheiden ließ, geht aus folgender Note hervor, die Sir William Mackinnon mir sandte:

Beftern-Club, Glasgow, 4. Januar 1887.

Mein lieber Stanlen!

Ich erhielt einen angenehmen turzen Brief vom König, der erkennen läßt, wie dringend er wünscht, daß wir die Kongo-Route wählen, und wie wenig geneigt er ift, in den fortdauernden Beziehungen zwischen Ihnen und dem Kongostaate eine Unterdrechung eintreten zu lassen, da er Sie als einen Pfeiser des Staates betrachtet. Er bittet mich, alle abweichenden Meinungen zu zerstreuen und alle Barteien dazu zu dringen, daß sie mit der Kongo-Route einverstanden sind. Ich habe ihm aussührlich auseinandergeset, was geschen ist und geschieht, sowie auch die Schwierigkeiten mitgetheilt, welche es machen würde, die eingegangenen Berpstichtungen wieder zu lösen und die Regierungen hier und in Aegypten, sowie den Sultan von Sansübar zu veranlassen, zu einer solchen Abänderung ihre Zustimmung zu ertheilen. Ich habe auch die großen Wehrtssten erwähnt, welche die Absendung von 600 Mann und die Mückeförderung derselben verursachen würde, selbst wenn der Sultan seine Zustimmung dazu geben sollte, daß die Leute von Sansübar nach dem Kongo gehen.

Indeffen habe ich das Bersprechen gegeben, festzustellen, ob alle an den jetigen Arrangements Interessirten damit einverstanden sein würden, daß wir die Kongo-Route einschlagen.

In meinem Tagebuche finde ich unter bem 5. Januar turz die Geschäfte erwähnt, welche ich an diesem Tage erledigt habe.

Nachbem ich, bem Vorschlage Mackinnon's gemäß, an ben König Leopold über die Kongoroute geschrieben hatte, suchte ich Sir Percy Anderson auf und kündigte ihm den Wunsch des Königs an, daß die Expedition vom Kongo ausgehen möge. Auf seine Vitte, ihm mitzutheilen, welche Vortheile die Kongo-Noute biete, erwiderte ich:

- 1) Die Gewißheit, Emin zu erreichen.
- 2) Den Transport mit den Staatsdampfern den Kongo auf= wärts bis zu einem 620 km vom Albert= See entfernten Punkte.
- 3) Die Zerstreuung bes seitens ber Deutschen gehegten Argwohns, daß unserm Vorgeben politische Motive zu Grunde liegen.
  - 4) Die Berftreuung der angeblichen Befürchtungen der frangofi-

schen Regierung, daß unsere Expedition das Leben der französischen Missionare gefährden würde.

- 5) Wenn französische Missionare gefährbet werben, dann würden die englischen Missionare sicherlich ihr Schicksal theilen.
- 6) Selteneres Vorkommen von Desertionen der Sanfibariten, welche in der Nachbarschaft der arabischen Niederlassungen wantels müthiger seien.

Lord Iddesleigh schreibt mir, der französische Botschafter sei angewiesen worden, ihm mitzutheilen, daß, wenn die Expedition zum Entsate Emin Pascha's eine östlich vom Victoria-Njansa gelegene Route einschlage, dies sicherlich das Leben der französischen Wissionare in Uganda gefährden werde. Er schlägt mir vor, die Sache zu überlegen.

Ich besuchte die Abmiralität und erkundigte mich bei Abmiral Sullivan über die Möglichkeit, daß man ein Schiff hergabe, um die Expedition nach dem Kongo zu befördern. Er erklärte, dies würde, wenn die Regierung den Befehl dazu ertheilte, leicht, andernfalls aber unmöglich sein.

Ich schrieb an den König und bat ihn dringend, mir mitzutheilen, wie weit seine Unterstützung beim Transport auf dem Oberkongo gehen würde.

8. Januar. Erhielt Briefe vom König. Er erhebt Ansprüche auf meine Dienste. Er erbietet sich, sein ganzes Bootsmaterial zum Transport herzuseihen mit Ausnahme bessen, was für den Gebrauch der Berwaltung nothwendig ist. Telegraphirte an Mackinnon, daß die Clausel mich unruhig mache und sich kaum mit der gewünschten Dringlichkeit vertrüge. Oberst de Winton schrieb in demselben Sinne.

Die Ausrüftungsgegenstände der Expedition treffen im Gewicht von vielen Centnern ein.

De Winton arbeitete bis spät abends mit mir.

- 9. Januar. Oberst J. A. Grant, Oberst Sir Francis de Winton und ich beriethen über den Brief des Königs und erwiderten densselben schließlich mit der schriftlichen Bitte, er möge gnädigst mit größerer Bestimmtheit bezüglich der Menge der Transportmittel und der Zeit, für welche dieselben uns geliehen werden sollten, antworten. Da sehr viele Fragen, wie die Anwerbung von Sudanesen, das Zurückshalten des Postdampsers zur Berladung der Munition u. s. w., von der raschen Antwort abhängen, schicken wir einen besondern Boten mit dem Schreiben ab.
  - 10. Januar. De Winton ftattete bem Auswärtigen Amte einen

Besuch ab und erhielt das Bersprechen, daß die Angelegenheit betreffend die Zurückhaltung des Postdampfers und bezüglich des Regierungsdampfers zum Transport um das Cap der Guten Hoffnung so rasch wie möglich berücksichtigt werden solle.

Die Herren Gray, Dawes u. Co. schreiben, der Generalpostsmeister sei bereit, den nach Sansibar bestimmten Postdampfer in Aben bis zur Ankunft des "Navarino" aufzuhalten, der am 20. Januar mit der Munition und den Offizieren von London abgeht. Ich hole den "Navarino" in Suez ein, nachdem ich die Geschäfte der Expedition in Aegypten erledigt habe.

12. Januar. Die Antwort traf gestern Abend ein. Herr Guy Dawnay, Oberst Sir Lewis Pelly, Oberst Sir Francis de Winton und ich berusen eine Versammlung ein. Da die Anwort befriedigend ausgefallen ist, wird die Kongo-Route beschlossen und dieser Beschluß einstimmig angenommen.

Erhielt um 2 Uhr nachmittags vom Carl of Ibbesleigh die Mittheislung, daß er mich um 6 Uhr zu sprechen wünsche. Allein um 3 Uhr 13 Min. verstarb der Earl plötlich infolge eines Herzleidens.

13. Januar. Bekam von Sir J. Pauncefote eine Note des Auswärtigen Amtes, welche ein Telegramm von Sir E. Baring übermittelt, sowie Briefe bezüglich eines Transportschiffes der Abmiralität. Keine Unterstützung seitens der Admiralität.

Die Waaren treffen rasch ein; dieselben füllen fast mein Haus. Fuhr mit der Baronin Burdett-Coutts nach Guildhall und kam um 12 Uhr 45 Min. dort an. Ich erhielt das Ehrenbürgerrecht der City von London und werde der jüngste Bürger genannt. Später Frühstück im Mansion-House, wo eine vornehme Gesellschaft verssammelt war; die Sache verlief höchst befriedigend.

Telegraphirte nach Brüssel, um zu erfahren, ob dem König mein Kommen am Freitag passen würde. Antwort: Ja, um 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr vormittags.

14. Januar. Fuhr gestern Abend über den Canal und via Ost= ende nach Brüssel, um König Leopold zu sprechen. Sprach ihn und sagte ihm Lebewohl. Er war sehr liebenswürdig. Reiste abends um 8 Uhr nach London ab.

Bekam ein Telegramm aus Sandringham (Landsitz bes Prinzen von Wales), welches um meinen Besuch bat.

15. Januar. Sir Bercy Anderson bat um eine Unterredung.

Herr Joseph Thomson hatte an die Geographische Gesellschaft geschrieben und so spät noch den Wunsch ausgedrückt, die Expedition mitzumachen.

Traf eine Bereinbarung mit Ingham behufs bes Sammelns von Trägern am Kongo. Er reist in Kürze dahin ab.

Telegraphirte nach Sansibar, daß die Reisträger von Mepuapua zurückberufen werden sollten. Das wird weitere 2500 Rupien kosten.

Schrieb vor einigen Tagen an den Schenker des Missionsdampfers "Beace" auf dem Kongo, und bat ihn, uns das Schiff für die Expedition zum Entsatze Emin Pascha's zu leihen. Erhielt folgende merke würdige Antwort:

Leebs, 15. Januar 1887.

Lieber Berr Stanlen!

Ich hege für Sie perfonlich große Hochachtung, wenn ich auch nicht alle Ihre Handlungen gutheißen kann und barf.

Es thut mir sehr leib, daß ich Ihre Bitte nicht erfullen kann; aber ich glaube fest, daß Sie durch den Umstand, daß Sie den Dampfer "Peace" nicht haben, nichts entbehren werden. Gestern bin ich im Stande gewesen, zu einem Entschlusse

gu fommen.

herr Bannes, von ber Baptisten-Missionsgesellschaft in holborn, wirb, wie er hofft, Ihnen jegliche Mittheilung machen, die er für geeignet halt. Benn Sie irgendwelche Ehrerbietung für ben "Mann der Sorge" hegen, bann moge ber

"Friedenstönig" Ihre Erpedition gnadig behüten und retten.

Bezüglich der Sicherheit Emin's habe ich keinen Zweifel, dis sein Werk beendet ift. Ich glaube, er wird diese Prüfung in voller Sicherheit bestehen. Gott scheint Ihnen eine eble Seele gegeben zu haben (die augenblicklich durch schlimme Sünden und Irrthümer verdeckt wird), und es würde mich freuen, wenn Sie im richtigen Sinne "Buße thun und an Gottes Wort glauben" und dann in Glückseigkeit, im Lichte und in Freude für immer leben. Hier ist bei Ihnen die Bögerung viel gesährlicher als die Zögerung für Emin.

Ihr getreuer Freund

Robert Arthington.

16. Januar. Oberst J. A. Grant hat sich erboten, mit Herrn J. S. Keltie, dem Herausgeber der "Nature", wegen des Anerbietens des Herrn Thomson zu sprechen.

Die Briefe sammeln sich zu Dutzenden an; wir sind alle Mann beschäftigt, sie zu beantworten.

17. Januar. Schrieb an Sir Perch Anderson, daß ich ihn Mittwoch um 2 Uhr nachmittags besuchen würde. Die Correspondenz nimmt zu.

Beriethen über das Anerbieten des Herrn Joseph Thomson. Herr I. S. Keltie soll ihm privatim den Beschluß des Comité mittheilen.

Trafen mit G. S. Madenzie Bereinbarungen wegen ber Angelegenheiten in Sanfibar. Er fandte zwei Telegramme ab. General Bradenbury schrieb, daß die Lieferung von Kohlen ber Genehmigung bes Schahamtes bedürfe.

18. Januar. Erledigte die Morgengeschäfte.

Reiste mit Oberst be Winton nach Sandringham, um Se. Königl. Hoheit zu besuchen. Hielt mit einer Karte von Afrika vor mir Ihren Königl. Hoheiten einen kurzen Bortrag über die zur Erreichung Emin Pascha's in Aussicht genommene Route. Hatte eine sehr aufmerksame Zuhörerschaft.

19. Januar. Sir William Mackinnon versammelte seine Freunde im Burlington-Hotel zu einem Abschiedsbanket für mich.

Habe heute einer großen Zahl von Freunden Lebewohl gefagt.

- 20. Januar. Der Dampfer "Navarino" segelte heute Nachmittag mit den Waaren und den Offizieren der Expedition, Lieutenant Stairs, Kapitän Nelson und Herrn Mountenen Jephson, ab. Herr William Bonny verließ heute früh um 8 Uhr mit dem Negerknaben Baruti meine Wohnung, um sich nach der Fenchurch-Station zu begeben. Nach der Ankunft daselbst verläßt er Baruti nach einer kleinen Weile und geht nach dem Tower! Bei der Rücktehr zur Station um 2 Uhr nachmittags fand er nach seiner Behauptung, daß der Dampser abgessahren war. Er begab sich dann zu den Schissmaklern Grap, Dawes u. Co., und ersuhr zu seiner Bestürzung, daß die Sache sich nicht mehr ändern ließ. Baruti wird verlassen, sehr hungerig und frierend von Oberst J. A. Grant in der Fenchurch-Station aufgefunden und wieder zu mir gebracht.
- 21. Januar. Schicke Herrn Bonny mit der Bahn nach Plymouth, um einen nach Indien bestimmten Dampfer einzuholen; weise ihn au, sich mit dem Knaben in Suez auszuschiffen und mich zu erwarten.

Reiste abends 8 Uhr 5 Min. von London nach Aegypten ab. Am Bahnhofe hatte sich eine große Menge versammelt, um mir nochs mals die Hand zu drücken und mir freundlichst eine glückliche Reise zu wünschen.

## Bweites Kapitel.

#### Aegypten und Sanfibar.

Dr. T. H. Parke. — Ansichten Sir Evelyn Baring's, Nubar Pascha's, Professor Schweinsurth's und Dr. Junker's über die Expedition zum Entsase Emin's. — Einzelheiten über Emin Pascha und seine Provinz. — General Grenfell und die Munition. — Frühstüd beim Khedive Tewsit und Botschaft an Emin Pascha. — Abreise nach Sansibar. — Beschreibung der Stadt Wombas. — Besuch beim Sultan von Sansibar. — Absendung eines Brieses an Emin Pascha durch Uganda. — Uebereinkommen mit Tippu-Tib. — Emin Pascha's Elsenbein. — Die Unterstützung der Entsas-Expedition durch die Herren Madenzie, Sir John Pender und Sir James Anderson.

27. Januar 1887. Traf um 6 Uhr früh in Alexandrien ein. Dr. T. H. Parke, vom ärztlichen Departement der Armee, kam zu mir ins Hotel und bewarb sich um die Stellung des Arztes der Expedition. Das war der einzige Posten, welcher noch nicht zu meiner Zufriedensheit besetzt war. Ich betrachtete ihn als einen mir von Gott Gessandten, wenn ich auch etwas zurückhaltend zu sein schien, da ich zwei höchst unangenehme Ersahrungen mit Aerzten gemacht hatte, die beide in England hinterlistig und unverträglich gewesen waren. Ein äußerst hübscher junger Herr, etwas nachlässig, aber von sehr einnehmensdem Wesen. Um zu prüsen, ob er es ernstlich meinte, sagte ich: "Wenn Sie mir nach Kairo folgen wollen, werde ich weiter mit Ihnen sprechen. Ich habe keine Zeit, um mich hier länger in Erörterungen einzulassen."

Reiste um 10 Uhr vormittags von Alexandrien nach Kairo ab. Am Bahnhofe traf ich Sir Evelyn Baring, von dem ich in den Tagebüchern Gordon's gelesen hatte. Wir fuhren nach der Wohnung Sir Evelyn's, der mir in seiner höchst aufrichtigen und offenen Weise erklärte, daß irgendwo ein Hinderniß sei. Der Khedive und der Premierminister Nubar Pascha zweiselten, ob es klug sei, die Kongo-Koute zu mählen. Professor Schweinfurth und Dr. Junker seien beibe bestürzt gewesen und hätten durchblicken lassen, daß sie die Idee für absurd hielten.

"Nun, Sir Evelyn", sagte ich, "glauben Sie nicht, baß es in England ebenso erfahrene Männer gibt wie die Herren Schweinfurth und Junker? In dem Entsag-Comité haben wir Oberst James Au-



Dr. T. S. Barte.

gustus Grant, den Gefährten Speke's, Oberst Sir Francis de Winton, den frühern Generaladministrator des Kongo, Oberst Sir Lewis Pelly, den frühern politischen Vertreter in Sansidar, Herrn Gund Dawnay, vom Kriegsministerium, Sir John Kirk, den frühern Genezralconsul in Sansidar, den Rev. Horace Waller und andere hervorzagende, verständige Leute. Wir haben nichts beschlossen ohne Witwirkung und Zustimmung des Auswärtigen Amts. Wir haben alles

erwogen, und ich bin mit bem festen Entschlusse hierher gekommen, bas Project in ber Beise zur Ausführung zu bringen, wie bas Comité und ich übereingekommen sind."

Und dann gab ich Sir Evelyn die für und gegen die Routen sprechenden Gründe an, die ihn befriedigten. Darauf fuhren wir zum Premierminister Nubar Pascha, bei welchem ich dieselben Erklärungen



Rubar Pajca.

vorzutragen hatte. Nubar verwies mich mit freundlichem, wohlwollensbem Lächeln an das bessere Urtheil Sir Evelyn's; er erkannte die Klugsheit und die Vorsicht der Abänderung an und lud mich zur Belohsnung zum Frühstück am nächsten Tage ein.

28. Januar, Kairo. Ich frühstückte bei Nubar Pascha, der mich mit Mason Bey, dem Umschiffer des Albert-Sees im Jahre 1877, Frau Nubar und seinen drei Töchtern, seinem Schwiegersohne Tigrane Pascha, sowie dem frühern Legationssecretär in Brüssel Herrn Fane bekannt machte. Während bes Frühstücks unterhielt Nubar Pascha sich über verschiedene Dinge, namentlich aber über Aegypten, ben Suban, Afrika und Gordon. Er ist offenbar kein Bewunderer von Gordon, sondern schreibt ihm den Verlust des Sudan zu. Seine Ansicht von Baker ging dahin, daß derselbe ein Kämpfer, ein eifriger Bionier, ein Mann von großer Kraft sei.

Nach dem Frühstück zeigte ich Nubar die Karte. Er prüfte sorsfältig die verschiedenen Routen und kam zu der Ueberzeugung, daß die Kongo-Route die beste sei. Er beabsichtigt, an Emin die schriftliche Instruction zu senden, daß er nach Aegypten zurückehren solle, da dieses den Sudan unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr zu behaupten vermöge. Er erlaubt uns, die ägyptische Flagge als Banner der Expedition zu sühren, und sagt, er würde es gern sehen, wenn Emin mit so viel Elsendein wie möglich zurücksehrte und seine Makrakas mitbrächte. Sollten wir Elsendein mitbringen, so wird er einen Theil des Geldes für die ägyptische Regierung beanspruchen zum Ersah der 10000 Pfd. St., welche dieselbe hergegeben hat. Für Emin Pascha und seine hervorragendsten Offiziere sind Unisormen bestellt worden, die der Entsahsonds zu bezahlen haben wird. Der jedem Offizier zukommende Rang und Gehalt sind gesichert.

Ich sachweinfurth und Junker, welche hier als Fachmänner betrachtet werden, und ich hatte eine lange und interessante Unterhaltung mit ihnen, deren Hauptinhalt ich nachstehend wiedergebe.

Schweinfurth und Junker haben sich, wie es scheint, die Ibee gebildet, daß die Expedition, weil sie mit mehrern hundert Remingtonsgewehren und einer Schnellseuerkanone neuester Erfindung bewassnet werden sollte, eine nach streng militärischen Regeln zu führende Offensivetruppe sein werde.

Schon ber Name unserer Expedition wies darauf hin, daß dies ein Irrthum war; der Charafter der Leute, welche den größten Theil des Fonds gezeichnet haben, mußte überzeugen, daß diese Auffassung von der Expedition weit vom Ziele vorbeiging. Der Entsatz Emin Pascha's bildet den Zweck der Expedition, und zwar besteht dieser Entsatz in der Zuführung einer genügenden Menge von Munition, um Emin in den Stand zu setzen, sich aus seiner gefährlichen Lage in Centralafrika sicher zurückzuziehen, oder, wenn er das vorzieht, seinen Posten so lange zu behaupten, wie er es für thunlich hält. In Anbetracht der Quaslität der in der Hauptsache aus Sansibariten oder befreiten Stlaven bestehenden Begleitmannschaft würde es voreilig sein, zu viel von ihr zu

schlossen werden sollte, war Herr James S. Jameson. Derselbe hatte Reisen in den Maschonas und Matebele-Ländern in Südafrika gemacht, um auf der Jagd auf wilde Thiere Trophäen zu sammeln, die Vogels welt zu studiren und Skizzen aufzunehmen. Er schien uns nicht bessonders kräftig zu sein, jedoch vertheidigte er, als wir ihm dies vorhielten, rasch sein zartes Aussehen und wies uns nach, daß, da er schon so lange Zeit in Afrika zugebracht habe, seine Ersahrungen unsere Befürchtungen widerlegen. Außerdem war er bereit, für das Vorrecht, Mitglied der Expedition zu werden, 1000 Pfd. St. zum Fonds beiszutragen und getreu und loyal Dienste zu thun, sodaß es für die Expedition unerläßlich war, ihn zu engagiren. Herr Jameson bestand auf seinem Wunsche und unterzeichnete ebenfalls den Contract.

Als wir bereits in voller Arbeit waren, um alles Nothwendige für den Ueberlandmarsch von Sansibar ostwärts nach dem Victoria-Njansa vorzubereiten, wurde es erforderlich, bezüglich der Route nochmalige Erwägungen anzustellen, wie der Inhalt des nachstehenden Briefes beweist.

Palaft zu Bruffel, 7. Januar 1887.

#### Lieber Berr Stanlen!

Der Kongostaat kann nichts babei gewinnen, wenn die Expedition zum Entsate Emin Pascha's durch sein Gebiet marschirt. Der König hat diesen Weg nur vorgeschlagen, damit Sie der Expedition Ihre Dienste widmen können, was unmöglich sein würde, wenn dieselbe von der Ostkuste aufbricht. Nach Ihrer eigenen Schähung würde eine von der Ostkuste ausgehende Expedition etwa 18 Monate dauern. Se. Majestät ist der Ansicht, daß er seine Pflicht dem Staate gegenüber verletzen würde, wenn er ihn Ihrer Dienste beraubte, die sicherlich noch vor Ablauf der genannten Zeit gebraucht werden dürften.

Wenn die Expedition den Weg über den Kongo antritt, verspricht der Staat, berselben in jeder Beziehung seine Unterstützung zu leihen. Der Staat stellt der Expedition auch sein gesammtes Schiffsmaterial zur Berfügung, soweit die Arrangements für den Betrieb der eigenen Berwaltung, die er, wie Sie wissen, möglichst sicher zu stellen wünscht, es gestatten. Der "Stanley" ist der größte Dampfer auf dem Oberkongo. Wir schiden einen zweiten mit dem am 15. b. M. abgehenden Postdampfer hinaus und werden und soviel wie möglich beeilen, um diesen Dampfer in Stanley-Pool vom Stapel laufen zu lassen; derselbe wird ein werthvolles und sehr nothwendiges Glied unserer Flotille bilden. Inzwischen würde der Wissonsbampfer "Beace" ohne Zweisel gewisse Transporte unentgeltlich übernehmen.

Wenn die Expedition es wünscht, wurden wir ihr die Anwerbung von Bangala erleichtern; wir find mit den lettern sehr zufrieden, da sie vorzügliche Solbaten sind und sich nicht, wie die Sansibariten, vor den Arabern fürchten.

Sie werben bemerkt haben, bag bie in bieser Boche in Berlin veröffentlichten Schriftstude bas Territorium Sansibars auf einen schmalen Streifen Landes langs ber Seeklifte beschranten. Jenseit bieses Streifens ift bas ganze Gebiet beutsch.

wenn wir hin und wieder Bogen, Speeren und Schießgewehren ent= gegenzutreten haben.

Was Emin Pascha anlangt, so lauteten meine Informationen verschieben.

Von Dr. Junker erfahre ich, daß Emin Pascha groß\*, mager und außerordentlich kurzsichtig ist; er ist ein großer Sprachkenner, da er mit dem Türkischen, Arabischen, Deutschen, Französischen, Italienischen und Englischen vertraut ist, zu welchen Sprachen noch einige afrikanischen Dialekte kommen. Er scheint Junker mit seinen kriegerischen Eigenschaften nicht imponirt zu haben, ist dagegen als Verwaltungsbeamter scharfsinnig, taktwoll und klug. Seine lange Isolirung scheint ihn entsmuthigt zu haben. Er sagt: Aegypten kümmert sich nicht um uns und hat uns vergessen; Europa nimmt kein Interesse an dem, was wir thun. Er ist Deutscher von Geburt und etwa 47 Jahre alt.

Seine Truppen sind über acht Stationen mit je 200—300 Mann vertheilt, und zählen insgesammt etwa 1800 Mann. Die Garnisonen ber vier nördlichsten Stationen waren nach den letzten Berichten unzufrieden und meuterisch. Sie beantworteten den Rath Emin's, sich zu vereinigen, mit Borwürsen und erwiderten seine Borschläge, sich aus der Aequatorialprovinz über Sansibar zurückzuziehen, mit der Anklage, er beabsichtige nur, sie als Sklaven nach Sansibar zu verskaufen.

Junker vermag die genaue Stärke seiner Truppen ober der bei Emin befindlichen Aegypter, Beamten oder Dongolaner nicht anzugeben, theilte mir aber auf weiteres Befragen nach Einzelheiten mit, annähernd werde die Zahl derer, die vermuthlich mit der Expedition zurückkehren würden, sich folgendermaßen stellen:

Weiße ägyptische Offiziere 10; schwarze Unteroffiziere 15; weiße Beamte (Kopten) 20; schwarze aus Dongola, Wadi Halfa u. s. w. 300, zusammen 345 Männer; weiße Frauen 22; schwarze Frauen 137; zusammen 159; Kinder der Offiziere 40; Kinder der Soldaten 60, zusammen 100. Insgesammt 604 Personen.

Außerbem werben die eingeborenen Truppen, wenn sie ben allsgemeinen Rückzug sehen, vielleicht den Wunsch äußern, mit ihren Freunden und Gefährten nach Aegypten zurückzukehren. Welche Wirskung das Erscheinen der Entsaperpedition auf sie haben wird, ift uns

<sup>\*</sup> Bir ließen beshalb vom Schneiber lange Beinkleiber anfertigen, Die fich als volle 14 cm gu lang erwiesen.

möglich zu sagen. Die Entscheidung Emin Pascha's, ob zu bleiben oder abzumarschiren, wird vermuthlich bei ben meisten von Einfluß sein.

Ich erwarte das Eintreffen meiner Leute von Wadi Halfa heute Nachmittag. Sie sollen in der Citadelle bewaffnet, ausgerüstet und mit Rationen versehen werden und am Donnerstag mich nach Suez



Rhebive Mehemet Temfit.

begleiten. Am nächsten Tage wird vermuthlich der "Navarino" in Suez eintreffen, worauf wir uns einschiffen und die Reise antreten werben.

Erhielt Telegramme aus London. Die Zeitungen veröffentlichen Rachrichten von einer in Kairo wohlbekannten Persönlichkeit, wonach Emin Pascha nach verzweifelten Kämpfen sich einen Weg durch Uganda gebahnt und die ägyptische Regierung der Expedition Schwierigkeiten in den Weg gelegt hätte. Erwiderte, daß davon in Kairo nichts bestannt sei.

1. Februar. Besuchte um  $10^3/_4$  Uhr vormittags Sir Evelyn Baring und begleitete ihn zum Khedive Tewfik. Se. Hoheit ift sehr liebenswürdig und sah gut aus. Das Innere des Palastes ist schön und besitzt Uebersluß an Raum, an Dienern u. s. w. Wurde vom Khedive für morgen Mittag zum Frühstück eingeladen.

Später wurde ich von Sir Evelyn zum Bureau des Generals Grenfell gebracht, da Valentine Baker Pascha mich am Abend vorher bei General Stephenson darauf aufmerksam gemacht hatte, ich müsse mich davon überzeugen, daß die von der ägyptischen Regierung geslieferte Wunition für die Remington-Wassen auch brauchbar sei; er selbst habe die Ersahrung gemacht, daß 50 Procent davon schlecht sei. "Stellen Sie sich vor", sagte er, "in welchem Zustande die Munition infolge der Feuchtigkeit der Tropen sein wird, wenn Sie nach etwa einem Jahre Emin erreichen, sofern sie jeht schon so schlecht ist."

General Grenfell erklärte, er habe die Munition bereits unters sucht, werde sie aber, da Balentine Baker Pascha eine so schlechte Meisnung von derselben habe, nochmals prüfen.

2. Februar. Frühstück bei dem Ahedive Tewfik. Er versichert seinen Patriotismus; er liebt sein Land. Er ist sehr offen und nastürlich.

Bevor ich ben Khedive verließ, erhielt ich ben folgenden Ferman ober Hohen Befehl mit der englischen Uebersetzung:

"Abschrift eines hohen arabischen Befehls an Emin Pascha, batirt ben 8. Gamad Aual 1304 (1. Februar 1887. Nr. 3).

"Wir haben Ihnen und Ihren Offizieren bereits gedankt für die muthige und erfolgreiche Bertheidigung der Ihrer Berwaltung ansvertrauten Aequatorialprovinzen und für die Festigkeit, welche Sie mit den unter Ihren Besehlen stehenden Offizieren bewiesen haben.

"Und wir haben Sie beshalb belohnt, indem wir Ihren Kang zu dem eines Lewa Pascha (Brigadegenerals) erhöht haben. Wir haben auch die Beförderungen genehmigt, welche Sie für die unter Ihren Befehlen stehenden Offiziere für nothwendig gehalten haben, wie ich Ihnen bereits am 29. November 1886 geschrieben habe, welsches Schreiben (Kr. 31) nebst andern Schriftstücken, die der Prässident des Ministerraths, Se. Excellenz Nubar Pascha, Ihnen gesandt hat, Sie erreicht haben muß.

"Und da es unser aufrichtigster Wunsch ist, Sie mit Ihren Offiszieren und Soldaten aus der schwierigen Lage, in der Sie sich be-

finden, zu befreien, hat unsere Regierung sich über die Art und Weise schlüssig gemacht, wie Sie mit den Offizieren und Soldaten aus Ihren Schwierigkeiten errettet werden können.

"Und da unter dem Befehle des Herrn Stanley, des berühmten und erfahrenen Afrikaforschers, dessen Auf in der ganzen Welt bekannt ist, eine Entsatz-Expedition gebildet worden ist, und er seine Mission mit allen Ihnen nöthigen Vorräthen anzutreten beabsichtigt, um Sie mit den Offizieren und Mannschaften auf dem ihm geeignet erscheinenden Wege nach Kairo zu bringen, so haben wir diesen Hohen Besehl an Sie erlassen. Derselbe wird Ihnen durch die Hand des Herrn Stanley übermittelt, damit Sie wissen, was geschehen soll, und ich beauftrage Sie, sobald dieser Besehl Sie erreicht, den Offizieren und Mannschaften meine besten Wünsche zu bestellen. Sie haben vollständige Freiheit, entweder nach Kairo abzumarschiren oder mit den Offizieren und Mannschaften bort zu bleiben.

"Unsere Regierung hat beschlossen, Ihnen sowie den Offizieren und Mannschaften das Gehalt zu bezahlen.

"Diejenigen von den Offizieren und Mannschaften, welche zu bleiben wünschen, können dies auf ihre eigene Berantwortung hin thun, dürfen aber in Zukunft keine Hülfe von der Regierung erwarten.

"Bersuchen Sie ben Inhalt bieses Befehls genau zu verstehen und machen Sie ihn allen Offizieren und Mannschaften gut bekannt, damit sie wissen, was sie zu thun haben.

(Gez.) Mehemet Temfit."

Am Abend brachte mir Tigrane Pascha das Schreiben des Premierministers Nubar Pascha, welches Emin zurückberuft. Nachdem mir dasselbe vorgelesen war, wurde es versiegelt.

Die Sache liegt folgendermaßen. Junker glaubt nicht, daß Emin die Provinz aufgeben wird. Die Zeichner des Entsatsonds in Engsland hoffen, daß er es nicht thun wird, sprechen aber keine Meinung aus und überlassen Emin die Entscheidung. Die englische Regierung würde es lieber sehen, wenn er sich zurückzöge, da seine Provinz unter den gegenwärtigen Verhältnissen fast unzugänglich ift und er in so großer Abgeschiedenheit jedenfalls Ursache zur Besorgniß gibt. Der Rhedive schieck in vorstehendem Vefehl Emin die Anweisung, unsere Begleitung anzunehmen, sagt aber: "Du kannst thun, was du willst. Wenn du die von uns gebotene Hüsse ausschlägst, haft du keine weitere Unterstützung von der Regierung zu erwarten." Das Schreiben Nubar Pascha's enthält die Wünsche der ägyptischen Regierung, welche mit

benen ber englischen Regierung, wie Sir Evelyn Baring fie ausgesprochen hat, übereinstimmen.

- 3. Februar. Reiste von Kairo nach Suez ab. Auf dem Bahnshofe hatten Sir Evelyn und Lady Baring, die Generale Stephenson, Grensell, Balentine Baker, Abbate Pascha, Prosessor Schweinsurth und Dr. Junker sich eingefunden, um mir besten Erfolg zu wünschen. Dr. Junker und 61 sudanesische Soldaten aus Wadi Halfa begleiteten mich. In es-Sakasik stieß Dr. T. H. Parke, welcher jeht ebensalls engagirtes Mitglied der Expedition war, zu uns, und in Ismailia wurde unsere Gesellschaft noch durch Giegler Pascha vergrößert. In Suez trasen wir Herrn James S. Jameson, den Natursorscher der Expebition. Herr Bonny und Baruti werden morgen mit dem Dampfer "Garonne", von der Orient-Linie, eintressen.
- 6. Februar. Frühstückte bei dem Agenten der Britisch-Indischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Kapitän Beyts. Um 2 Uhr nachmittags schiffte sich derselbe mit uns auf dem "Rob Roy", einem neuen für ihn gebauten Dampfer, ein, und wir dampften nach dem Hafen von Suez, wo der von London gekommene Dampfer "Navarino" vor Anker lag. Um 5 Uhr nachmittags trat der "Navarino" die Reise nach Aden an, nachdem Kapitän Beyts und mein guter Freund Dr. Junker, den ich seines wirklichen Werthes wegen sehr liebgewonnen habe, uns nochmals ihre besten Wünsche mit auf den Weg gegeben hatten.
- 8. Februar. Das Wetter wird warm. Das Thermometer in der Kapitänskajüte zeigt um 8 Uhr früh 19° R. Mein europäischer Diener fragt mich, ob es das Rothe Weer sei, durch welches wir sahren. "Ja", erwidere ich. "Nun, Herr, das sieht mehr wie das Schwarze als wie das Rothe Weer aus", ist seine tiefsinnige Besmerkung.
- 12. Februar. Erreichten Aben um 2 Uhr nachmittags. Wir wechseln hier ben Dampfer; ber "Navarino" geht nach Bombay, ber "Oriental" bringt uns nach Sansibar. An Bord des letztern Dampferstrafen wir Major Barttelot. Ich schiede folgendes Telegramm nach Sansibar:

#### Madengie, Sanfibar.

Ihr Telegramm fehr befriedigend. Engagiren Sie gefälligst 20 junge Burschen als Offiziersbiener zu geringerm Lohne, als die Männer erhalten. Wir fahren mit 8 Europäern, 61 Subanesen, 2 Spriern, 13 Somali heute ab. Rüsten Sie ben Transportbampser bementsprechend mit Proviant aus.

Unter den Passagieren der ersten Kajüte befinden sich außer mir Barttelot, Stairs, Jephson, Relson, Parke, Bonny und Graf Pfeil mit zwei deutschen Gefährten, welche nach dem Rusidjiflusse reisen.

19. Februar. Trafen um 3 Uhr nachmittags auf der Höhe von Lamu ein. Bald darauf kam der Dampfer "Bagdad" an, auf welschem sich der österreichische Reisende Dr. Lenz befand, welcher sich zu Emin Bey hatte begeben wollen und, als ihm dies nicht gelungen war, statt dessen quer herüber nach Sansibar gekommen war. Er ist auf der Heimreise begriffen.

20. Februar. Kamen in Mombas an, wo ich erfuhr, daß fürzlich zwischen ben Galla und Somali eine große Schlacht geschlagen worden sei. Die erstern sind für die Deutschen, die letztern geschworene Feinde berselben. Wir hören auch, daß Portugal Sansibar den Krieg erklärt hat oder etwas Aehnliches.

Die beste Stelle für eine kaufmännische Niederlassung befindet sich zur rechten Seite der nördlichen Einfahrt an der ersten Spiße innerhalb des Hafens; letztere ist felsig und fällt steil ab in tieses Wasser, wo Holz am Fuße des Felsens vorbeitrieb. Mit am Nande des Felsens aufgestellten langarmigen Krahnen könnten Dampfer dequem die Waaren laden und löschen. Kokospalmen sind im Uebersluß vorhanden. Von der Spiße hat man einen hübschen Blick auf die See hinaus. Wenn Mombas ein englischer Hasen werden sollte, was hoffentlich bald geschehen wird, würde die beste Lage für eine neue Stadt längs eines der See zugekehrten Felsens auf einer Insel sein, gerade da, wo der alte portugiesische Hafen ist. Eine leichte Eisens bahn und einige Maulthiere zum Ziehen würden die Güter auf Wagsgons vom Hafen weiter befördern.

22. Februar. Ankunft in Sansibar, wo Generalconsul Holms wood uns in herzlicher Weise Gastfreundschaft anbot.

Beauftragte die Offiziere, sich an Bord unsers Transportdampfers "Madura", von der Britisch=Indischen Dampsschiffshrts-Gesellschaft, zu begeben und die Aufsicht über die Somali und Sudanesen zu übernehmen, und wies Mackenzie an, 40 Esel und Sättel von dem "Madura" wieder zu landen, da wir wegen der veränderten Route nicht
mehr so viele Thiere gebrauchten.

Erhielt Grüße von dem Sultan von Sansibar und Besuche von dem berühmten Tippu-Tib, Djaffar, einem Sohne von Tarja Topan, seinem Agenten, und vom Kandji, dem Wekil (Vertreter) von Tarja.

Sanfibar hat sich während meiner achtjährigen Abwesenheit etwas

verändert. Man hat jetzt ein Telegraphenkabel, einen hohen Glockensthurm, einen neuen Palast des Sultans, ein sehr hohes, weithin sichtbares Gebäude mit breiten Beranden. Das Zollgebäude ist vergrößert worden. General Lloyd Mathews hat eine neue Kaserne erhalten; die Prosmenade nach "Fiddler's Grave" ist zu einer brelten Fahrstraße erweistert worden, welche sich bis zum Palast des Sultans jenseit Wdueni ausdehnt. Wan hat Pferde und Wagen, Dampswalzen, Laternenpfähle, welche in passenden Entsernungen voneinander aufgestellt sind und Dellampen zur Erleuchtung des Weges tragen, wenn Se. Hoheit von einem ländlichen Aussluge nach der Stadt zurückehrt.

Im Hafen liegen sechs deutsche Kriegsschiffe unter dem Befehl von Admiral Knorr, sowie die englischen Kriegsschiffe "Turquoise" und "Reindeer", zehn Handelsdampfer und einige Dupend arabischer Ohaus, Baggalas, Kandjehs und Boote.

23. Februar. Machte Sr. Hoheit eine sogenannte Staatsvisite. Als besondere Ehrenbezeugung waren die Truppen unter dem dicken General Lloyd Mathews in zwei Reihen von etwa 300 m Länge aufgestellt. Eine ziemlich gute Militärkapelle begrüßte uns mit kriegerischen Weisen, während mehrere hundert Einwohner sich hinter die Soldaten gedrängt hatten. Am häufigsten hörte ich, als ich mit Consul Holmwood durch die Menge passirte, die Worte: "Roio huju" — "Ja, das ist er", woraus ich schloß, daß sich unter der Menge eine große Zahl meiner frühern Begleiter befand, welche mich ihren Freunsben zeigten.

Staatsvisiten sind sich fast immer gleich: das Commando des Generals Mathews "Präsentirt's Gewehr!" die kriegerischen Weisen, die staken Gruppen hervorragender Araber unter den Bogen der Vorhalle, der Aufstieg auf der hohen, breiten Treppe, an deren oberster Stufe der Sultan steht, die seierliche Verbeugung, der herzliche Händedruck, das Begrüßungswort, das hösliche Winken mit der Hand als Einladung zum Eintreten, der langsame Marsch nach dem Throne, die nochmalige Verbeugung nach allen Seiten, das Platznehmen des Fürsten, zum Zeichen, daß man diesem Beispiel solgen dars, die gereichten Erstrischungen, Scherbet nach dem Kassee, einige Bemerkungen über Europa und das gegenseitige Wohlbesinden. Dann der ceremonidse Abschied, nochmals die kriegerischen Weisen, das mit sonorer Stimme gegebene Commando des Generals "Präsentirt's Gewehr!" und wir verlassen den Schauplat, um unsern londoner Gesellschaftsanzug abzulegen und ihn mit Kampher zum Schutze gegen die Wotten einzupacken, dis wir

nach jahrelangen Märschen "burch ben bunkeln Welttheil" und "aus bem bunkelsten Afrika" zurücklehren.

Nachmittags stattete ich dem Sultan einen geschäftlichen Besuch ab und übergab ihm zunächst das folgende Empfehlungsschreiben:

An Se. Hoheit Sepid Bargasch ben Saib, Sultan von Sanfibar.

> Burlington Hotel, Old Burlington Street, London, W. 28. Januar 1887.

Eure Sobeit!

3d barf feine weitere Boft abgeben laffen, ohne Ihnen ichriftlich meine innigste Dankbarkeit auszusprechen für Ihre freundliche Antwort auf mein Telegramm bezüglich ber Unterftusung ber Expedition, welche unter ber Führung von herrn S. M. Stanlen jum Entfate Emin Bascha's abgeht. Das herzliche Entgegentommen, mit bem Sie Ihre Offiziere angewiesen haben, bei ber Auswahl ber tuchtigften Leute behülflich ju fein, ift in ber That ein ber Expedition geleifteter fehr wichtiger Dienst, und ich weiß fehr genau, daß berfelbe in England große Befriedigung hervorgerufen hat. Herr Stanley wird in ungefähr vier Bochen in Sansibar eintreffen. Er ift als Führer ber interessanten Expedition voll Enthufiasmus; feine Sauptgrunde fur die Bahl ber Rongo-Route besteben barin, baß er im Stande fein burfte, die Leute, bei beren Beforgung Gure Sobeit in fo freundlicher Beife mitgewirft haben, ohne Strapagen und Gefahr über Gee nach bem Rongo zu bringen, und bag biefelben frifch und fraftig, anftatt burch bie Beschwerben eines langen Landmarsches erschöpft und abgemattet ungefähr 600 km bon bem Endziele eintreffen werben. Er wird feine Dienfte mahrend bes gangen Berlaufes ber Expedition nur biefer wibmen und tann bon feinem Bege nicht abweichen, um Dienfte fur ben Rongoftaat ju thun.

Bermuthlich wird er auf dem Rückwege die Route nach der Oftfüste einschlagen, und da ich weiß, daß ihm die Prosperität und die Wohlsahrt Eurer Hoheit aufst tiefste am Herzen liegt, so din ich überzeugt, daß wenn er auf dem Rückmarsch nach der Rüste Eurer Hoheit irgendwelche Dienste leisten kann, er dies mit Freuden thun wird. Ich habe sehr viele Unterredungen mit ihm gehabt und stets gefunden, daß er den Interessen Eurer Hoheit sehr freundlich gesinnt war. Ich glaube auch, daß unser gegenseitiger guter Freund Vertrauen verdient, und bitte Sie unter diesen Umständen Herrn Stanlen über alle Punkte eingehend Wittheilungen zu machen, so eingehend, als wenn ich die Ehre hätte, selbst dort zu sein und die Wittheilungen entgegenzunehmen.

Mit ber wieberholten Berficherung meiner herzlichften Sympathie in allen bie Intereffen Eurer Hoheit betreffenben Angelegenheiten verbleibe ich

Ihr gang gehorfamer Diener und Freund

23. Madinnon.

Wir besprachen dann eifrig unsere Geschäfte; wie absolut nothswendig es sei, daß er rasch ein Abkommen mit den Engländern innershalb der von dem Englisch Deutschen Vertrage sestgesetzten Grenzen

treffe. Es würde mich zu weit führen, die Einzelheiten der Unterredung zu schilbern, ich erhielt aber von ihm die erwünschte Antwort:

So Gott will, werden wir zu einer Bereinbarung kommen. Sobald Sie die Papiere fertig haben, werden wir sie lesen und ohne weitern Berzug unterzeichnen; damit ist die Sache zu Ende.

Abends schrieb ich folgenden Brief an Emin Pascha, um ihn am nächsten Tage durch Gilboten, welche insgeheim den Marsch über Land durch Uganda nach Unjoro machen, befördern zu lassen:

An Se. Excellenz Emin Pafcha, Gouberneur ber Aequatorialprovingen.

Britisches Consulat in Sanfibar, 23. Februar 1887.

## Geehrter Berr!

Ich habe die Ehre Ihnen mitzutheilen, daß die Regierung Sr. Hoheit des Khedive von Aegypten nach Empfang Ihrer Briefe, in welchen Sie dringend um Hülfe und Instructionen bitten, es für angebracht gehalten hat, mich mit der Ausrüftung einer Expedition zu beauftragen, welche nach Wadelai gehen, Ihnen die Hülfe, welche Sie nach Ansicht der Regierung brauchen, bringen und Ihnen in anderer Weise entsprechend den geschriebenen Instructionen, welche mir für Sie übergeben worden sind, behülflich sein soll.

Rachbem ich mich aus ber Durchsicht Ihrer Briefe an die ägyptische Regierung ziemlich genau über die Beschaffenheit Ihrer Bunsche insormirt hatte, ist die Expedition in der Beise ausgerüstet worden, daß dieselbe allen ihren Bedürfnissen genügen durfte. Bie Sie aus den an Sie gerichteten Schreiben Sr. Hoheit und des ägyptischen Premierministers, die ich mitbringe, ersehen werden, ist alles, was zur Befriedigung Ihrer Bedürfnisse geschehen konnte, mit Freuden gethan. Aus der Uebersehung der mir übergebenen Briefe bemerke ich, daß dieselben Ihnen außersordentliche Befriedigung gewähren werden. Es sind mehr als 60 Soldaten aus Badi Halfa beordert worden, mich zu begleiten, um die unter Ihren Besehlen stehenden Soldaten zu ermuthigen und den Inhalt der Schreiben zu bestätigen. Bir marschiren auch unter der ägyptischen Flagge.

Die Expedition umfaßt 600 Eingeborene aus Sansibar und mahrscheinlich ebenso viele arabische Begleiter aus Centralafrika.

Morgen segeln wir von Sansibar nach bem Kongo und am 18. Juni hoffen wir am obersten Ende der Schissahrt auf dem Oberkongo zu sein. Die Entsernung von dem Punkte, wo wir uns ausschiffen, bis zum südlichen Ende des Albert-Sees beträgt in gerader Linie 620, auf dem Landwege etwa 900 km, sodaß wir vermuthlich zu dem Marsche nach dem südwestlichen oder südlichen Ende des Sees bis in die Nachbarschaft von Kavalli 50 Tage brauchen werden.

Wenn Ihre Dampfer in der Rabe jenes Ortes sein sollten, werden Sie mir vielleicht in Kavalli oder deffen Umgegend Rachricht von Ihrem Aufenthalte zukommen laffen konnen.

Die Gründe, welche mich gezwungen haben, für die Beförderung Ihrer Borräthe diese Route einzuschlagen, sind verschiedener, hauptsächlich aber politischer Art. Ich habe auch den Eindruck, daß diese Route mehr Sicherheit und größere Gewisheit auf den Erfolg unsers Unternehmens, sowie geringere Schwierigkeiten für die Expedition und weniger Belästigung für die Eingeborenen bietet. Muanga

ift im Guben und Guboften ein ftarter Gegner. Die Batebi und andere friegerische Stämme im Often von Fatito bilben ein ernstliches hinderniß, die Eingeborenen von Kischafta und Ruanda haben Fremden noch niemals den Eintritt in ihr Gebiet gestattet. Unterwegs erwarte ich nicht viel Schwierigkeiten, da es im Kongobeden keine machtigen hauptlinge gibt, welche unsern Marsch aufzuhalten fähig find.

Außer Uebersluß an Munition für Ihren Bebarf, ben officiellen Schreiben ber ägyptischen Regierung, einer starten Bost von Ihren zahlreichen Freunden und Bewunderern bringe ich Ausrustungsgegenstände für Sie personlich, sowie für Ihre Offiziere, dem Range eines jeden entsprechend, mit.

In der Hoffnung, daß ich das Bergnügen haben werde, Sie wohl und sicher anzutreffen, und daß nichts Sie veranlaßt, Ihr Leben und Ihre Freiheit in der Nachbarschaft von Uganda voreilig aufs Spiel zu sehen, ohne die von mir escortirten ausreichenden Wittel zu haben, um sich und Ihren Leuten Achtung zu versschaffen, bitte ich Sie mich zu betrachten als

Ihren gang ergebenen

henry DR. Stanley.

24. und 25. Februar. Bei ber Ankunft in Sansibar fand ich, bag unser Agent, Herr Edmund Madenzie, alles so wohl vorbereitet hatte, daß die Expedition beinahe zur Einschiffung fertig war. Der Dampfer "Mabura" lag im Hafen und war für die Reise mit Proviant und Wasser ausgerüftet; die Tauschwaaren und Laftthiere befanden sich am Bord. Indessen mußten noch einige Angelegenheiten erledigt werden, namentlich eine Bereinbarung mit dem berühmten Tippu-Tib über unsere gegenseitige Stellung zueinander. Tippu = Tib ift heute ein viel größerer Mann als im Jahre 1877, wo er meine Karavane vor der Thalfahrt auf bem Kongo begleitete. Er hat sein schwer erworbenes Vermögen in Baffen und Pulver angelegt. Abenteuersüchtige Araber haben sich unter seine Fahne geschart, bis er jest ber ungefrönte König ber Region zwischen ben Stanley-Fällen und bem Tanganita-See geworben ift und viele Tausenbe an die Kämpfe und bas wilbe Leben am Aequator gewohnter Männer befehligt. Wenn ich feinbselige Absichten bei ihm entbeckte, bann beabsichtigte ich mich weit entfernt von ihm zu halten, benn wenn die Munition, welche ich Emin Pascha zuführen follte, von ihm erobert und benutt wurde, gerieth die Eristenz bes noch in seiner Kindheit befindlichen Kongostaates in Gefahr und waren alle unsere Hoffnungen bedroht. Zwischen Tippu-Tib und Muanga, dem König von Uganda, bestand nur eine Wahl wie zwischen ber Bratpfanne und bem Feuer. Tippu=Tib war ber "Sibehr" des Kongo= beckens und als Feind ebenso gefährlich, wie letterer an der Spite feiner Sklaven gewesen wäre. Zwischen mir und Gordon mußte in Bezug auf bas Berhalten unfern eigenen Sibehrs gegenüber ein Unterschied gemacht werben; ber meinige hatte gegen mich persönlich feine

Abneigung, meine Sände waren frei, meine Bewegungen ungehindert. Ich sondirte beshalb Tippu-Tib am ersten Tage unter gehöriger Borficht und fand, daß er für jebe Eventualität, entweber mit mir ju fampfen ober von mir angestellt zu werben, vollständig vorbereitet war. Ich wählte das lettere und wir gingen ans Geschäft. Ich brauchte seine Hulfe nicht, um Emin Pascha zu erreichen ober mir ben Weg weisen zu lassen. Es gibt vier gute Straßen von Wadelai nach bem Rongo; eine berfelben war in ber Gewalt Tippu-Tib's, die brei andern waren noch frei von ihm und seinen Myrmidonen. Allein Dr. Junker hatte mir mitgetheilt, daß Emin Bascha im Besitze von etwa 75 Tonnen Elfenbein sei. Gin solches Quantum Elfenbein würde, das Pfund zu 8 Mark gerechnet, einen Werth von 1,200000 Mark repräsentiren. Die Betheiligung Aegyptens am Fonds zum Entfage Emin Bafcha's ift in Anbetracht ber schlechten Finanzen bes Landes eine bedeutende; in biefem Quantum Elfenbein hatten wir möglicherweise bas Mittel, um ben Staatsschat wieder aufzufüllen, und behielten noch eine große Summe zur Dedung ber Untoften und vielleicht auch zu einem hübschen Geschent für die überlebenden Sanfibariten übrig.

Weshalb sollten wir nicht ben Versuch machen, dieses Elsenbein nach dem Kongo zu befördern? Ich wünschte deshalb Tippu-Tib und seine Leute zu engagiren, damit sie mir bei dem Transport der Munition zu Emin Pascha und auf dem Rückwege beim Tragen des Elsens beins behülflich seien. Nach langem Feilschen schloß ich mit ihm einen Vertrag ab, nach welchem er sich verpstlichtete, 600 Träger zu 6 Pfd. St. für jeden belasteten Mann und jede Rundreise von den Stanley-Fällen nach dem Albert-See hin und zurück zu liefern. Auf diese Weise würde, da jeder Mann 70 Pfund Elsenbein trägt, jede Rundreise dem Fonds die Summe von 13200 Pfd. St. netto an den Stanley-Fällen zuführen.

Nach Abschluß dieses Vertrages, der in Gegenwart des englischen Generalconsuls vereinbart wurde, brachte ich im Namen Sr. Maj. des Königs Leopold bei Tippu-Tib einen andern Gegenstand zur Sprache. Ich hatte die Station Stanley-Fälle im December 1883 angelegt; später ist dieselbe von verschiedenen Europäern besestigt worden, und es war Herrn Vinnie und dem schwedischen Lieutenant Wester gelungen, sie zu einer geordneten und ansehnlichen Niederlassung zu machen. Sein Nachsolger Kapitän Deane gerieth mit den Arabern in Streit und steckte bei seiner zwangsweisen Abreise von dem Schauplatze seiner Thätigsteit die Station in Brand. Der Zweck bei Anlegung der Station

war gewesen, die Araber an der Fortsetzung ihrer verwüstenden Thatigfeit unterhalb ber Fälle zu verhindern, weniger burch Gewalt, als burch Takt, ober eigentlich burch eine glückliche Bereinigung beider. Durch ben Rückzug ber Beamten bes Kongoftaates von den Stanley-Fällen wurden die Schleusen geöffnet und die Araber brangten flukabwärts. Da Tivvu=Tib selbstverständlich der leitende Geift der Araber westlich vom Tanganika-See war, so war es rathsam, zu versuchen, wie weit man sich seiner Hulfe versichern könne, um biesen Strom ber Araber an ber Zerftörung bes Landes zu hindern. Rach Austausch telegraphischer Depeschen mit Brüffel am zweiten Tage meines Aufenthalts in Sanfibar unterzeichnete ich mit Tippu-Tib einen Bertrag, in welchem biefer jum Gouverneur ber Stanlep-Fälle gegen ein regelmäßiges Gehalt ernannt wurde, bas monatlich zu Bänden bes englischen Generalconsuls in Sanfibar ausgezahlt werben sollte. Seine Pflicht wird hauptfächlich in der Vertheidigung der Stanley-Fälle im Namen des Staates gegen alle Araber und Eingeborenen Die Station wird bie Flagge bes Kongoftaates führen. Unter allen Umftanden foll er jeden, ber auf dem Gebiete Raubzüge auf Sklaven unternimmt, angreifen und gefangen nehmen und alle größern Trupps, welche im gerechtfertigten Berbacht gewaltthätiger Zwecke stehen, vertreiben. Er muß sich selbst unterhalb ber Fälle jeglichen Stlavenhandels enthalten und auch alle unter feinen Befehlen Stehenden an biefem Geschäft verhindern. Bur Sicherstellung ber getreuen Ausführung biefes Vertrages wird ein europäischer Offizier zum Residenten an ben Fällen ernannt. Sobald eine Berletzung irgendeines Artifels bes Bertrages gemelbet wird, hört bie Zahlung bes Gehalts auf.

Während ich mit diesen Verhandlungen beschäftigt war, hatte Herr Mackenzie inzwischen den für die Entsatzepedition angeworsbenen 620 Männern und Anaben einen Vorschuß auf vier Monate, insgesammt 12415 Dollars, ausbezahlt, und sobald ein Trupp von 50 Personen seine Zahlung in befriedigender Weise erhalten hatte, wurde ein Leichter herangeholt, der die Leute aufnahm und dann von einer Dampsbarkasse nach dem Transportdampser geschleppt wurde. Um 5 Uhr nachmittags waren alle Mann an Bord, woraus der Dampser nach einem entserntern Ankerplatze hinaussuhr. Gegen Mitternacht befanden sich Tippu-Tib und seine Leute, sowie jeder, der sonst noch zur Expedition gehörte, am Bord und mit Tagesanbruch wurde am folgenden Morgen, dem 25. Februar, der Anker gelichtet und wir dampsten nach dem Cap der Guten Hossmung ab.

Bis so weit hatte sich bei den Arrangements noch keinerlei Hinsberniß gezeigt; die Schwierigkeiten wurden wie von Zauberkraft geebnet und jeder hatte den höchsten Eifer gezeigt und prompt die gewünschte Hülfe geleistet. Die Offiziere der Expedition waren vom Morgen bis zum Abend mit der schwierigen Aufgabe, die Munition für die Truppen Emin Bascha's umzupacken, vollauf beschäftigt.

Bevor ich diese Bemerkung schließe, möchte ich noch der liberalen Unterftützung gebenken, welche Sir John Pender und die Gastern Telegraph Company unserer Entsatz-Erpedition haben zutheil werben laffen. Alle meine Telegramme aus Aegypten, Aben und Sanfibar, die sich zusammen auf mehrere hundert Worte beliefen, wurden toftenfrei beförbert, und ba fonft jedes Wort von Sanfibar nach Europa 8 Schilling toftet, so tann man fich einen Begriff von bem pecuniaren Werthe ber uns erzeigten Gefälligkeit machen. Bei meiner Ruckehr aus Afrika wurde mir biefes große Privilegium aufs neue zutheil, und da ich mehrere Tage täglich Dutende von Telegrammen, auf welche man Antwort erwartete, erhielt, so würde ich für die glückliche Befreiung Emin Pascha's bald theuer haben bezahlen und meine aufregende Laufbahn vermuthlich vor bem Bankrottgericht haben enden muffen, wenn Sir John Bender und Sir James Anderson mich nicht rasch beruhigt hätten. Unter ben Namen berjenigen, welche zu bem Entfatfonds einen fehr hochberzigen Betrag gezeichnet haben, barf ich beshalb mit Recht auch die von Sir John Pender und Sir James Anderson für die Saftern Telegraph Company aufführen. Ferner muß ich noch erwähnen, daß diefelben fich erboten, mir ben Rabelbampfer in Sanfibar zu leihen, um meine Trägertruppe und Solbaten nach bem Kongo zu befördern, für den Fall, daß wir bei der Charterung bes Dampfers "Madura" mit der Britisch-Indischen Dampfichiffahrts-Gefellichaft Schwierigkeiten gehabt hätten.

# Drittes Kapitel.

## Bur See nach bem Rongo.

Der Sultan von Sansibar. — Tippu-Tib und die Stanley-Fälle. — An Bord bes Dampsers "Madura". — Ein "Schindi" zwischen Sansibariten und Sudanesen. — Stizzirung meiner Offiziere. — Tippu-Tib und Capstadt. — Ankunft an der Mündung des Kongo. — Antritt der Fahrt den Kongo auswärts. — Besuch von zwei Mitgliedern des Executivomité des Kongostaates. — Unangenehme Gedanken.

Folgender Privatbrief an einen Freund gibt Aufflärung über einige Dinge von allgemeinem Interesse:

Dampfer "Mabura", 9. Marz 1887. In der Rahe bes Cap der Guten Hoffnung.

Mein lieber -

Außer dem Inhalt der Schreiben an die Presse, welche zu Gunften bes Entsatsonds veröffentlicht werden sollen und alles das enthalten, was das Publikum gerade jet wissen sollte, habe ich Ihnen und ansbern Freunden noch einiges zu sagen.

Der Sultan von Sansibar empfing mich mit ungewöhnlicher Freundlichkeit, die ich zum großen Theile der Einführung durch Herrn William Mackinnon und Sir John Kirk verdanke. Er schenkte mir einen schönen Säbel, meiner Ansicht nach eine Schirasi-Klinge, reich mit Gold ausgelegt, und einen prachtvollen Diamantring, welcher die Augen Tippu-Tib's seucht erglänzen ließ. Bei dem Säbel befindet sich der goldene Gürtel Sr. Hoheit, bessen Schnalle seinen Namen in arabischen Buchstaben trägt. Derselbe wird mir, wenn ich mit Arabern zusammenkomme, von Nutzen sein als ein Beweis von dem guten Einvernehmen zwischen dem Fürsten und mir; und wenn ich die ägyptischen Offiziere, von denen manche vermuthlich ungebildet sind, erreiche, müssen sie den Säbel als Zeichen anerkennen, daß wir keine Händler sind.

Aus den Zeitungen werden Sie ersehen haben, daß ich 61 sudanesische Soldaten mitgenommen habe. Der Zweck hiervon ist, daß sie zu den Sudanesen in Aequatoria für mich sprechen sollen. Vielleicht werden die Aegypter sich stellen, als glaubten sie nicht an die Fermans und die Schreiben Rubar's, in welchem Falle diese Sudanesen als lebendige Beweise meines Auftrags vorgeführt werden sollen.

Ich habe in Sanfibar mehrere fleine Aufträge in befriedigender Beise erledigt. Der eine bestand barin, ben Sultan zur Unterzeichnung ber Concessionen zu veranlassen, welche Macinnon schon vor langer Zeit vergeblich zu erhalten versucht hat. Da die Deutschen westlich von Sanfibar prächtiges Gebiet befigen, war es nicht mehr als gerecht, baß England für ben Schut, ben es seit 1841 Sansibar hat angebeihen lassen, ebenfalls seinen Theil erhielt. Die Deutschen scheinen bies auch eingesehen zu haben, wie Sie aus ber fürzlich abgeschlossenen englisch-beutschen Bereinbarung bemerken werden. Frankreich hat bereits ein ungeheueres Areal in Weftafrika erhalten. Die ganze Welt hat ber Constituirung bes Dominium bes Königs Leopold, für welche er eine Million Afd. St. verausgabt hat, als unabhängigen Kongoftaat zugestimmt. Portugal, bas ewig misvergnügt ist und wenig thut und das Wenige auch nur in hochfahrender, engherziger Weise, ift ebenfalls von ben Mächten gnäbigft bebacht worben; nur England, welches seine Forscher, Livingstone, Burton, Speke, Grant, Baker, Reith Johnston, Thomson, Elton u. s. w., aussandte, hat nichts bekommen, obwol wahrscheinlich kein anderes Land ein solches Interesse an bem dunkeln Welttheil genommen und folche Opfer für die Gingeborenen gebracht hat wie England. Seine Kreuzer haben während ber letten 20 Jahre an ben Ruften bes Oceans die Seepolizei ausgeübt, um ben Stlavenhandel zu unterbruden, die Bahl feiner Miffionen zwischen Oft- und Westafrika beträgt 22. Die Concession, welche wir zu erhalten wünschten, umfaßte einen Theil ber oftafritanischen Rufte, wovon Mombas und Malindi die wichtigsten Städte waren. Soviel ich weiß, hat die Angelegenheit Sr. Hoheit bereits acht Jahre vorgelegen, doch war die Unterschrift bes Sultans schwer zu erlangen.

Bei ber Ankunft in Sansibar fand ich, daß der Sultan gealtert war und nicht lange mehr zu leben hatte.\* Die Engländer konnten in der vorbehaltenen "Interessensphäre" keine Kapitalien anlegen, bis einige folcher Concessionen unterzeichnet waren.

"Wenn es Gott gefällt, werben wir zu einer Bereinbarung tommen", sagte ber Sultan, "baran tann weiter tein Zweifel sein." Allein

<sup>\*</sup> Sepid Bargaich ift feche Monate ipater geftorben.

seine politischen Sorgen reiben ihn rasch auf, und wenn diese Ansgelegenheit nicht balb zu Ende geführt wird, wird es zu spät sein.

Die andere Angelegenheit betraf Tippu=Tib. Derselbe hatte thatssächlich drei ungeladene Krupp'sche Granaten im Besitz, welche er von den Stanley-Fällen am Oberkongo nach Sansibar mitgebracht hatte, um seinen Freunden die Art der Geschosse zu zeigen, mit denen die



Tippu = Tib.

Belgier seine Niederlassungen bombardirten. Er war außerordentlich zornig und brütete im Innern über Wiedervergeltungsplänen. Ich brauchte längere Zeit, um die Ausbrüche seines Zorns zu besänftigen. Wüthenden Leuten muß man Zeit lassen, um ihrem Aerger Luft zu machen. Als er eine Zeit lang seinem Unwillen Ausdruck gegeben hatte, fragte ich ihn in aller Ruhe, ob er nun fertig sei, und sagte ihm in mildem Tone, ich wisse sehr gut, wie groß und mächtig er

sei u. s. w. Dann bemerkte ich, es sei kaum gerecht, allen Europäern und dem König Leopold einen Borwurf zu machen, weil es einem Offizier an den Stanley-Fällen beliebt habe, seine Ansiedelungen mit Krupp'schen Granaten zu bewerfen; die Schwierigkeit sei durch den Uebereiser eines Mannes bei der Bertheidigung einer Sklavin, welche seinen Schutz aufgesucht hatte, verursacht worden, in derselben Weise, wie sein Neffe Raschid sich durch jugendliche Leidenschaft habe hinreißen lassen, seine Rechte zu vertheidigen. "Der Gouverneur des Kongostaates war mehr als 2400 km slußabwärts entfernt, und Tippu-Tib, der Eigenthümer der Niederlassungen, besand sich viele hundert Kilometer ostwärts auf dem Wege nach Sanssibar. Nun, ich betrachte die Angelegenheit als die Folge eines Streites zwischen einem jungen Weißen und einem jungen Araber. Die Grautöpfe, welche den Streit ohne Kampf entschieden haben würden, waren abwesend, aber die Jugend will bekanntlich immer ihre Kraft messen.

"Wissen Sie", suhr ich fort, "daß die Station uns sehr viel Schwierigkeiten bereitet hat? Wie Sie sie sich erinnern werden, schickten wir Amelot hin. Kaum hatte er die Station ohne Besehl verlassen, als er irgendwo in der Nähe von Njangwe starb. Der nächste, der Schwede Gleerup, folgte seinem Beispiel und marschirte quer durch Afrika; dann schickten wir Deane, der zur Abwechselung Krieg mit den Arabern haben wollte. Dem König Leopold ist wegen alles dessen keise Borwurf zu machen. Es ist schwer, Leute zu sinden, welche stets weise handeln und immer vollständig begreisen, wie ihre Besehle lauten. Hätte König Leopold Deane hingeschickt, um Krieg mit Ihnen zu führen, dann würde er ihn, davon können Sie überzeugt sein, nicht mit nur 30 Mann gesandt haben.

"Nun merken Sie auf. Er schlägt Ihnen ben Versuch vor, jene Station mit eigener Hand zu regieren; er wird Ihnen jeden Monat dasselbe bezahlen, was ein europäischer Offizier erhalten würde. Jedoch gibt es gewisse kleine Bedingungen, welche Sie erfüllen müssen, ehe Sie Gouverneur werden."

Tippu=Tib schlug die Augen auf, bewegte dieselben rasch, wie er zu thun pflegt, und fragte: "Ich?"

"Ja, Sie. Sie lieben das Gelb; ich biete Ihnen Gelb. Sie grollen darüber, daß dort Weiße sind; nun, wenn Sie Ihre Pflicht richtig erfüllen, dann braucht man dort keine Weißen mehr, außer dem Einen, welchen wir unter Ihrem Befehl dorthin schicken müfsen, um zu sehen, daß nicht gegen die Bedingungen verstoßen wird." "Nun, worin bestehen biefelben?"

"Sie müssen die Flagge des Kongostaates aushissen. Sie müssen einem Residenten, der Ihre Berichte an den König schreiben wird, gestatten, bei Ihnen zu bleiben. Sie dürsen weder Sklavenhandel treiben, noch irgendjemand erlauben, unterhalb der Stanley-Fälle mit Sklaven zu handeln. Ebenso darf, wie Sie begreisen werden, keine Sklavenjagd stattsinden. Dagegen können Sie mit Elsenbein, Gummi, Guttapercha, Bieh und allen andern Dingen so viel handeln, wie es Ihnen beliebt. Es darf aber unterhalb Ihrer Station kein den Eingeborenen gehörens des Eigenthum irgendwelcher Art geplündert werden. Ihr Monatsegehalt wird an Ihren Agenten in Sansibar ausgezahlt werden. Geben Sie mir nicht sosort eine Antwort, sondern gehen Sie hin und berathen Sie sich mit Ihren Freunden und benken Sie barüber nach, was ich Ihnen biete. Wein Schiff segelt in drei Tagen. Bringen Sie mir morgen Ihre Antwort!"

Da die Antwort günstig lautete, wurde von dem Generalconsul ein passenber Bertrag aufgesett, den wir beide unterzeichneten.

Eine weitere Vereinbarung traf ich mit ihm bezüglich der Answerbung von Trägern, welche die Munition vom Kongo nach dem Albert-See befördern sollen. Sibt es dort kein Elfenbein, dann werde ich Tippu-Tib die Summe von 3600 Pfd. St. schulden. Es muß aber Elfenbein dort sein, da Emin Pascha und Dr. Junker beide behaupten, es sei ein großer Vorrath davon da. Indessen möchte ich des Elfenbeins wegen die Expedition nicht in Gefahr bringen.

In Anbetracht dieser Dienste, zu beren Leistung Tippu=Tib sich seierlich verpflichtet hat, habe ich ihm für sich und 96 seiner Begleiter freie Fahrt von Sansibar nach dem Kongo, einschließlich Beköstigung, zugestanden. Auch habe ich die Verantwortung übernommen, die ganze Truppe wohlbehalten nach den Stanley=Fällen zu transportiren, wosdurch ich nicht geringe Kosten verursacht habe, welche jedoch mit den in den einzelnen Artiseln des Vertrages erwähnten Diensten, wenn dieselben getreulich zur Aussührung gelangen, reichlich bezahlt werden. Diese Verhandlungen mit Tippu=Tib sichern uns auch einen friedlichen Marsch vom Kongo durch sein Gebiet, der ohne ihn keineswegs möglich gewesen wäre, da seine verschiedenen Horden von Beutejägern über ein weites Gebiet zerstreut sein werden und es kaum wahrscheinlich ist, daß sie in ihrem erklärlichen Rachegefühl wegen des jüngsten Bruches mit Deane uns in Frieden passiren lassen würden. Nachdem ich mir Tippu=Tib verpslichtet habe, fühle ich mich einigermaßen sicher vor der bes

ständig zu befürchtenden Desertion der Sansibariten. Jetzt wird kein Araber die Leute überreden, davonzulausen, wie sie es sonst zu thun pflegen, wenn die Expedition eines Weißen in der Nähe ihrer Niederslassungen vorbeikommt. Tippu-Tib darf ein solches Verfahren jetzt nicht billigen.

Der "Madura" ist ein bequemer Dampfer, während ber "Orienstal" und der "Navarino" in unangenehmer Beise überfüllt waren. Das Zwischendeck quer ab von den Kesseln ist für die Leute allersdings ein ziemlich heißer Raum, allein wir haben angenehmes Better und sie ziehen es daher vor, anstatt in der Brathitze unter Deck in den Booten, zwischen den Eseln und auf Deck sich schlasen zu legen.

Zwei Stunden nach der Abfahrt von Sanfibar fand ein sogenanntes "Schindi" zwischen ben Sansibariten und Subanesen statt, und kurze Beit schien es, als ob wir mit vielen Tobten und Berwundeten würden nach Sanfibar zurucklehren muffen. Der Rampf entstand aus einem Streit um ben Raum. Die Sudanesen waren birect neben ben Sansibariten untergebracht worden, die, weil sie um das Zehnfache zahlreicher waren, Plat zum Athmen gebrauchten. Sie waren sämmt= lich Bekenner bes Islam, allein kein einziger bachte an seine Religion, als sie Brennholz und Stude von Planken ergriffen, um aufeinander loszuschlagen und zu prügeln. Die Schlacht hatte bereits einige Zeit gedauert, ehe ich bavon hörte. Als ich in die Luke hinabsah, bot sich mir ein fürchterlicher Anblick; das Blut floß in Strömen an den Ge= sichtern von Dugenden von Leuten berab, und es flogen sehr lebhaft gewaltige Brennholzstücke umber. Befehle waren in biefem Aufruhr nicht zu hören, sodaß sich einige von uns selbst mit Anitteln an dem Rampfe betheiligten, wobei wir unsere Angriffe auf die lautesten Schreier richteten. Es bedurfte unserer ganzen Ueberredungskunft in Berbindung mit scharfen Hieben, um die streitbaren Parteien zur Ordnung zu bringen, namentlich bei ber sudanesischen Minorität, welche aus großen Burschen besteht. Die Sudanesen wurden aus ihrem Winkel fortgetrieben und hinten untergebracht, mahrend bie Sansibariten bie ganze vordere Hälfte bes Schiffes für sich behielten. Nachdem wir uns von Blut und Schweiß gereinigt hatten, beglüchvünschte ich die Offiziere, und besonders Jephson, Nelson und Bonny, wegen des Antheils, ben fie an bem Streit genommen hatten. Sie hatten fich höchst wacker benommen. Das Resultat bes Scharmütels sind zehn Armbrüche, funfzehn ernstliche Speerwunden im Gesicht und am Ropf, einige nicht nennenswerthe Berletzungen an den Schultern und am Rücken und verschiedene Abschürfungen an den untern Gliedmaßen.

Dr. Parke hat mit .ber Impfung ber sammtlichen am Bord befindlichen Leute sehr viel zu thun gehabt. Glücklicherweise hatte ich nach den früher gemachten bösen Erfahrungen zu diesem Zwecke einen großen Borrath von Lymphe besorgt.

Wir theilten unterwegs die Leute in 7 Compagnien von je etwa 90 Mann ein.

Ich habe meinen Agenten beauftragt, 200 Lasten verschiebener Waaren der Expedition nach Msalasa am Südende des Victoria-Sees entgegenzuschicken; dieselben werden ungefähr im October oder November 1887 abgehen und im Februar oder März 1888 in Msalasa eintreffen, da wir, wenn alles nach meinen Wünschen geht, nicht allzusange nach dem genannten Tage in der Nähe dieses Ortes eintreffen werden.

Seitbem ich von Aben abgereist bin, habe ich mich in Gesellschaft meiner Offiziere befunden und sie in der Stille beobachtet. Ich werde Ihnen stizziren, wie dieselben mir bissieht vorgekommen sind.

Major Barttelot ist etwas zu eifrig und muß gezügelt werden. Es steckt Ueberfluß von Arbeit in ihm, was eine höchst schäkenswerthe Eigenschaft sein würde, wenn sie stets auf die ertheilten Besehle Rücksicht nähme. Am werthvollsten würde für mich ein Mann sein, welcher Bartztelot's Muth und Trieb in sich hätte, aber mich kennen und fragen würde, ob diese oder jene Arbeit nicht gethan werden müßte. Ein solches Berhalten ersordert Nachdenken und Bereitwilligkeit nebst dem gehörigen Respect.

In Mounteney Jephson stedt sehr viel, obwol er für weibisch gehalten wurde. Er wird thatsächlich wild, wenn er gereizt wird, und seine Züge werden gefährlich sest und bestimmt. Ich beobachtete ihn während bes jüngsten Kampses an Bord und war nahe daran ihm "Bravo, Jephson!" zuzurusen, obwol ich selbst meinen Knittel schwingen mußte, der, wie die Sansibariten sagen, so groß wie ein Wast ist. Sein Verhalten war höchst wacker und muthig. Wenn er lange genug dei dieser Expedition bleibt, wird er entweder ganz tüchtig sein oder Schaden nehmen.

Rapitan Nelson ist ein guter Junge und ohne das Gespenst eines Steckenpferdes; er bleibt sich überall und zu jeder Stunde gleich.

Stairs, vom königlichen Ingenieurcorps, ift ein prächtiger Mensch;

er gibt sich Mühe, ist bereitwillig, aufmerksam und fleißig, ein uns schätbares Mitglied unsers Stabes.

Jameson ist noch immer der nette Bursche, der er früher war. In ihm hat sich keine Spur verändert; er ist verträglich und gut.

Bonnty ist Solbat. Er ist kein Reuling und scheint sich unter ber Fuchtel eines strengen Kriegsmanns befunden zu haben.

16. März 1887.

In Capstadt sagte Tippu-Tib, nachdem er die Prosperität und das geschäftige Leben in der Stadt bemerkt und die Geschichte derselben von mir gehört hatte, er hätte früher geglaubt, daß alle Weißen Narren seien.

"Wirklich", erwiderte ich, "weshalb benn?"

"Das war meine Ansicht."

"In der That! Und was halten Sie jetzt von ihnen?" fragte ich.

"Ich glaube, es steckt etwas in ihnen und sie sind noch unter= nehmender als die Araber."

"Was veranlaßt Sie, dies zu glauben, und namentlich jett?"

"Nun, ich und meine Freunde haben uns diese Stadt, die großen Schiffe und Hafendämme angesehen und gefunden, um wie viel besser diese Dinge sind im Vergleich zu denen in Sansibar, das vor der Erbauung dieser Stadt von den Portugiesen erobert worden ist, und ich habe mich gewundert, weshalb wir es nicht ebenso gut hätten machen können, wie die Weißen. Ich fange an zu glauben, daß sie sehr gescheit sein müssen."

"Wenn Sie das erst entbeckt haben, Tippu-Tib, dann sind Sie auf dem besten Wege, noch mehr zu entbecken. Die Weißen müssen erst sehr viel studirt werden, ehe man dieselben vollständig zu begreisen vermag. Schade, daß Sie niemals zum Besuch nach England gekommen sind."

"Ich hoffe, vor meinem Tode noch hinzugeben."

"Seien Sie uns auf dieser langen Reise treu, bann werbe ich Sie hinbringen und Sie sollen mehr sehen, als Sie sich jetzt träumen lassen."

"Inschallah! Wenn es Allahs Wille ift, werden wir zusammen hingehen."

Um 18. März lief ber Dampfer "Madura" in die Kongomünbung ein und ließ etwa 200 m gegenüber ber sandigen Landspize, Banana genannt, den Anker fallen.

Wenige Minuten später befand ich mich bei Herrn Lafontaine Ferney, dem Hauptagenten der Holländischen Gesellschaft, an den unser Dampfer consignirt war. Infolge einer Berzögerung hatte Herr Lassontaine Ferney noch nicht ersahren, daß wir schon so früh einzutreffen beabsichtigten. Jeder schien überrascht zu sein, da man uns nicht vor dem 25. erwartet hatte, allein dieser glückliche Zufall war einzig und allein dem Kapitän und unserm guten Dampfer zu verdanken. Indessen gelang es mir, ein Abkommen zu treffen, nach welchem der der Holländischen Gesellschaft gehörende Dampfer "K. A. Rieman", der nach einem netten, vor kurzem in S. Paolo de Loanda verstorbenen, jungen Manne benannt war, mir zur Beförderung von 230 Mann nach Matadi am nächsten Tage zur Berfügung gestellt wurde.

Bei ber Rudtehr zum Schiffe fah ich meine Offiziere zwei englische Händler umftehen, welche zur Britischen Kongo-Gesellschaft in Banana gehören. Dieselben erzählten unangenehme Dinge über ben Buftand ber Dampfer bes Kongostaates. "Dort am Lande liegt jest ein Stück von bem « Stanley », bas Ihnen einen Begriff von bem Dampfer geben wirb. Der «Stanley» ift, wie wir hören, vollständig wrack. Aber wie wollen Sie vom Bool weiter kommen? Der Staat hat keinen einzigen Dampfer in Betrieb. Dieselben find sämmtlich ans Ufer gezogen zur Reparatur, die Monate dauern wird. begreifen nicht, wie Sie in weniger als fechs Wochen von hier fortfommen wollen! Sehen Sie bort ben großen Dampfer auf ber Sandbant! Derselbe ist soeben von Europa gekommen, ber Narr von einem Rapitan ließ ihn auf ben Strand laufen, anstatt auf ben Lootsen zu warten. Das Schiff hat die einzelnen Theile eines Dampfers im Raum. Die beiben Staatsbampfer « Heron » und "Belgique" muffen natürlich jenes Schiff erst wieder abschleppen. Sie find wirklich in einer netten Lage, bas können wir Ihnen verfichern."

Selbstverständlich waren diese Nachrichten für unsere Offiziere höchst entmuthigend, und zwei von ihnen beeilten sich, auch mir den Trost dieser Unglücksbotschaften zu bringen. Sie waren mit den Manieren der "Eingeborenen" am Unterkongo nicht so wohlvertraut wie ich, und ich wunderte mich nur, daß ihre neuen Bekanntschaften sie nicht höslich zur Begleitung nach dem Friedhose aufgefordert

hatten, um die ausgezeichnete Genugthuung zu haben, ihnen die gemalten hölzernen "Denksteine" zu zeigen, welche den Tod so vieler prächtigen jungen Leute melden, die einst ebenso viel versprachen wie sie.

Ich wandte mich an den Agenten der Britischen Kongo-Gesellschaft und bat ihn um die Erlaubniß, seinen Dampfer "Albuquerque" chartern zu dürfen. Der Herr gab freundlichst seine Zustimmung, sodaß uns Transportgelegenheit für 140 Mann und 60 Tonnen Ladung gesichert war. Dann bat ich ihn und seine Freunde um ihre Bermittelung betreffs Charterung des großen Raddampfers "Serpa Binto", und da ihre Bemühungen vollständig erfolgreich waren, wußte ich noch vor Abendwerden, daß wir Banana Point am nächsten Tage mit 680 Mann und 160 Tonnen Ladung verlassen würden. Der dem Staate gehörende Dampfer "Heron" würde, wie man mir sagte, nicht vor dem 20. absahren können.

Am 19. März verließen die Dampfer "A. A. Nieman", "Albusquerque" und "Serpa Pinto" Banana Point, und vor Abend waren dieselben bei Ponta da Lenha verankert. Am nächsten Tage suhren die erstern beiben Dampfer direct hinauf nach Matadi, während der "Serpa Pinto" an dem Hafendamm in Boma anlegte, damit ich eine officielle Ankündigung der Thatsache, daß der neue Gouverneur der Stanley-Fälle sich am Bord befinde, ans Land schicken und einen kurzen Bessuch von zwei Mitgliedern des mit der Berwaltung des Kongostaates beauftragten Executivcomité entgegennehmen konnte.

Wir hatten nur Zeit zum Austausch weniger Worte, allein es gelang ihnen, mir in diesen kurzen Augenblicken mitzutheilen, daß "eine Hungersnoth im Lande" herrsche, "die Dörfer an der Straße nach dem Pool verlassen seinen"; "der «Stanley» sei ernstlich beschäsdigt"; die Missionsdampser befänden sich irgendwo in unbekannten Regionen des Oberkongo"; "der «En Avant» sei gestrandet und ohne Maschinen und Ressel"; "der «A. I. A.» liege 800 km oberhalb des Stanley-Pool"; "der «Royal» sei vollständig verrottet und seit einem Jahre nicht mehr benuht worden"; kurz, das ganze uns versprochene Bootsmaterial existire überhaupt nur in der Einbildung der Herren vom Bureau in Brüssel. "Uebrigens", sagte einer der Herren, welcher der Ches Executivomité zu sein schien, mit überlegenem Nachdruck, "sollten die Boote Sie nur unterstühen, wenn wir sie Ihnen ohne Nachtheil sür den Staatsdetrieb geben könnten."

Der portugiesische Rapitan bes "Serpa Binto" beorderte mit

rauher Stimme die Herren ans Land, und wir setzten die Fahrt den Kongo auswärts fort.

Meine Gebanken waren nicht fehr angenehmer Natur. meiner Flotille von 15 Walfischfängerbooten ware ich unabhängig gewefen, allein man hatte Einwände gegen die Rongo-Route erhoben und dieses Project beshalb aufgegeben. Raum hatten wir uns für die Route von der Oftfüste entschieden, als der Herrscher bes Kongostaates die Expedition einlud, sein Gebiet zu paffiren; die Deutschen hatten gemurrt und die französische Regierung gegen ben Gebanken unsers Marsches burch Oftafrika Protest erhoben. Als es zu spät war, um bie Bootflotille noch bei ben Herren Forrest u. Sohn zu bestellen, hatten wir die Kongo-Route angenommen, um, nachdem wir Borkehrungen für ben Transport ben Unterkongo hinauf, für bas Träger= wefen nach bem Stanley-Bool und die Anleihe von Dampfern auf bem Oberkongo getroffen hatten, zu finden, daß lettere gestrandet, ruinirt, ohne Maschinen und Kessel ober zerstreut und unerreichbar sein follten. Bor ben Ohren klang mir ber in England erhobene Ruf: "Beeile dich, ober bu kommft vielleicht zu spät", und im Gebächtniß tauchten mir die Worte Junker's auf: "Emin wird verloren fein, wenn man ihm nicht sofort Sulfe bringt", sowie Emin's Sulferuf: "Benn wir feine Sulfe erhalten, werden wir umtommen."

Nun, die Aussichten für unser Unternehmen sind nicht sehr günftig. Es ist aber nicht meine Schuld, und was wir zu thun haben, ist einfach genug. Wir haben das Versprechen gegeben, mit unsern besten Kräften das Ziel zu erstreben. Wir haben keine Zeit zum Bedauern, sondern müssen kämpfen und geradaus steuern. Wir müssen, nachdem wir die Verpflichtung einmal übernommen haben, jeden Paragraphen unsers mündlichen Vertrags erfüllen, und von der Art und Weise, wie dies geschehen ist, will ich jest berichten.

Ich will die Erzählung nicht mit Schilberungen der Ueberlandroute nach dem Pool oder des Oberkongo und seiner User aufhalten, da dieselben in meinen Werken "Durch den dunkeln Welttheil" und "Der Kongo und die Gründung des Kongostaates" genügend behandelt worden sind, und auch bezüglich der Ereignisse auf unserm Warsche nach Jambuja, am obern Ende der Schiffahrt auf dem Aruwimi, gedenke ich nur sehr kurz zu sein.

# Viertes Kapitel.

#### Rach bem Stanley-Bool.

Einzelheiten der Reise nach dem Stanleh-Bool. — Sudanesen und Somali. — Zusammentressen mit Herbert Ward. — Lager bei Congo la Lemba. — Freundliche Aufnahme bei Herrn und Frau Richards. — Briefe vom obern Flusse. — Schreiben an Rev. Bentley und andere um Beistand. — Ankunst in Muembi. — Rothwendigkeit einer strengern Disciplin. — Warsch nach Bombo. — Borfall bei der Station Lukunga. — Die Sansibariten. — Zank zwischen Jephson und Selim am Inkisse. — Eine Reihe von Klagen. — Rev. Bentley und der Dampser "Beace". — Eintressen im Dorfe Matoko's. — Leopoldville. — Schwierigkeiten bei der Benutung der Wissionsdampser. — Berhandlungen zwischen den Herren Liebrechts und Billington. — Besuch bei Herrn Swindurne in Kinschassa. — Besehle für die Offiziere und Pflichten der lettern.

Am 21. März schiffte sich die Expedition am Landungsplate des portugiesischen Handelshauses Joda Ferrier d'Abreu in Matadi, 175 km vom Atlantischen Ocean, aus. Sobald die Dampfer ihre Passagiere und Ladungen gelöscht hatten, warfen sie die Taue los, um sluß-abwärts nach dem Seehafen von Banana oder dem Flußhasen zurückzukehren.

Gegen Mittag kam das portugiesische Kanonenboot "Kacongo" in Sicht. Dasselbe brachte Major Barttelot, Herrn Jephson und eine Anzahl Sudanesen und Sansibariten mit, und bald darauf traf der dem Staate gehörende Dampfer "Heron" mit dem Rest der an Bord des "Madura" zurückgebliebenen Ladung ein.

Wir schlugen die Zelte auf, lagerten die ungeheuern Mengen von Reis, Zwieback, Hirse, Salz, Heu u. s. w., und entwickelten eine so rege Thätigkeit, wie Leute, die eine unabsehbare Arbeit vor sich haben. Jeder Offizier zeichnete sich aus und die Sansibariten bewiesen durch ihre Behendigkeit, wie sehr sie sich freuten, wieder am Lande zu sein.

Unsere europäische Gesellschaft bestand jetzt aus ben Herren Bartstelot, Stairs, Relson, Jephson, Parke, Bonny, welche die Reise von

Aben mit mir gemacht hatten, dem Maschinisten Walter, der sich uns am Cap der Guten Hoffnung angeschlossen hatte, Herrn Ingham, einem frühern Gardeoffizier, welcher beim Sammeln von Trägern am Kongo als unser Agent fungirte, Herrn John Rose Troup, welcher mit der Oberaufsicht der eingeborenen Träger auf dem Wege von Masnjanga nach dem Pool beauftragt war, und einem europäischen Diener.

Am nächsten Tage brachen 171 Träger mit 7 Kisten Zwieback = 420 Pfund, 157 Säcken Reis = 10205 Pfund, und Perlen von Matadi nach Lukunga auf, wo die Vorräthe bei der Ankunft der



Magim-Schnellfeuertanone.

Expedition als Referve dienen sollten. Außerdem waren 180 Säcke von je 170 Pfund = 30600 Pfund bereit, sobald sich Träger ansboten, vor oder nach uns abzugehen und unterwegs an verschiedenen Orten und am Pool gelagert zu werden. Auch sandten wir Boten nach dem Pool an den Commandanten ab mit der Bitte, die Reparatur sämmtlicher Dampfer zu beschleunigen.

Am zweiten Tage nach unserer Ankunft erschien Herr Ingham mit 220 Trägern, welche er zu einem Pfund Sterling per Last für den Transport nach dem Pool engagirt hatte. Lieutenant Stairs stellte Uebungen mit der Maxim-Schnellfeuerkanone an, welche 330 Schüsse

in der Minute abgab, was bei Tippu-Tib und seinen Leuten die größte Bewunderung hervorrief.

Am Morgen bes 25. März um 51/4 Uhr ertönten im Lager ber Subanesen die Signaltrompeten. Gegen 6 Uhr waren die Zelte zusammengefaltet, die Compagnien unter ihren Sauptleuten aufgestellt, die Waaren in der Nähe derselben aufgehäuft, und um 61/4 Uhr marschirte ich mit der Borhut ab. Das gesammte Expeditionscorps folgte com= pagnieweise im Gansemarsche und führte 466 einzelne Lasten ober Trägerladungen von Munition, Waffen, Perlen, Draft, Proviant in Buchsen, Reis, Salz, Maschinenöl, Messingstangen und Gifendraht mit sich. Der Abmarsch war vortrefflich, allein schon nach einstündigem Marsche wurden die Berge so steil, schien die Sonne so heiß, wurden die Lasten so schwer, die Leute durch die nach dem herrlichen Leben an Bord des "Madura" ungewohnte Arbeit so erschöpft, daß die Expedition, da auch wir uns in einem folchen überfütterten Bustande befanden, in einer für Leute, die auf einen berartigen Anblick nicht vorbereitet waren, höchst entmuthigenden Beise sich zerstreute. Bei der Ankunft am ersten Flusse, dem Mposo, war der "Abvance" bereits zusammengefügt und wir wurden in Trupps von je 50 Mann nach dem andern Ufer befördert, wo wir das Lager aufschlugen.

Die Subanesen boten einen jämmerlichen Anblick dar. Die Somali waren erträglich, obwol sie stark darüber gebrummt hatten, daß keine Kamele da waren. Erstere zeigten bemerkenswerth schlechte Laune. Eingehüllt in ihre mit Kapuzen versehenen Mäntel, hatten sie eine schreckliche Atmosphäre auszuhalten gehabt, und die Wirkungen der Hite, Ermüdung und anderer kleiner Unannehmlichkeiten traten deutlich zu Tage.

Am nächsten Tage lagerten wir auf bem der Livingstone-Inland-Mission gehörenden Gebiet bei Palaballa, wo wir von dem Superintendenten Herrn Clarke und seinen Damen sehr gastfrei aufgenommen wurden. Da unsern Leuten die Arbeit noch durchaus ungewohnt war, machten wir den nächsten Tag Rast. Aus den Berichten der Ofsiziere ersah ich, daß seit der Abreise von Sansibar 9 Mann gestorben waren und 17 sich so schlecht befanden, daß wir sie zur Wiedergenesung in Palaballa zurückzulassen gezwungen waren.

Erst am 28. nahmen wir den Marsch wieder auf und erreichten Masa Mankengi. Unterwegs trasen wir Herrn Herbert Ward, der sich freiwillig zum Mitgliede der Expedition anbot; er wurde engagirt und nach Matadi geschickt, um Herrn Ingham bei der Organisirung bes Trägerdienstes zu helfen. Herr Ward hatte mahrend ber letten Jahre in ben Diensten bes Rongoftaates geftanden, früher Reisen in Reufeeland und Borneo gemacht und war von mir ftets für einen vielversprechenden jungen Mann gehalten worden.

Gegen Mittag am 29. März befanden wir uns mit bem Lager in Congo-la-Lemba an einer Stelle, wo früher, wie ich wußte, ein blühendes Dorf geftanden hatte. Der Häuptling besselben stand bamals in sei= nem Glanze und war ber unbestrittene Berricher bes Diftricts; bas Glud verbarb ihn jedoch und er begann, von ben Raravanen des Staates Abgaben zu erheben. Da die Route durch feine Frechheit blokirt wurde, schickte ber Staat eine Abtheilung Bangala gegen ihn aus, welche ihn gefangen nahmen und enthaupteten. Das Dorf wurde niebergebrannt und die Bewohner flüchteten nach andern Gegenden. Der Blat, wo das Dorf gestanden hatte, war jest mit hohem Grase bedeckt und die Gujavenbäume, Palmen und Citronenbäume waren vom Schilfrohr überwuchert.

In der Marschordnung war eine kleine Besserung eingetreten, aber bei einer Expedition ift die Anfangszeit immer aufreibend. Sanfibariten tragen 65 Pfund Munition, 9 Pfund für jedes Gewehr, viertägige Rationen Reis und ihre eigene Ausruftung an Stoffen und Schlafmatten, im Gewicht von vielleicht 4-10 Pfund. Wenn fie sich erst acclimatisirt haben, scheint eine folche Last leicht für sie zu fein; aber mahrend bes erften Monats muß man fehr vorfichtig fein, keine zu langen Märsche machen und fehr viel Geduld üben.

In den frühen Morgenftunden bes nächsten Tages hielt ein heftiger Regen uns auf, boch fetten wir uns balb nach 9 Uhr in Bewegung, bis wir den Lufu-Fluß erreichten. Es war ein schrecklich ermübender Marsch. Bis um Mitternacht trafen die Leute ein, mube, mit geschwollenen Füßen und brummig. Die Offiziere schliefen in meinem Belte und erhielten zum Abendeffen Bartbrot und Reis.

In der Nähe bes Masamba = Waldes trafen wir den Baron von Rothfirch, welcher eine Abtheilung Kabinda beaufsichtigte, welche bie Welle bes Dampfers "Florida" schleppten. Nach der Geschwinbigkeit ihres Vorwärtskommens zu urtheilen, würden fie wahrscheinlich im nächsten August den Pool erreichen. Ferner trafen wir bei der Bembesi = Furt einen französischen Händler, welcher mit einer hübschen Bartie Elefantengahnen flugabwärts marfchirte.

Am 31. passirten wir den Mangola-Fluß, wo ich infolge des Genusses von Guiaven in Congo-la-Lemba einen leichten Krankheitsanfall hatte; am 1. April marschirten wir nach Bansa Manteka. Auf ber Station ber Livingstone-Inland-Mission wurden wir von Herrn und Frau Richards sehr freundlich aufgenommen. Einige Jahre Missionsthätigkeit hat an diesem Orte eine große Beränderung hervorgerusen. Fast die gesammte eingeborene Bevölkerung bekennt sich zum Christenthume und besucht pünktlich mit der Indrunst eines Sektenbruders den Gottesdienst. Einige Leute, welche ich als berüchtigte Schnapstrinker gekannt hatte, waren nüchterne, anständige Menschen geworden und hatten ein höchst manierliches Wesen angenommen.

Bom obern Laufe bes Flusses erhielt ich hier brei Briefe, je einen von Troup aus Manjanga, Swinburne aus Kinschassa und Glave aus der Aequator=Station, die sämmtlich betrübende Nachrichten über die Dampfer "Stanley", "Beace", "Henry Reed" und "En Avant" meldeten. Der erste ist meinen Gewährsleuten zufolge durch und durch beschädigt, die Missionsdampfer erfordern eine gründliche Ausbesserung, und der "En Avant" ist zu einem Leichter umgewandelt. Herr Troup schlägt vor, einen oder zwei Leichter von Manjanga nach dem Pool zu tragen, ein Ding der Unmöglichseit, da wir durch den Reis, welchen wir zum Unterhalt von fast 800 Mann auf dem Marsch durch ein Hungersnoth leidendes Land mitnehmen müssen, bereits überlastet sind. Um uns die Arbeit etwas zu erleichtern, schickte ich die Herren Jephson und Walfer mit unserm Stahlboot "Advance" auf dem Kongo nach Manjanga.

Wir überschritten ben Lunionso=Fluß am 3. April und lagerten am nächsten Tage an der Stelle des verlassenen Dorfes Kilolo. Auf dem Marsche bemerkte ich, wie ein Sudanese einen Sansibariten zu erdrosseln versuchte, weil der ermüdete Mann mit seiner Kiste den andern leicht an der Schulter berührt hatte. Wir sind erbittert über die üble Laune der Sudanesen, müssen aber noch eine Weile Geduld üben.

Ein dreistündiger Marsch mit dem gewöhnlichen Auf und Ab an den Hügeln, was die Karavane so sehr ermüdet, brachte uns nach dem Kuilu. An diesem gegen 100 m breiten Flusse, der eine starke Strösmung besitzt, fanden wir ein Kanoe ohne Eigenthümer, das wir in Besitz nahmen, worauf wir mit dem Uebersetzen der Vorhut in Abstheilungen von zehn Mann begannen.

Ich benutte die mir durch das Uebersetzen mit der Fähre gebotene Gelegenheit, um dem Commandanten am Stanley-Pool in einem Schreisben dringend ans Herz zu legen, daß er die Besehle des Herrn Strauch, des Ministers des Innern, in dem hochherzigen Sinne auslegen möge, wels

chen König Leopold bekundet habe, als er uns aufforderte, Emin Pascha auf der Kongo-Route aufzusuchen. Ein anderes Schreiben richtete ich an den Rev. Bentley von der Baptisten-Wission, den ich bat, der Unterstützung zu gedenken, welche ich den Baptisten in den Jahren 1880 bis 1884 hatte angedeihen lassen, und sich darauf vorzubereiten, daß er uns den Dampfer "Peace" leihen müsse, damit ich die Expedition schleunigst aus der verarmten Gegend um den Stanley-Pool fortbringen könnte. Einen weitern Brief ähnlichen Inhalts sandte ich an den Inspector des "Henry Reed", Herrn Billington, den ich darauf aufmerksam machte, daß ich es gewesen sei, der ihnen am Stanley-Pool Grund und Boden geschenkt hätte. Ein Schreiben an den Besehlshaber der Station Lufungu ersuchte diesen, mir 400 Träger zur Erleichterung der Arbeit meiner Leute anzuwerben.

Bei der Ankunft in Muembi am 6. April wurde ich burch die zunehmende Demoralisation in der Karavane besonders überrascht. Um die Leute nicht anzutreiben, hatte ich mich bisher sehr ruhig verhalten und die Arbeit, die Zerstreuten zu sammeln, den jüngern Offizieren überlaffen, damit diefelben eigene Erfahrung sammelten bezüglich ber Schwierigkeiten, mit benen Expeditionen in Afrika zu kämpfen haben; allein namentlich auf diesem Marsche zeigte sich mir die Nothwendigkeit, die Disciplin strengstens aufrecht zu erhalten. Raum hatten die Sanfibariten bie Belte ihrer Offiziere aufgeschlagen, als fie wic Wilbe in die benachbarten Dörfer fturzten und das Eigenthum ber Eingeborenen zu plündern begannen, wobei ein gewiffer Chamis-ben-Athman von einem muthigen Eingeborenen erschoffen wurde. Diefer fatale Unfall ist einer der deutlichsten Beweise dafür, daß die Disciplin der beständigen Nachsicht vorzuziehen ift, und wie bald selbst eine ganze Armee von zügellosen, ungehorsamen und widersetlichen Leuten vernichtet werden würde.

Die große Masse der Leute war vermuthlich zu dem Glauben gekommen, daß ich schon zu alt geworden sei, um den Marsch wie in frühern Zeiten zu überwachen; allein auf dem Wege nach Bombo am 7. April wurden sie sämmtlich aus ihrem Irrthum gerissen. Der letzte Mann der in die Länge gezogenen Karavane war gegen 11 Uhr vormittags im Lager, und alle Offiziere konnten sich mittags zum Essen niedersetzen in dem frohen und beruhigenden Gefühle, ihre Pflicht gesthan und einen guten Tagemarsch gemacht zu haben. Es gibt kein angenehmeres Gefühl als dasjenige, wenn man einen tüchtigen Tagemarsch in kurzer Zeit ausgeführt hat. Wir haben uns eine gute Tagesmarsch in kurzer Zeit ausgeführt hat.

raft gefichert; ber Reft bes Tages gehört uns, um zu lesen, zu effen, zu schlafen, ben Lugus ber Unthätigkeit zu genießen und über bas Morgen nachzubenken; während es kaum etwas Unangenehmeres gibt, als zu wissen, daß, obwol der Marsch nur ein kurzer ist, das Rach= laffen ber Strenge jenes grausame Beitvergeuben in bem erftidenben hohen Grafe und in ben sengenben Strahlen ber glühenben Sonne am Wege gestattet. Die lange Linie der Träger hat sich in schwitzende Fragmente aufgelöft; Waffer ift, wenn man es am nothwendigften braucht, weit entfernt, tein schattenspendender Baum befindet sich in der Nähe der Strafe, die Lasten werden beraubt und find über mehr als funfzehn Kilometer Weges zerftreut, die Träger versteden sich zwischen dem Röhricht ober suchen unter entferntern Baumgruppen Rühlung, und die Offiziere, hungerig und ärgerlich, find in Berzweiflung darüber, daß bas Ende des Tages fo nahe und fichere Aussicht auf eine Wiederholung biefer Schwierigkeiten morgen und am folgenden Tage vorhanden ift. Gin in ber Nähe unserer Marschlinie befindlicher, nicht weiter nachdenkender Buschauer könnte vielleicht glauben, bag wir unnöthigerweise graufam feien, allein einige Siebe, welche bie regelmäßigen Rachzügler erhalten, fichern etwa 800 Leuten und ihren Offizieren eine 18stündige Rube und retten die Waaren vor der Plünderung, da die Tagebiebe oft gerade zu biefem Zwede zurückleiben: ber Tag enbet für alle glücklich und ber morgende Marsch hat seine Schrecken verloren.

Am 8. April wurde die Expedition auf der Station Lufungu von den Herren Francqui und Dessauer willsommen geheißen, zwei gastsfreien Belgiern, welche aus eigenem Antriebe vier Tagesrationen von Kartosseln, Bananen, Eierpslanzen, Mais und Palmnüssen für unsere 800 Mann gesammelt hatten.

Raum waren wir alle vereinigt, als die Sudanesen in Masse herbeistamen, um mehr Lebensmittel zu verlangen. Sie hatten in 15 Tagen je 20 kg pro Mann Zwieback und Reis verzehrt und fündigten ihre Absicht an, nach dem Unterkongo zurückzukehren, wenn ihnen nicht weitere Rationen zugetheilt würden. Die viertägigen Gemüserationen verschmähten sie anzurühren. Ich hatte den Entschluß gefaßt, sehr gebuldig zu sein, und es war auch noch zu früh, um selbst den Wunsch zu zeigen, anders zu sein. Insolge dessen erhielten sie Extrarationen an Reis und Zwieback.

Bum Glud für mich personlich hatte ich gute Offiziere bei mir, welche mich ber Nothwendigkeit entheben konnten, mit solchen eigensfinnigen Burschen, wie diese murrischen, halsstarrigen Subanesen, in

Conflict zu kommen. Ich behielt mir die Rolle des Bermittlers zwischen ben erbitterten Weißen und den eigenfinnigen Schwarzen vor. Boraus-gesetzt, daß man durch das den ganzen Tag anhaltende Schelten mit dickföpfigen Leuten nicht selbst erschöpft ist, ist es eine höchst angenehme Arbeit, Vergehen zu beschönigen und Aerger zu beschwichtigen. Bielleicht wenden ärgerliche Leute sich ab mit der leisen Bemerkung, wir seien parteiisch, während die Gegenpartei ihrerseits ebenfalls mehr Sympathien sinden will; allein der Vermittler muß darauf vorbereitet sein, daß er selbst hin und wieder einen Stich abbekommt.

Um den Sudanesen weniger Gelegenheit zu geben, unterwegs ihre Wuth an den Sansibariten auszulassen, ersuchte ich Major Barttelot, mit seinen Sudanesen einen Tagemarsch vor den Sansibariten zu bleiben.

Es wird nicht überraschen, daß wir alle mehr Sympathie für die beladenen Sanfibariten hatten. Sie bilbeten unsere Kundschafter und Fourragirer, unsere Lebensmittelerwerber, schlugen unsere Zelte auf, sammelten Brennmaterial und trugen die Vorräthe; die Hauptstärke ber Expedition beftand in ihnen; ohne fie maren die Europäer und Suda= nesen, und wenn ihre Bahl noch zehnmal so groß gewesen wäre, zum Entjage Emin's vollständig außer Stande. Die Sudanefen trugen nichts als ihre Gewehre, Rleidung und Rationen. Wenn sie uns von wirklichem Ruten wurden, waren wir wieder ein volles Jahr älter; vielleicht fehlten fie uns in ber Stunde ber Roth, wenn wir dies auch nicht hofften, und bis dahin kam es allein barauf an, daß wir sie mit möglichst wenig Schwierigkeiten für fie, die Sanfibariten und uns vorwärts brachten. Der Major wurde hier ohne Zweifel in schwere Versuchung geführt; aber wenn er in diefer Zeit gezwungen wurde zu schlagen, so waren die Sudanesen, wie ich zugeben muß, außerordentlich provocirend. Sogar hiob würde ärgerlich geworben sein und gescholten haben.

Die Hipe war am 10. April — Oftern — an welchem Tage wir Lukungu verließen, schrecklich. Die Leute fielen auf allen Seiten, und Anführer wie Mannschaften erlagen der Hipe. Wir holten die Sudasnesen wieder ein, und die unglückliche Folge war wieder das übliche Raufen und Schelten.

Am Ofterwontag, den 11. April, wurde die Sudanesen-Compagnie vom Fieber befallen, das Lamentiren war allgemein, und mit Ausnahme von zwei Somali lagen alle darnieder. Barttelot war in einer fürchterlichen Buth über seine unglückliche Compagnie und wünschte, daß er dafür Jephson's Dienst im Boote hätte. Abends erhielt ich einen Brief von Jephson, in welchem dieser schrieb, er wünschte, er

wäre bei uns ober sonst irgendwo, nur nicht auf dem verrätherischen, reißenden Kongo.

Als wir am nächsten Tage im elenbesten Zustand vereinzelt ins Lager kamen, sahen wir die Karavane beinahe Schiffbruch leiden. Die Sudanesen waren meilenweit voneinander entsernt; die Somali waren krank, und einer der Leute, welche sich mit Herrn Jephson im Boote bestanden, war gestorben. Es mußten große Mengen von Fleischsuppe gekocht werden, sodaß jeder schwach gewordene Mann, wenn er ins Lager wankte, mit einer Tasse voll erquickt werden konnte.

Am nächsten Tage erreichten wir Lutete, nachbem wir auf bem Marsche weitere ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Jeden Tag erslitten wir Berlufte, und zwar an Leuten durch Desertion und Kranksheit, sowie an Gewehren, Conserven-Proviant und schuffertiger Munition.

In Melo am Inkissi trafen wir Jephson, ber auf ber Fahrt über bie Kongoschnellen nach Manjanga bas Leben von einigen neuen Seiten kennen gelernt hatte.

Die Sonne hat begonnen, unsern Zügen eine hochrothe Färbung zu geben; ich sehe in dem Gesichte eines jeden Offiziers zwei entzündete Kreise, welche in glühendem Roth unter beiden Augen erglänzen, und es kommt mir vor, als ob die Augen größern Glanz zeigen. Einige von den Offizieren haben es für malerischer und mehr dem idealen Thus eines Forschers entsprechend gehalten, die Arme ebenfalls gefärbt zu haben; sie haben ihre milchweißen Glieder entblößt, die dieselben in Flammen gebadet zu sein scheinen.

Den 16. April verwendeten wir, um die Expedition über den Intissi zu befördern, und um  $5\frac{1}{2}$  Uhr nachmittags waren alle Wann, sowie unsere 20 Esel und unsere Heerde Capziegen am andern Ufer.

Während der Uebersahrt wechselten Selim, der Sohn Wassud's und Schwager Tippu=Tid's, und Herr Mounteney Jephson, welcher als Rapitän des Bootes fungirte, hitzige Worte. Selim will, seitdem er die Schwester Tippu=Tid's geheirathet hat, über jeden Vorwurf ershaben sein, seine Sinbildung macht ihn abscheulich frech. In Mastadi beliebte es ihm, dem Lieutenant Stairs gegenüber seine Meinung in höchst arroganter Weise geltend zu machen; hier geschah dasselbe gegen Herrn Jephson, der ihm kurz erwiderte, wenn er sich nicht um seine eigenen Angelegenheiten bekümmere, würde er gezwungen sein, ihn in den Fluß zu wersen. Selim trug ihm dies wüthend nach, dis Tippu=Tid seinen Zorn gemäßigt zu haben schien.

Im nächsten Lager erhielt ich weitere Briefe vom Stanley-Bool.

Lieutenant Liebrechts, ber Befehlshaber bes Stanlen = Pool-Diftricts, schrieb, ber Danupfer "Stanley" würde mir zur Verfügung stehen und ebenfalls ein Leichter! Der "En Avant" könne vor sechs Wochen nicht fertig sein. Ein zweiter Brief war von Herrn Billington, ber es positiv ablehnte, uns ben "Henry Reeb" zu leihen.

Eine meiner ernstlichsten Bflichten nach dem Mariche bestand barin, daß ich aller Art Beschwerben anzuhören hatte. Auch an diesem Tage wurde eine Reihe von Rlagen erhoben. Gin Gingeborener, welcher von einem hungerigen Sansibariten eines Caffavebrots beraubt mar, mußte Erfat haben; ber Ziegenhirte Binfa glaubte fich zurudgefett, weil man ihm nicht erlaubt hatte, von ben leckern Eingeweiben einer Ziege mit zu schmausen, und bat mich um meine Berwendung, damit er dies Borrecht erhielte; ein schwächlicher Sanfibarite, welcher in= mitten eines gut verproviantirten Lagers und unter mit Reis ernährten Leuten verhungerte, bat mich, seinen knurrenden Magen zu berücksich= tigen und ihm Gerechtigkeit zu verschaffen, damit er von seinem ge= fräßigen Chef seine richtigen Rationen erhalte. Selim, ber Knappe Tippu-Tib's, beklagte fich barüber, daß meine Offiziere ihn nicht genügend bewunderten. Er fagte, fie follten nicht vergeffen, daß er kein Mann der Königin, sondern jest der Schwager Tippu=Tib's (Selim war früher Dolmetscher auf einem britischen Kreuzer gewesen.) Ferner wurden mir Rlagen gegen gewiffe unverbefferliche Spitbuben über ben Diebstahl eines Betfteins, eines Meffers und eines Rafirmeffers vorgetragen.

In unserm nächsten Lager am Mtalama Musse, den wir am 18. April erreichten, erhielt ich durch einen Eilboten ein Schreiben von Rev. Bentley, welcher mir mittheilte, es sei ihm von England aus nicht verboten worden, mir den Dampfer "Beace" der Baptisten-Mission zu leihen; es werde ihm, falls ich ihm die Versicherung gäbe, daß die Sansibariten nichts gegen den Charafter der Mission thäten, den er als Missionar zu bewahren wünschte, großes Vergnügen machen, mir den "Beace" für den Dienst der Expedition zum Entsaße Emin Bascha's auszuhändigen. Obwol ich Herrn Bentley sehr dankbar din und seinen Edelmuth vollständig anerkenne, hat er mit seinem Hinweis auf die Sansibariten, sowie durch die versteckte Andeutung, daß wir für alle ihre Excesse verantwortlich seien, doch den Beweis geliefert, daß es ihm einen Kampf gekostet hat, uns den "Beace" leihweise zu überlassen. Er hätte nicht vergessen sollen, daß er das Vorrecht, seine Stationen in Leopoldville, Kinschasse und Lukolela zu erbauen, durch

bie Arbeit der gutmüthigen Sansibariten erhalten hat, die sich zusweilen allerdings versucht fühlten, sich Freiheiten herauszunehmen, im allgemeinen aber sich so gut betrugen, daß die Eingeborenen sie den Haussa, Krunegern und Bangala vorzogen.

Am 19. April waren wir nur im Stande, einen kurzen Marsch zu machen, da sich jeden Tag heftige Regengüsse einstellten und der Luisa, in dessen Nähe wir das Lager aufgeschlagen hatten, gefährlich reißend geworden war.

Am 20. April erreichten wir das Dorf Matoto's. Wir bemerkten, baß bie Sansibariten rasch schwächer wurden. Sie hatten in ber letten Beit von verfürzten Rationen leben muffen, und ihre Gewohnheit, ben Maniot roh zu verzehren, erwies sich als von sehr verderblichen Folgen. Ein Pfund Reis täglich ift für Leute, welche arbeiten muffen, teine große Ration, allein wenn sie mit dieser knappen, aber gesunden Nahrung eine Beit lang zufrieben gewesen waren, wurden fie allerbings nicht in einem fräftigen Zustande geblieben sein, sicherlich aber weniger unter Krankheit zu leiden gehabt haben. Bährend des Marsches vom Unterfongo hatten wir bis zu diesem Tage 12500 kg - nahezu 13 Tonnen — Reis verzehrt, sodaß die Hülfsquellen der ganzen Gegend stark in Anspruch genommen waren, um für biesen Extravorrath Träger zu erhalten. Die Flucht der Eingeborenen aus der Nähe der öffent= lichen Stragen und unfere Befürchtungen, daß die Sansibariten Häubereien begeben möchten, wenn wir fie in größerer Entfernung von dem Lager fourragiren ließen, waren ber Hauptgrund bavon, daß fie bie giftigen Maniokknollen herausriffen und sich Krankheit und Glend zuzogen. An diesem Tage waren etwa 100 Mann nicht als Solbaten oder Träger zu verwenden.

Bei unserer am 21. April zur größten Freude aller erfolgten Ankunft in Leopoldville war eine meiner ersten Entdeckungen, daß der "Stanley", ein kleiner Leichter, unser Stahlboot "Abvance" und der Missionsdampfer "Beace" die einzigen Fahrzeuge waren, welche für den Transport der Expedition zur Verfügung standen.

Ich füge hier einige Aufzeichnungen aus meinem Tagebuche ein:

Leopoldville, 22. April. Wir befinden uns jetzt 555 km vom Weere angesichts des Stanley-Pool, und vor uns liegt der Fluß, der 1800 km, bis hinauf nach Jambuja, von wo ich den Landmarsch nach dem Albert-See wieder aufzunehmen beabsichtige, frei von Stromsschnellen ist.

Heute erhielt ich ben Besuch der Herren Bentley und Whitley. Wir sprachen über den "Peace", und sie behaupteten, daß das Schiff vieler Reparaturen bedürfe. Ich bestand darauf, daß die Sache dringend sei, und nach langer Berathung kamen sie endlich zu der Ueberzeugung, daß die Reparaturen bis zum 30. April beendet werden könnten.

Nachmittags zog ich Major Barttelot und Herrn Mountenen Jephson ins Bertrauen, erzählte ihnen, in welchen Schwierigkeiten wir uns befänden, erklärte ihnen meine Ansprüche auf die Rücksicht ber Miffionare, sowie die Nothwendigkeit einer balbigen Abfahrt aus biefem nahrungsarmen Diftrict, und fagte ihnen, daß ber Proviant fo knapp sei, daß ber Staat nur 60 volle Rationen für 146 Mann zu beichaffen vermöge; um bie übrigen zu verforgen, mußten bie Beamten bes Staates zur Jagd auf Flufpferbe im Bool ihre Zuflucht nehmen, und wir waren gezwungen, dasselbe Berfahren einzuschlagen, um mit bem Reis etwas länger auszukommen. Und wenn die Staatsbehörden für 146 Mann nur 60 Rationen beschaffen können, wie sollen wir bann für 750 Leute sorgen? Ich beauftragte fie bann, sich zu Herrn Billington und Dr. Sims zu begeben; aber ba letterer fich vergeblich um eine Stellung bei unserer Erpedition bemüht hatte, sich namentlich an erstern zu wenden und ihm die Lage der Dinge offen auseinander= auseten.

Sie waren etwa anberthalb Stunden fort und kehrten bann niedergeschlagen zu mir zurück — sie hatten keinen Erfolg gehabt. Armer Major! Armer Jephson!

Herr Liebrechts, welcher früher in Bolobo unter meinem Befehle Dienste am Kongo gethan hatte, war jest Gouverneur des Stanleys PoolsDistricts. Er speiste abends bei mir und hörte den Bericht, den Major Barttelot und Herr Mountenen Jephson mir erstatteten. Wir verschwiegen ihm nichts, doch war ihm manches schon bekannt. Er war mit unsern Ansichten über die Lage vollständig einverstanden und gab zu, daß hier eine große Dringlichseit vorliege. Jephson sagte: "Ich stimme dafür, daß wir den «Henry Reed» wegnehmen."

"Nein, Freund Jephson; wir dürfen nicht vorschnell handeln. Wir müssen Herrn Billington Zeit lassen zur Ueberlegung; er wird sicherlich wissen, wieviel seine Wission mir verdankt, und keine Schwierigsteiten machen, sondern mir seinen Dampfer für das Doppelte des Preises, den der Kongostaat ihm bezahlt hat, vermiethen. Diejenigen, welche von der Wohlthätigkeit anderer leben, wissen natürlich nicht, wie man wohlthätig sein muß. Wir wollen morgen nochmals einen Versuch

machen, und ich werde bann eine noch formellere Anfrage stellen und liberale Bedingungen anbieten; überläßt man uns bann ben Dampfer nicht, so mussen wir überlegen, was unter diesen Umständen weiter geschehen kann."

90

23. April. Heute Worgen war ich mit verschiebenen wichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Aus allen Theilen der Umgegend kamen die Eingeborenen herbei, um unsere alte Bekanntschaft zu erneuern, und es wurde 10 Uhr, bis ich frei war.

Ngaljema hielt mich mit einer ausstührlichen Geschichte über Kummer, ben er geduldig ertragen, und Beleidigungen, die er ohne zu klagen hingenommen habe, ziemlich lange auf. Er beschrieb mir die Beränderungen, welche mit den Weißen vorgegangen, daß ihr Wesen in letzter Zeit immer herrischer geworden sei, und daß er und andere Häuptlinge in der Besorgniß, daß diese Veränderung nichts Gutes für sie bedeute, sich surchtsam von den Stationen entsernt hielten; die Wärkte seien verlassen und infolge dessen Nahrungsmittel knapp und sehr theuer geworden.

Nachdem ich den alten Freunden mein Mitgefühl ausgesprochen hatte, rief ich Barttelot und Jephson, und las ihnen eine Aufzählung der Gefälligkeiten vor, welche wir der Livingstone-Inland-Mission erwiesen hatten. "Wenn Sie gesprochen haben, dann bitten Sie Herrn Billington im Namen der Wohlthätigkeit, der Humanität und Hochsherzigkeit, daß er mir gestatten möge, ihm für die Bermiethung des "Henry Reed» für die Dauer von 60 Tagen liberale Bedingungen anzubieten."

Barttelot schwelgte in dem Gedanken, daß es seiner Beredsamkeit gelingen werde, den Dampfer zu erhalten, und bat, ihn noch einen Bersuch auf seine Weise machen zu lassen.

"Sehr gut, Major, gehen Sie hin, und ich wünsche, daß Sie Erfolg haben mögen!"

"Ich bin überzeugt, das wird mir sehr rasch gelingen", erwiderte ber Major vertrauensvoll.

Er begab sich nach dem Missionsgebäude, und Herr Jephson begleitete ihn, um Zeuge der Verhandlungen zu sein. Bald darauf
erhielt ich einen charafteristischen Brief von dem Major, der mir schrieb,
er habe mit den Missionaren vergeblich verhandelt, namentlich mit Herrn Billington, aber in Anwesenheit des Dr. Sims, der auf einem
Stuhl saß und sich darauf beschränkte, gelegentlich einige Bemerkungen
dazwischenzuwersen. Lieutenant Liebrechts wurde von dem Vorfall unterrichtet, worauf er selbst zu mir kam und sagte, in dieser Angelegenheit handle es sich um eine Bflicht des Staates.

Herr Liebrechts, ber ohne Zweisel einer ber ausgezeichnetsten Offiziere des Kongostaates ist und den schon in einem meiner frühern Werke beschriebenen hohen Charakter sich bewahrt hat, widmete sich mit Eiser der Aufgabe, Herrn Villington von der Unvernunft seines Benehmens zu überzeugen und seine Halsstarrigkeit in der Weigerung, und aus Schwierigkeiten herauszuhelsen, in welche wir durch die Schuld der Verhältnisse gelangt waren, zu beseitigen. Den ganzen Tag ging er hin und her, sprach, erklärte und verhandelte, die es ihm nach zwölf Stunden endlich gelang, Herrn Villington zur Zuslassung der Vermiethung des Schiffes zu den angedotenen liberalen Bedingungen zu veranlassen, nämlich 100 Kfd. St. monatlich.

24. April. Wir musterten die Expedition und fanden, daß uns 57 Mann und 38 Remingtongewehre fehlten. Unsere wirkliche Zahl beträgt jett 737 Mann und 496 Gewehre. An Haumessern, Aexten, Schaufeln, Kochgeschirren, Speeren u. s. w. haben wir mehr als 50 Procent verloren — alles während eines 28tägigen Marsches.

Einige ber Leute werben vielleicht zu ihrer Pflicht zurückehren, aber wenn schon eine so große Zahl 5000 km von ihrem Beimatlande davonläuft, was würden wir dann zu erwarten gehabt haben, wenn wir die Route von der Oftkufte eingeschlagen hatten. Die Anführer ber Sanfibariten erklärten mir mit chnischer Bitterkeit, die Expedition wurde fich aufgelöst haben; fie sagen: "Diese Leute von den Relken= und Zimmtpflanzungen in Sanfibar find nicht beffer als Thiere — fie haben keine Spur von Gefühl. Sie verabscheuen die Arbeit, wissen nicht, was Silber ift, und haben weber Aeltern noch Heimat. Diejenigen Männer, welche eine Beimat befiten, befertiren niemals; thaten fie es, fo wurden fie von den Rachbarn so lange verspottet werden, bis sie fich nicht mehr sehen laffen könnten." In diesen Bemerkungen liegt sehr viel Bahres, doch gibt es bei biefer Expedition Dutende von Leuten, welche ausgesprochener= maßen mit dem Borschuß durchbrennen, sobald die Gelegenheit dazu fich bietet. Als ich heute die Leute inspicirte, gewann ich die An= sicht, daß nur etwa 150 freie Männer unter ihnen und alle übrigen entweder Sklaven oder Verbrecher waren.

Herr J. S. Jameson hat sich freundlichst erboten, auf die Fluß= pferdjagd zu gehen, um Fleisch zu beschaffen. Wir gaben jedem Manne täglich  $\frac{1}{2}$  kg Reis, gerabe die halbe Ration. Für die Offiziere und unsere arabischen Gäste haben wir eine Ziegenheerde, etwa 30 Stück stark. Die Geschenke an Nahrungsmitteln von den verschiedenen Häuptlingen der Umgegend bezisserten sich auf etwa 500 Rationen und waren sehr annehmbar.

Rapitän Nelson ist mit den Aexteträgern eifrig beschäftigt, Heize material für die Dampfer vorzubereiten. Der "Stanley" muß morgen mit den Compagnien des Majors Barttelot und Dr. Parke abfahren und die Leute oberhalb des Wampokoflusses ausschiffen, von wo sie den Marsch nach Msuata antreten werden. Ich muß jedes Mittel benutzen, um vom Stanley-Pool fortzukommen, ehe die Leute vom Hunger derart gepeinigt werden, daß sie uncontroliebar werden.

25. April. Der Dampfer "Stanley" ist mit 153 Mann unter Major Barttelot und Dr. Parke ben Fluß auswärts gefahren.

Ich besuchte Kinschassa, um meinen alten Secretär Herrn Swinsburne aufzusuchen, der jetzt Berwalter einer Elsenbein-Handelsgesellsschaft, der Sanford-Exploring-Company, ist. Da der Rumpf seines Dampsers, Florida" der Bollendung entgegengeht, so machte er, wenn wir ihm behülflich sein wollten, das Schiff ins Wasser zu bringen, den Borschlag, dasselbe der Expedition zu leihen, da es niemand von Nutzen war, dis Maschine und Welle mit dem Baron von Rothstrich einträfen, der vermuthlich nicht vor Ende Juli ankommen würde. Ich war nur zu froh, und schickte sofort eine Anzahl Leute ab, um die Arbeit der Verlängerung des Helgens bis zum Ufersrande zu beginnen.

Unser Maschinist, John Walker, wurde zum Dienst auf dem "Henry Reed" beordert, um das Schiff zu reinigen und für die Fahrt nach dem Oberkongo vorzubereiten.

Beute find ein Subanese und ein Sanfibarite gestorben.

- 27. April. Bon den wegen Krankheit auf verschiedenen Stationen zurückgelassenen Leuten sind 13 Sansibariten und 1 Sudanese angekommen. Sie berichten, daß sie ihre Gewehre und Sappeurgeräthschaften verkauft hätten.
- 28. April. Wir schlagen das Lager ab und marschiren mit der Expedition nach Kinschaffa, damit ich den Stapellauf des Dampfers, Florida" persönlich überwachen kann, der hoffentlich übermorgen stattsfinden wird, da der Rumpf dann vollendet ist. Wir werden inzwischen von Herrn Antoine Greshoff, von der Holländischen Gesellschaft, und Herrn Swindurne, von der Sanford-Company, freundlich aufgenommen.

29. April. Im Lager bei Rinschaffa unter ben Affenbrotbäumen. Die Dampfer "Stanley" und "Henry Reed" sind mit dem Leichter "En Avant" im Schlepptau angefommen.

30. April. Der Rumpf ber "Florida" ist heute Worgen vom Stapel gelassen worden; 200 Mann zogen benselben stetig auf bem bis in den Fluß hinein verlängerten Helgen ins Wasser, worauf das Schiff nach dem Landungsplate der Holländischen Gesellschaft gebracht und an dem Dampfer "Stanley" befestigt wurde.



Stapellauf bes Dampfers "Floriba".

Jeder Offizier erhielt den Plan bezüglich der Einschiffung und den Befehl, mit dem Beladen der Dampfer dem Programm gemäß zu beginnen.

Ferner ertheilte ich folgende Orbres:

"Die Offiziere, welche Compagnien befehligen, find:

| E. M. Barttelot, | Compagnie |     |    |     |     |   |                      |     |
|------------------|-----------|-----|----|-----|-----|---|----------------------|-----|
|                  | Major     |     |    |     | Nr. | 1 | Subanejen            |     |
| 28. G. Stairs,   | Hauptman  | n.  |    |     | ,,  | 2 | Sansibariten         |     |
| R. H. Relfon     | ,,        |     |    |     | ,,  | 3 | ,,                   |     |
| M. J. Mountenen  | Jephson " | ٠.  |    |     | ,,  | 4 | ,,                   |     |
| 3. S. Jameson    | "         |     |    |     | ,,  | 5 | "                    |     |
| John Roje Troup  | "         |     |    |     | ,,  | 6 | ,,                   |     |
| T. H. Barte      | ,,        | unb | 21 | rzt | ,,  | 7 | Somali und Sanfibari | ten |

"Berr Billiam Bonny übernimmt bie Aufficht über bie Transport-, Reitund fonstigen lebenben Thiere und hilft im Nothfalle Dr. Barte. "Jeder Offizier ist für das gute Verhalten seiner Compagnie und ben Bustand der Waffen und Ausrüftung persönlich verantwortlich.

"Die Offiziere haben die Patrontaschen ihrer Leute oft zu inspisieren und genau Buch darüber zu führen, um den Verkauf der Musnition an die Eingeborenen oder Araber zu verhüten.

"Für geringere Vergehen darf nur eine leichte körperliche Strafe auferlegt werden, und auch nur so selten wie möglich. Die Offiziere haben in dieser Beziehung Besonnenheit zu üben und müssen sich hüten, die Leute durch allzu große Strenge und unnöthiges Antreiben aufzuregen.

"Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, große Nachficht walten zu lassen; möge daher in der Regel gegen eine Bestrafung dreimal verziehen werden.

"Die Offiziere werben gefälligst bedenken, daß die Leute harte Arbeit haben, ihre Lasten schwer, das Klima heiß, die Märsche ersmübend und die Rationen schlecht und oft knapp sind. Unter solchen Umständen ist die menschliche Natur äußerst empfänglich, und es sollten deshalb die Bestrasungen wohl überlegt und nicht zu Quälereien werden, um die Geduld nicht zu stark anzuspannen. Nichtsebestoweniger muß den Leuten Disciplin gelehrt und zum allgemeinen Besten im Nothfalle mit Gewalt aufrecht erhalten werden.

"Ernftliche Bergehen gegen die Expedition werde ich im allgemeisnen selbst aburtheilen.

"An Bord wird jeder Offizier angewiesen, die Arbeiten des Tages zu übernehmen. Er hat auf die Bertheilung der Rationen, die Reisnigung des Schiffes zu achten und Obacht zu geben, daß keine Brüsgeleien oder Raufereien vorkommen, da, wenn man sie nicht verhinsdert, Messeraffairen daraus entstehen, und daß die Thiere regelmäßig Futter und Wasser bekommen. Wegen aller unwichtigen Kleinigkeiten wende man sich an den ältesten Offizier, Major Barttelot."

## Fünftes Kapitel.

## Bom Stanley-Bool nach Jambnja.

Scenerie am Oberkongo. — Unfall bes "Beace". — Die Dampfer erreichen Kimpoto. — Einsammlung von Brennmaterial. — Der untaugliche "Beace". — Der Unfall bes "Stanley". — Ankunft in Bolobo. — Theilung der Expedition in zwei Colonnen. — Wajor Barttelot und Jameson werden zu Befehlshabern der Nachshut gewählt. — Ankunft an der Aequator=Station und in Bangala. — Die Basoko-Dörfer. — Desertion Baruti's. — Ankunft in Jambuja.

Wie ich bei ber Schilberung ber Scenen am Unterkongo bereits näher auseinandergesetht habe, beabsichtige ich alle Eindrücke, welche wir während unserer nahezu 1700 km langen Fahrt nach Jambuja je nach ber verschiedenen Gemüthsstimmung erhalten haben, mit Stillschweigen zu übergehen. Ich werde mich darauf beschränken, die Ereignisse zu erzählen.

Die Tage vergingen uns rasch genug. Die frühen Morgenstunden boten uns jeden Tag ein Panorama von Waldland, Myriaden bewaldeter Inseln und breiter Kanäle mit todtenstillem Wasser, die so von der Sonne beschienen wurden, daß sie Flüssen aus Quecksilber glichen. Im allgemeinen hätte man wol sagen können, daß alles außerordentlich einsörmig war, d. h. insosern als man Tag für Tag dieselben Scenerien in solcher Entsernung passirte, daß es unmöglich war, Einzelheiten zu erkennen. Doch steuerten wir auch an dem einen oder dem andern Ufer entlang oder fuhren, um das tiese Wasser zu benutzen, nahe an eine Insel hinan, sodaß uns die Langeweile der Einförmigkeit erspart blieb.

Während wir kaum 12 m vom Lande in einem Armsessel saßen, ließ jede Umdrehung der Schraube und neue Eigenschaften des Blatt-werkes, des Ufers, der Bäume, Gesträuche, Pflanzen, Knospen und Blüten erblicken. Der Charakter oder die Eigenschaften der verschiesbenen Pflanzen und der mannichsaltigen Begetation, welche wir erblickten,

mochten uns gleichgültig ober unbekannt sein, kein Theil bes Ufers Interesse für uns haben, aber bennoch vergaßen wir das Schwinden der Zeit, während wir die äußern Formen betrachteten, und wurden oft zu lebhafterm Interesse angeregt, wenn ein Bewohner der Lüfte oder des Wassers sich in unserm Gesichtsfelde zeigte. Diese wunderschönen Ausblicke auf die vollständig ruhigen Gewässer, die lebhaft grünen Wälder, in denen jeder Zweig und jedes Blatt so still wie der Tod war, die sast ununterbrochene Frontlinie des dichten, mit Schmetterlingen, Motten und Insetten gesprenkelten blattreichen Gebüsches, die glänzenden Gewässer der breiten Flüsse werden uns doch länger in der Erinnerung



bleiben, als die stürmischen Bewegungen, welche die außerordentliche Ruhe der Natur fast jeden Nachmittag störten.

Bon Mitte März bis Mitte Mai war die Regenzeit, und täglich kündigte der himmel kurz nach 2 Uhr nachmittags das herannahen eines drohenden Gewitters an. Die Sonne verbarg sich hinter den dunkeln Vorboten des Sturmes, und bald darauf zerriß der Donner die düstere Stille, zuckten Blitze und ergoß sich Regen in tropischer Fülle, worauf allgemeine Niedergeschlagenheit vorherrschte und die Dunkelheit der Nacht eintrat.

Natur und Zeit thaten ihr Beftes für uns. Der Fluß war weber zu hoch noch zu niedrig. In erfterm Falle hätten wir auf dem überschwemmten Terrain Schwierigkeiten gefunden, in letzterm würden wir burch bie flachen Stellen in langwieriger Beife aufgehalten worben sein. Wir vermochten im allgemeinen uns etwa 40 m vom linken Ufer zu halten und konnten uns ununterbrochen mehr als 1600 km weit an den veränderlichen Färbungen und Formen einer Bflanzenwelt erfreuen, welche, was Mannichfaltigkeit, Schönheit bes Grüns, Reichthum und Wohlgeruch ber Blüten anbetrifft, in ber ganzen Welt ihresgleichen nicht finbet. Bährend bes größten Theils bes Tages traten Gewitterfturme felten auf, wodurch wir vielen Schrecken und Gefahren entgingen; diefelben suchten fich meift ben Abend ober bie Racht aus, wenn wir sicher vertäut am Ufer lagen, und ba bie Mosquitos, Müden, Bieh- und Tfetfefliegen weniger biffig als früher waren, hatten wir ichon mehr als die Sälfte ber Reise zurückgelegt, ebe wir durch einige unverbesserliche Bagabunden von diesen verschiedenen Species an ihre Eristenz erinnert wurden. Die tampflustigen Flußpferde und Krotobile zeigten sich biesmal wohlgesittet, die Eingeborenen waren bescheiben in ihren Forberungen, gaben uns in vielen Fällen Ziegen, Geflügel, Eier, Bananen und Baradiesfeigen und begnügten sich mit Anweisungen auf Herrn John Rose Troup, ber uns später folgen würde. Unsere Gesundheit war ausgezeichnet und in der That wunderbar gut im Bergleich zu früher; ob die Engländer fich in phyfischer Beziehung beffer eigneten ober fich nicht befiegen laffen wollten, weiß ich nicht, doch hörte ich auf dieser Expedition weniger Rlagen als auf allen frühern.

Um 1. Mai fand ber Aufbruch zur Reise ben Rongo hinauf mit der Abfahrt des "Henry Reed" und zwei Leichtern mit Tippu-Tib und 96 Begleitern, sowie 35 von unsern Leuten statt. Balb nachher folgte ber "Stanley" und beffen Gefährte, die "Florida", mit 336 Leuten, sowie 6 Eseln und Waarenladungen, und eine halbe Stunde später versuchte der "Beace" mit 135 Paffagieren abzugeben; allein die guten Wünsche ber Leute am Lande waren faum verklungen, als bas Ruber plöblich entzweibrach, mahrend wir gegen bie rasche Strömung antämpften. Der Kapitan befahl die Unter fallen zu lassen, was gerade an einer Stelle geschah, wo ber Grund außerorbentlich zerriffen war und bie Strömung mit einer Geschwindigkeit von sechs Knoten babinichoß. Das Boot legte fich platt auf die Seite, die Retten riffen bas Ded auf, und ba die Anter an den Klippen auf bem Grunde festgerathen waren und nicht wieder gehoben werben fonnten, mußten wir sie kappen und nach dem Landungsplate bei Kinschassa zurückkehren. Ravitan Bhitlen und ber Maschinist David Charters machten sich an die Arbeit, um das Ruber zu repariren, und um 8 Uhr abends war ihre Aufgabe vollendet.

Am nächsten Morgen hatten wir mehr Glück, und in gehöriger Zeit erreichten wir Kimpolo am obern Ende des Pool, wo die übrigen Dampfer auf uns warteten.

Der "Beace" fuhr am 3. Mai voran, boch überholte uns der "Stanley" und erreichte den Lagerplatz anderthalb Stunden früher als wir. Der "Henry Reed" war wegen mangelnden Verständnisses des Kapitäns der letzte.

Der "Beace" war mit Krämpfen behaftet; er fuhr eine kurze Zeit ganz gut, dann aber verringerte er plöglich seine Geschwindigkeit. Nachdem wir eine halbe Stunde gewartet hatten, nahm er einen neuen Anlauf. Sein Kessel besteht aus einem System schlangenförmig übereinander liegender Röhren; die Schrauben sind in doppelten cylindrischen Um-hüllungen unter dem Heck eingeschlossen und müssen mit einer fürchterslichen Geschwindigkeit getrieben werden, ehe man raschere Fahrt mit dem Schiffe machen kann. Dasselbe wird uns wahrscheinlich noch viel Schwierigkeiten bereiten.

Sobald wir das Lager aufgeschlagen hatten, was gewöhnlich um 5 Uhr nachmittags geschah, musterte jeder Offizier seine Leute, die bann mit bem Sauen von Brennmaterial für ben Bedarf am folgen= ben Tage beginnen mußten. Das war manchmal sehr schwere Arbeit und dauerte ftundenlang bis in die Racht hinein. Gine Anzahl Leute mußte bas holz ber abgeftorbenen Baume sammeln und zu ben holzhauern am Landungsplate hintransportiren. Für einen Dampfer wie ber "Stanley" brauchte man 50 Mann, die zwei Stunden lang Holz suchen und weiter befördern mußten, mahrend ein Dutend Leute es mit Aexten in 3/4 m lange Stude für den Feuerroft spalteten. Der "Beace" und ber "Benry Reeb" brauchten halb fo viel Aexte und bie gleiche Beit, um ihren Bedarf an Beizmaterial fertigzustellen. Letteres mußte bann in ben Dampfern verstaut werben, bamit am nächsten Morgen kein Aufenthalt entstand; barauf mußten noch einige weitere Arbeiten erledigt werben, ehe das ber Nacht geziemende Schweigen eintrat. Inzwischen beleuchteten die angezündeten Feuer den Schauplat, und luftig klang bas Geräusch beim Brechen, Spalten und Bersplittern ber Baumstämme.

Der zu nichts brauchbare "Beace" fuhr auch am 4. Mai fort uns zu ärgern. Dies ist einer ber langsamsten Dampfer, ben man nur bauen konnte; bie beiben andern Dampfer ließen uns meilenweit zurück. Alle Dreiviertelstunden mußten wir halt machen, um die Maschine zu ölen; manchmal mußten wir auch anhalten, um die Cylinder der Schrauben zu klaren, oder stoppen, um wieder mehr Dampf zu bekommen, oder den Rost von den verbrannten Kohlen zu reinigen. Wenn fünf Minuten später der Dampfdruck wieder auf 60° gestiegen war, siel er gleich darauf wieder auf 40°, dann auf 35°, worauf unser armes, elendes Fahrzeug mit der Geschwindigkeit von einer Seemeile in der Stunde wieder stromadwärts trieb. Wir verloren durch den "Peace" sieden Tage im Stanley-Pool und einen weitern Tag, als das Ruder brach; es war einmal unser Schickal, überall Berzögerungen zu haben.

Am folgenden Tage, 5. Mai, langten wir am Landungsplatze bei Mfuata an. Der Major und Dr. Parke waren schon vier Tage vorher angekommen und hatten Wengen von Heizmaterial vorbereitet, sowie einen großen Haufen von Lebensmitteln, Brote aus Maniokwurzgeln und Mais, angekauft.

Am 6. Mai ertheilte ich bem Major und seinen Gefährten ben Befehl, mit ihren Leuten nach Kwamouth zu marschiren und ben Dampfer bort zu erwarten. Der "Stanley" erhielt Ordre, nach Boslobo zu fahren, seine Passagiere bort auszuschiffen und dann nach Kwamouth zu gehen, um Barttelot und seine Leute zu holen, während wir die Compagnie in Bolobo reorganisiten.

Am nächsten Tage erblickten wir ben Dampfer "Stanley" gang auf dem linken Ufer in der Nähe von Tschumbiri, und als wir herantamen, um uns nach der Urfache bes Unfalls zu erkundigen, erfuhren wir, daß er auf ein Felsenriff gelaufen und schwer beschädigt war. Die zweite Abtheilung mar an vier verschiedenen Stellen durchlöchert, mehrere Nieten waren herausgestoßen und andere hatten sich gelöst. Wir machten uns daher mit ben Maschinisten aller Dampfer an die Reparatur, wobei sich namentlich die Herren Charters und Walker, beibe Schotten, burch ihre Tüchtigkeit auszeichneten. Wir zerschnitten einige alte eiserne Delkannen und stellten baraus Platten her, welche an ber Außenseite bes Schiffes festgeschraubt murben. Es war bas eine fehr misliche Arbeit, beren Ausführung Gebuld und große Sorgfalt beanspruchte, ba im Schiffsraum zwei Fuß Baffer ftanben und man beshalb erft immer nach ben Schrauben fühlen mußte, ehe man Die Mutter auffeten konnte. Daffelbe gilt von bem Durchschlagen ber Löcher im Boben bes Dampfers, wobei ber Maschinist, bis zum Leibe im Baffer ftehend, erft burch bas bie Rraft brechende Element

auf seinen Meißel schlagen mußte, sowie bei ber Borbereitung ber Platten, die in Bezug auf die Bohrlöcher genau den Löchern im Schiffsboben entsprechen mußten, und bem Aufftreichen ber Mennige, auf welche eine Lage Segeltuch und nochmals eine Schicht Mennige fam. Wenn alles zur Befestigung ber Platte bereit war, wurde ein Taucher hinabgeschickt, welcher bie Gisenplatte mit bem Segeltuch und ben Mennigschichten in die eine, bas Ende eines an einem Loch ber Blatte befestigten Bindfabens in die andere Sand nahm. Der Taucher mußte nun an ber Außenseite bes Schiffes bas entsprechende Loch am Danupfer suchen, mahrend ber Maschinist im Raum bis zu ben Suften im Baffer ftand und bas Ende bes Bindfabens zu ergreifen versuchte, worauf er, wenn bies gelungen war, lettern langfam anzog und bie Platte vorsichtig an ihre richtige Lage führte, sobaß ein Bolzen burchgeschoben und er die Mutter anschrauben konnte. Diese langwierige Arbeit nahm viele Stunden in Anspruch, bis am Abend bes 7. Mai ber eine große Riß reparirt war, boch vergingen noch zwei weitere Tage, bis ber Dampfer seine Fahrt fortsetzen konnte.

Bereits am 10. Mai holte ber "Stanley" ben afthmatischen "Peace" ein und passirte zugleich mit bem "Henry Reed" an uns vorüber. Einige Stunden später brach ber "Beace" vollständig zusammen und wollte nicht mehr vorwärts. Wir konnten nur 30 Pfund Dampf halten und waren beshalb gezwungen, das Schiff am Lande sestzulegen. Zu bieser Zeit hatte das Gesicht des Herrn Charters mehr Interesse für uns als sonst etwas in der Welt; wir horchten auf seine Worte, als ob sie ein Evangelium gewesen wären. Er war ein sanguinischer, fröhlicher kleiner Herr, der uns außerordentlichen Trost gab, da er überzeugt war, daß wir rechtzeitig in Bolobo eintressen würden, obwol wir nicht gerade sehr rasch vorwärts zu kommen schienen, solange wir am Ufer sestlagen.

Am nächsten Tage machten wir nochmals einen Bersuch; wir brachen um 4 Uhr morgens auf und waren entschlossen, uns auszuzeichnen. Eine Stunde machte der "Beace" sich sehr gut, endlich zeigte er aber wieder Symptome des bevorstehenden Zusammenbruchs. Der Dampf siel immer tiefer, und da wir schließlich keine 5 Pfund mehr halten konnten, ließen wir die Anker fallen. Als unsere Lage gegen 10 Uhr vormittags hoffnungslos zu sein schien, sandte ich Herrn Ward mit dem Walsischsängerboot nach dem "Henry Reed", um Beistand zu holen, und um 8 Uhr abends traf dieser ein und ging etwa 60 m von uns vor Anker, nachdem wir den ganzen Tag mitten im Strom,

ungefähr 500 m von den beiden Ufern und jeder Insel entfernt stillsgelegen, müßig den dunkeln braunen Strom dahinfließen und nur Flußpferde, grasartige Massen, Tang und Holztrümmer hatten vorsbeitreiben sehen.

Am 12. Mai trafen wir schmachvoll im Schlepptau bes "Henry Reeb" in Bolobo ein.

Hat der Reisende Ujansi erreicht, dann ist etwas wie eine Hungersenoth kaum möglich, denn Bolobo ist, was Mannichsaltigkeit und Ueberssuk an Lebensmitteln anlangt, einer der besten Häfen am Flusse. Hier, wo wir uns in einem District befanden, in welchem die Leute sich wieder erholen und das Elend der verkürzten Rationen seit der Abreise von Lukungu vergessen konnten, war also der Platz, wo unsere Expedition in zwei Colonnen getheilt werden mußte.

Da die Truppe nicht auf einmal nach dem Oberkongo beförbert werden konnte, beschloß ich, die gesündesten Leute auszuwählen und nach Jambuja zu schiefen, während die Schwächlichen als eine Abstheilung der Colonne des Majors Barttelot unter dem Besehl der Herlen, bis der Dampfer "Stanley" von Jambuja zurückleiben sollten, bis der Dampfer "Stanley" von Jambuja zurückleiben würde. Wir hatten noch den Ruf nach Eile, welcher uns dei der Absahrt von England ins Ohr geklungen hatte, im Gedächtniß, und es geziemte uns daher, die Reise unter dem Gebot der Nothwendigkeit soviel es die Verhältnisse gestatteten zu beschleunigen, in der Hoffnung, daß die Nachhut in 6 oder 7 Wochen unserer Route würde folgen können.

Wir suchten bemgemäß 125 Mann aus, welche die geringste Körperkraft zu haben schienen, und ließen sie in Bolobo zurück, damit sie sich an den Bananen, dem ausgezeichneten Brote der Eingeborenen, und an Fischen, die dort leicht zu beschaffen waren, mästeten, während der "Stanley" in der Zwischenzeit mit Major Barttelot, Dr. Parke und 153 Mann nach Kwamouth hinabgefahren war.

Hier wurde auch die verwickelte Frage entschieden, wer den Befehl über die Nachhut übernehmen sollte. Da dieser Posten der nächstewichtigste nach dem meinigen war, richteten sich sämmtliche Augen selbstverständlich auf den ältesten Offizier, Major Barttelot. Er soll eine Colonne von 1000 Mann von Kosseir am Rothen Meer nach Kenneh am Nil geführt und sich auch in Afghanistan und im Sudansfeldzuge ausgezeichnet haben. Wenn das auf Wahrheit beruhte, war er ohne Zweisel berjenige, welcher sich von den Offizieren am besten zum Befehlshaber der Nachhut eignete. Hätte ich noch eine Persönlichkeit

von gleichem Range bei mir gehabt, so würde ich diese wahrscheinlich mit dem Posten betraut haben, nicht weil ich Barttelot für ungeeignet hielt, sondern weil dieser dringend wünschte, die Borhut zu begleiten. Nachdem ich die Fähigkeiten und den Rang der übrigen Herren, deren Eiser mir wohlbekannt war, in Betracht gezogen hatte, theilte ich dem Major mit, ich könnte wirklich nicht die Berantwortung auf mich nehmen, jugendliche Lieutenants zu einem Posten zu ernennen, der ihm seines Ranges, seiner Ersahrungen und seines Ruses wegen zukäme.

"Noch ein weiterer Dampfer wie der «Stanley» würde vollftändig genügt haben, lieber Major", fagte ich freundlich zu bem jungen Offizier, ber ernstlich niedergeschlagen war. "Bon ber Expebition bleiben nur 125 Mann und eine Ladung Waaren gurud, alles übrige ift bequem an Bord untergebracht. Wenn Sie eine Perfonlichkeit finden können, welche Ihren Blat zwischen hier und Jambuja beffer ausfüllen wurde als Sie, mochte ich fie gern kennen lernen, Hoffentlich werden Sie fich die Sache nicht allzu fehr zu Berzen nehmen. Und was kommt auch darauf an? Sie, der Sie die Nachhut heraufbringen, haben ebenso viel Recht auf Anerkennung, wie wir bei der Borhut. Wenn Tippu-Tib mir treu ift, werben Sie taum fechs Bochen hinter uns zurud fein; Sie konnen uns leicht einholen, weil wir bei der Auffuchung der Route und dem Bahnen eines Weges durch allerlei hindernisse selbstwerftanblich sehr viel Aufenthalt haben werden. Sie folgen uns auf einem Ihnen vorgezeichneten Wege und können oft in einem Tage zwei von unsern Märschen machen. Bereinigt Tippu-Tib fich nicht mit Ihnen, bann find Sie Herr Ihrer Colonne und werben mit Ihrer Aufgabe so beschäftigt sein, daß die Zeit Ihnen schnell genug verfliegen wird. Und zu Ihrem Trofte will ich Ihnen noch mehr fagen, lieber Major; es liegt noch viel Arbeit vor une, von ber Sie den wichtigsten Theil haben sollen. Run fagen Sie mir, wen Sie jum Nächstcommandirenden haben möchten."

"D, bas möchte ich Ihnen überlassen."

"Nein, ich habe es lieber, wenn Sie sich selbst einen Freund zum Gefährten aussuchen, damit derselbe Ihre Hoffnungen und Gedanken theilt. Wir alle haben, wie Sie wissen, Borliebe für diesen ober jenen."

"Run, bann mahle ich Jameson."

"Gut, Herr Jameson soll zu dem Posten ernannt werden. Ich werde selbst mit ihm sprechen und dann auch Herrn Rose Troup, den ich für einen prächtigen Burschen zu halten Grund habe, sowie den jungen Barb und Bonny bei Ihnen zurücklaffen. Sowol Troup und Bonny sprechen Kisuaheli und fie werben Ihnen gute Dienste leisten."

Nachbem die Angelegenheit in dieser Weise erledigt war, setzte die Flotille am 15. Mai mit 511 Personen von der Expedition, sowie Tippu-Tib und 90 seiner Leute die Fahrt flußauswärts fort.

Am 16. Mai hatten wir eine gute Reise, da die an dem Dampfer "Peace" vorgenommenen Reparaturen seine Fahrgeschwindigkeit versbessert hatten, und am 19. machten wir in der Nähe der Baptistens Missionsstation Lukolesa das Boot am Lande sest, wo der "Stanley" sich erst spät am Abend einstellte.

Den nächsten Tag blieben wir bei Lufolela liegen, um Lebensmittel für die Fahrt nach der Aequator-Station einzukaufen, und wir waren den Missionaren dieser Station sehr dankbar für die uns bewiesene gütige Gaftfreundschaft.

Am 24. Mai kamen wir an der Aequator-Station an, die jetzt Eigenthum der Sanford-Company ift, als deren Bertreter Herr E. I. Glave, ein tüchtiger junger Wann aus Yorkshire, fungirt. Auch Kapitän Ban Gèle befand sich hier, nachdem er kürzlich mit fünf Haussallschaften von einem fruchtlosen Bersuche, den Mobangi noch höher auswärts zu fahren, als es dem Missionar Grenfell einige Wonate vorher gelungen, zurückgekehrt war.

Die Station Bangala erreichten wir am 30. Mai. Der Plat war jetzt eine sehr große, gebeihende Niederlassung mit einer Garnison von 60 Mann und zwei Krupp'schen Geschützen zur Bertheidigung. Es werden hier Ziegelsteine von vorzüglicher Qualität hergestellt, von denen bereits 40000 Stück fertig waren. Die Niederlassung macht Centralasrika in jeder Beziehung große Ehre. Der Chef, van Kerck-hoven, war nicht anwesend und befand sich in Langa-Langa. Es war ihm kürzlich gelungen, 29 Haussalbaten aus der Stlaverei zu bestreien. Bei der Flucht Deane's von den Stanley-Fällen hatten die Haussalfa sich voreilig in ein Kanve geworfen und waren dis Upoto hinabgetrieben, wo die Eingeborenen sie als Deserteure gesangen genommen hatten.

Außer sonstigen guten Eigenschaften, die Bangala besitzt, sehlt es bort niemals an Lebensmitteln. Die Station hatte 130 Ziegen, sowie ein paar hundert Hühner, welche die Offiziere mit frischen Eiern verssorgten. Zehn Acker Landes versprachen mit ihrem Grün eine schöne Reissernte. Die Offiziere erquickten sich an Palmens und Bananenwein, sowie gegorenem Bier aus Zuckerrohr, das, wie ich fand, äußerst kräftig war.

In Bangala befahl ich Major Barttelot, sich mit Tippu-Tib und bessen Leuten birect nach den Stanley-Fällen zu begeben, nachdem ich zuvor 35 Sansibariten aus den Booten entfernt und durch 40 Sudanesen ersetzt hatte, damit keinem der Sansibariten bekannt würde, daß die Stanley-Fälle nur wenige Tagemärsche von Jambuja entfernt waren.

Abgesehen von einigen Unregelmäßigkeiten in dem Benehmen des Dampfers "Stanley", der unter dem Borwande, genügend Heizmaterial der richtigen Sorte aufzusuchen, durch geheimnißvolle Manöver in ein wirres Net von Kanälen verschwand, dampften wir ohne irgend-welche Unfälle zum Aruwimissuß hinauf und trasen am 12. Juni bei unserm alten Lager gegenüber den Basoko-Dörfern ein.

Die Basoto waren die Landsleute von Baruti oder "Schieß= pulver", der im Jahre 1883 als Kind von einigen Karema geraubt und von Sir Francis de Winton nach England gebracht worden war, um die Vorzüge des civilisirten Lebens kennen zu lernen. Aus der Obhut von Sir Francis gelangte Baruti in die meinige. Hier befanden wir uns endlich im Angesichte seines heimatlichen Dorfes und Stam= mes, dem er sechs Jahre fern gewesen war.

Alls ich sah, wie Baruti den Ort seiner Geburt mit außerordent= lichem Interesse betrachtete, forderte ich ihn auf, die Basoko anzurufen und fie zu einem Besuch bei uns aufzufordern. Meine frühern Bersuche, das Vertrauen dieser Waldbewohner zu gewinnen, waren sämmt= lich fehlgeschlagen, obwol ich überzeugt war, daß dies mit der Zeit boch gelingen würde. Für mich war es lange eine interessante Frage gewesen, weshalb bie Eingeborenen bes Walbes unzugänglicher und schener waren, als die Bewohner bes offenen Landes. Alle Methoden, wie das Zeigen eines glänzenden oder buntfarbigen Tauschartikels, von glänzenbfarbigen Perlenschnuren, die wir geduldig hin- und berschwangen, geschicktes Zureden, überzeugendes Lächeln und beruhigende Beichen wurden ftundenlang angewandt, endeten aber ftets mit Enttäuschung und ber Verschiebung bes Vertehrs auf eine beffere Belegenheit. Der Grund bavon befteht aber barin, daß ber Balb ftets einen bequem zu erreichenden Rückzug bietet, während ber Argwohn bes Fremden und die die Eingeborenen begünftigende Tiefe ber weglosen Balber ftark gegen jebes unbestimmte Rifico sprechen. Das geringfte Borwartsgehen hat sofort die eilige Ruchwartsbewegung des Gingeborenen zur Folge, bis diefer die Grenzen bes Balbes erreicht, in bessen Dunkelheit er nach einem letten Blid auf den Fremden schließlich verschwindet, mit einer Wiene, als wollte er sagen: "Es hilft euch nichts, mich könnt ihr doch nicht einholen." Dagegen hat der Einsgedorene auf dem offenen Lande gewöhnlich irgendeinen vortheilhaften Winkel, einen hervorragenden Punkt, einen Baum oder Ameisenhügel, von dessen Spize er seine Beobachtungen macht und über den Charakter der Fremden sich vergewissert oder warnen läßt. Im Walde steht dem Bewohner des Dickichts ganz plötzlich der Fremde gegensüber, der aus unbekannten Gegenden zu unbegriffenen Zwecken gestommen ist. In den Zügen des einen malt sich Ueberraschung, in denen des andern Schrecken.

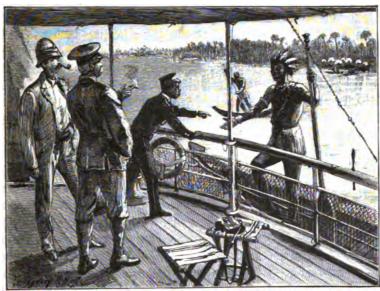

Baruti findet feinen Bruber.

Baruti rief die Eingeborenen an, worauf die Kanoes in ganz langsamer Fahrt herbeikamen, dis sie sich endlich dis auf gute Rusweite näherten. Er erkannte einige der Bootsleute wieder und theilte ihnen mit, sie brauchten keine Ursache zur Furcht zu haben. Dann fragte er nach einem Mann, dessen Namen er nannte, worauf die Wilden das Wort mit prachtvoller, kräftiger Lunge über den Flußschrien, dis jemand antwortete, ein Kanoe bestieg und heranruderte. Es war dies ein älterer Bruder Baruti's. Baruti wollte von ihm wissen, wie es ihm während seiner eigenen sechsjährigen Abwesenheit gegangen set. Der Bruder starrte ihn dunm an, vermochte die Züge

Baruti's nicht wiederzuerkennen und äußerte in grunzendem Tone seine Zweifel.

Baruti nannte barauf die Namen seiner Aestern, erst benjenigen bes Baters und bann den der Mutter, worauf sich in den Zügen des Bruders größeres Interesse zeigte und er geschickt mit dem Kanoe näher heransteuerte.

"Wenn du mein Bruder bift, so nenne mir etwas, woran ich bich erkenne."

"Du haft eine Narbe am Arm — bort am rechten. Erinnerst du dich noch des Krokobils?"

Das genügte. Der junge breitbrüstige Eingeborene ließ einen Freudenschrei erschallen und rief seine Entdeckung den entferntern Lands- leuten am User zu, und Baruti vergoß zum ersten mal in seinem Leben Thränen. Der junge Eingeborene kam nahe an das Schiff heran, vergaß jegliche Furcht vor den Fremden und umarmte Baruti außer sich vor Freude, während die übrigen Kanoes heransteuerten, um an dem Glück der wieder vereinigten Brüder theilzunehmen.

Abends stellte ich Baruti die Wahl frei, ob er in dem Dorfe bei seinem Stamme bleiben oder unserm abenteuerlichen Marsche folgen wolle; gleichzeitig rieth ich ihm aber, uns nicht zu verlassen, da das Leben unter den Basoko wegen der großen Nähe der Araber an den Stanlen-Källen doch ein sehr unsicheres sei.

Der Junge schien auch so zu benken und sehnte es daher ab, zu seinem heimatlichen Lande und Stamme zurückzukehren; allein einen ober zwei Tage nach der Ankunft in Jambuja änderte er seine Meinung, kam nachts heimlich in mein Zelt, bewaffnete sich mit einem Winchestergewehr und einem Paar Revolver von Smith u. Wefson, nebst einem Vorrath von Gewehr= und Revolverpatronen, nahm eine silberne Reiseuhr, einen silbernen Schrittmesser, einen hübschen Gürtel nebst Patronenstasche und eine kleine Summe Geldes, stahl dann ein Kanve und verschwand nach undekannten Regionen flußabwärts, höchst wahrsscheinlich zu seinem Stamme. Jedenfalls haben wir seitdem nichts wieder von ihm gesehen oder gehört. Friede sei mit ihm!

Am 15. Juni trafen wir gegenüber den am sinken Ufer des Aruwimi liegenden Dörfern von Jambuja ein, 154 km oberhalb des Zusammenflusses des Aruwimi mit dem Kongo.

## Sechstes Kapitel.

## In Jambuja.

Landung bei ben Jambuja-Dörfern. — Der "Stanley" verläßt die Acquatorsctation. — Besorgnisse wegen des Majors Barttelot und des "Henry Reed". — Glückliche Ankunft. — Instructionen sur Major Barttelot und Jameson betresse der Rachhut. — Major Barttelot's Zweisel an der Vertrauenswürdigkeit Tippustib's. — Sine lange Unterredung mit Major Barttelot. — Memorandum für die Ofsiziere der Borhut. — Krankheit des Lieutenants Stairs. — Die letzte Racht in Jambuja. — Uebersicht über unsere Mannschaften und Ausrüstung.

Wir befanden uns jetzt über 2000 km von der See. Uns gegenüber lagen die Dörfer, welche wir bei dem guten Willen der Eingeborenen zeitweilig als Depot für die in Volobo und Leopoldville zurückgelassenen Leute und Vorräthe, 125 Mann und 600 Trägerlasten Waaren, benutzen wollten; waren die Eingeborenen nicht gutwillig bereit, uns das Vorrecht zu verkaufen, sollte es mit Gewalt genommen werden.

Bei einer Forschungstour im Jahre 1883 hatte ich versucht, die Einwohner zu versöhnen, ohne aber dauernden Erfolg damit zu haben. Jest hatten wir einen sehr ernsten Zweck vor uns. Vor unserm geistigen Auge standen die fernen Häfen des Nils und des Albert-Njansa, die von Leuten vertheidigt wurden, welche mit ängstlichen Blicken die Haupt-richtungen des Kompasses musterten, aus denen sie Hülse erwarten konnten, da sie um diese Zeit durch unsere Boten von Sansidar aus bereits von unserm Kommen in Kenntniß gesetz sein mußten; allein zwischen uns und ihnen lag noch eine breite Region, welche auf den besten vorhandenen Karten immer nur ganz weiß gelassen war. Als wir auf die schwarze Waldmauer blicken, welche die hohen Bäume dem ganzen User entlang von Bolodo dis hierher bilden, nur dort unterbrochen, wo sie von majestätischen, ihre gewaltigen Wassermassen in den Hauptstrom ergießenden Flüssen zertheilt wird, da hatte wol jeder von uns seine

eigenen, im tiefsten Grunde des Herzens verborgenen Gedanken. Die meinigen richteten sich, wie ich jetzt nicht mehr zu verheimlichen brauche, auf den mir als Ziel vorschwebenden Gouverneur, der inmitten seiner Garnisonen seine tapfern Soldaten tröstet und ermuthigt und mit ausgestreckter Hand nach der Richtung zeigt, aus welcher der erwartete Entsatz sicher kommen wird, wenn es Gottes Wille ist; und darüber hinaus in der Ferne sah ich in meiner Phantasie die Mahdistenhorden mit wüthendem Geschrei und dem frenetischen, gellenden Ruse "Jallah, Jallah!" vordringen, dis letzterer von einem Ende der schwanskenden Linie dis zur andern sich fortpflanzte und durch die ganze



Horbe der hitzigen fanatischen Krieger erklang; und auf der andern Seite erblickte ich die Scharen der mit der Zeit dem Untergange gesweihten Eingeborenen, und zwischen ihnen und uns das ungeheuere unbekannte Gebiet, in dem es weder Weg noch Steg gibt.

Die Hauptleute der verschiedenen Compagnien theilten die Munition aus und erhielten Befehl, auf ihren Schiffen Dampf bereit zu halten, damit wir die erste wichtige Bewegung zur Vorbereitung des Marsches nach dem Albert-Njansa unternehmen könnten.

Um 6 Uhr morgens am 16. Juni glitt der "Beace" von seinem Liegeplat, bis er querab von dem "Stanley" war, bessen Offiziere ich, als wir nahe genug waren, um verstanden zu werden, aufforderte, mein Signal zu erwarten. Dann dampften wir langsam über den

Fluß und versuchten, die Furcht der Eingeborenen zu beruhigen und ihre Aufregung dadurch zu besänftigen, daß wir gegenüber einer großen Schar derselben, welche auf dem steil absallenden User 15 m über uns standen und uns mit Verwunderung und Neugier betrachteten, liegen blieben. Unser Dolmetscher vermochte sich sehr gut verständlich zu machen, da die Eingeborenen am untern Aruwimi sämmtlich nur eine Sprache reden. Nachdem wir eine Stunde lang Complimente und freundliche Redensarten gewechselt hatten, veranlaßten wir sie, einige ihrer Kühnsten nach dem Rande des Flusses zu senden, während die Strömung den Dampfer infolge einer leichten Bewegung dis nahe ans



Landung in Jambuja.

Ufer führte, wo mit Bitten und Ueberredung unserer- und Abschlagen und Absehnen andererseits eine weitere Stunde verging; doch gelang es uns dann, ihnen ein Messer für eine reichliche Menge Berlen abzusaufen! Hierdurch ermuthigt, begannen wir Unterhandlungen über die Erlaubniß, gegen Zahlung eines in Stoffen, Perlen, Draht oder Eisen bestehenden Preises einige Wochen in ihrem Dorfe wohnen zu dürfen, doch wurde dies nach nochmals einer Stunde fest und bestimmt abgesehnt.

Es war jett 9 Uhr. Meine Kehle war trocken, die Sonne wurde heiß und ich signalisirte baher dem Dampfer "Stanlen", er solle herüberkommen und sich uns anschließen. Auf ein zweites Signal ließen beide Dampfer, als der "Stanlen" nahe genug gekommen war, bie Dampfpfeisen ertönen und unter bem, durch die hohen Waldmauern verstärkten, betäubenden Lärm wurden beide Schiffe ans User gesteuert und die Sansibariten und Sudanesen kletterten wie Affen an dem steilen Usergehänge empor, auf welchem, als sie oben ankamen, kein einziger Bewohner des Dorfes mehr zu sehen war.

Wir fanden, daß die Niederlassung von Jambuja aus einer Reihe von Dörfern mit kegelförmigen Hütten bestand, welche sich auf dem obern Userrand hinzogen, von wo man einen weiten Blick auf = und abwärts auf den Aruwimi hatte. Die Compagnien marschirten nach den ihnen angewiesenen Quartieren, und es wurden auf allen aus dem Dorfe führenden Pfaden Wachen ausgestellt. Einige der Leute wurden beauftragt, Holz für Palissaden zu hauen, andere mußten Heizmaterial sammeln und noch andere Abtheilungen wurden ausgeschickt, um die Ausbehnung und Lage der Felder zu untersuchen.

Nachmittags stellten zwei Eingeborene aus einem abwärts von Jambuja gelegenen Dorfe sich mit für uns schmeichelhaftem Vertrauen bei uns ein. Dieselben waren von den Baburu-Stämmen, denen die versschiedenen Fragmente der Stämme zwischen den Stanley-Fällen und dem untern Aruwimi angehören. Sie verkauften uns einige Bananen und wurden dafür gut bezahlt und aufgefordert, mehr Lebensmittel zu bringen, unter der Versicherung, daß sie nichts zu befürchten brauchten.

Am nächsten Tage wurden Leute ausgesandt, um auf den Felsbern Maniof zu sammeln, während andere mit dem Bau von Palissaden und der Herstellung eines Grabens beschäftigt wurden; weitere Arbeiter mußten einen Schanzgraben zur Aufstellung des Palissadenzauns herrichten, die Holzhauer wurden ausgeschickt, um die Vorbereitungen für das Beladen der Dampfer mit Brennholz zu treffen, damit diesselben mit den geschwächten Bemannungen auf der Rücksahrt nach dem Pool nicht in Verlegenheit kämen; überall herrschte Leben und Thätigkeit.

Im Walbe wurden mehrere Eingeborene gefangen genommen, denen wir alles zeigten und eine Hand voll Glasperlen schenkten, damit sie den übrigen die Versicherung überbrächten, daß sie von uns nichts zu befürchten hätten und ihnen nichts zu Leide geschehen würde.

Am 19. Juni war genügend Brennholz gehauen, sodaß der "Stanley" für sechs Tage Fahrt versehen war und die Reise nach der Aequator=Station antreten konnte. Ich stellte für den Kapitän einen Check über 50 Pfd. St. aus, sowie einen zweiten für den Maschinisten über einen ähnlichen Betrag auf Ransom, Bouverie u. Co. und gab die Scheine

in Segenwart der beiden Herren an Jameson mit der Beisung, daß dieselben, falls jene ungefähr um Mitte August Jambuja sicher erreichten, ihnen bei der Rücksehr vom Stanley-Bool ausgehändigt werden könnten. Ein werthvolles Schmuckstück sandte ich an Lieutenant Liebrechts als Zeichen meiner großen Hochachtung für ihn. Am nächsten Morgen ging der "Stanley" mit meinen Briefen an das Entsah-Comité ab.

Der "Beace" wurde noch zurückgehalten, um seinen Gefährten, ben "Henry Reeb", zu begleiten, ben wir nach ben Instructionen, die Major Barttelot erhalten hatte, jett stündlich erwarteten, da berselbe am 19. bei uns hätte eintreffen müssen.

In einem wilben Lanbe wie biefes, wo man auf allen Seiten im Balbe Kannibalen und Taufende von Stlavenräubern fo nahe an ben Stanley-Fällen hat, ift man natürlich leicht geneigt, ernftliche Greignisse zu befürchten, wenn die gehegten Erwartungen sich nicht prompt und punktlich erfüllen. Barttelot hatte die Mündung bes Aruwimi als Befehlshaber bes "Henry Reeb" am 11. passirt, um Tippu-Tib und seine Leute nach einer Riederlassung zu befördern, von welcher ein englischer Commandant und die Garnison über Hals und Kopf vertrieben worden waren. Allerdings war der arabische Häuptling fehr zuversichtlich in feinem Benehmen und fehr ernfthaft in ber Berficherung gewesen, daß er sich neun Tage nach der Ankunft in seiner Niederlassung entsprechend unserer Bereinbarung mit 600 Trägern in Jambuja einstellen werde, und ich hatte ungern glauben wollen, daß er für dieses Ausbleiben des Majors in irgendeiner Beise verantwortlich sei. Allein ber Major hätte bie Stanley-Fälle am 13. erreichen, am Abend bes 14. wieber an ber Mündung bes Aruwimi und am 16. in Jambuja fein muffen, b. h. wenn er die Eigenschaft befaß, die Befehle buchstäblich auszuführen und sich durch nichts zu einer Berzögerung verleiten zu lassen. Wir hatten jest den 21. Die Offiziere waren überzeugt, daß weiter nichts eingetreten sei, als die durch die Berhält= nisse bes Lebens in Afrika bedingte natürliche Berzögerung; allein ftündlich wanderte ich an den Uferrand, um mit meinem Glase den Fluß hinab zu blicken.

Am 22. Juni war meine Unruhe so groß geworden, daß ich Lieutenant Stairs den schriftlichen Befehl gab, mit 50 unserer besten Leute und dem Maximgeschütz am Worgen des 23. auf dem Dampfer "Beace" stromadwärts zu fahren und den "Henry Reed" aufzusuchen, sowie, wenn er nichts weiter höre, nach den Stanley-Fällen zu bampfen. Nach ber Ankunft bei biefer Niederlassung sollte er, sobalb bas Schiff vom Landungsplate zu sehen wäre und seine freundschaftlichen Signale nicht beantwortet würden, sofort alles zum Angriff vorbereiten, ben Dampfer zurückerobern und, wenn ihm dies nicht gelänge, rasch mit der Weldung zu mir kommen.

Um 5 Uhr nachmittags erhoben die Sansibariten das mir höchst willsommene Geschrei: "Schiff in Sicht!" Barttelot war wohlbehalten und es war kein Unfall eingetreten; Tippu-Tib hatte den Dampfer nicht erobert, die Sudanesen hatten sich nicht gegen den Major empört, die Eingeborenen nicht das schlasende Lager in der Nacht überfallen, der Dampfer war nicht auf einen treibenden Baumstamm gerathen und gesunken oder gestrandet, und das Boot, sür welches wir der Mission moralisch verantwortlich waren, besand sich in ebenso guter Ordnung und ebensolchem Zustande, wie dei der Absahrt vom Stansley-Pool. Allein das Leben in Afrika ist zu aufreibend, als daß man das Opfer solcher Sorgen werden möchte.

Der Major war einfach durch verschiedene Zufälligkeiten — Kampf mit den Eingeborenen, Palaver mit Tippu=Tib und seinen Leuten u. s. w. — aufgehalten worden.

Zwei Tage später waren die Dampfer "Beace" und "Henry Reed" mit Heizmaterial beladen und wurden stromadwärts nach Hause geschickt, und wir hatten damit das letzte Band, welches uns mit der Civilisation verknüpfte, auf viele Monate hinaus zerschnitten.

An diesem Tage richtete ich an Major Barttelot folgendes Instructionsschreiben, von dem ich Herrn J. S. Jameson, dem Nächstscommandirenden, eine Abschrift übergab:

24. Juni 1887.

herrn Major Barttelot.

Geehrter Herr! Als Aeltestem ber auf ber Expedition zum Entsate Emin Bascha's mich begleitenden Offiziere fällt das Commando dieses wichtigen Postens selbstwerftändlich Ihnen zu. Es ist auch im Interesse der Expedition, daß Sie diesen Besehl übernehmen, und zwar aus dem Grunde, weil Ihre Sudanesen-Compagnie, welche nur aus Soldaten besteht und sich mehr für den Garnisondienst eignet als die Sansikariten, hier besser verwerthet werden kann als auf dem Warsche.

Der Dampfer "Stanley" ift am 22. b. M. von Jambuja nach bem Stanley-Bool abgefahren. Wenn ihm kein Unsall zustößt, mußte er am 1. Juli in Leopoldville sein. In zwei weitern Tagen wird er mit etwa 500 Lasten unserer Waaren, die wir unter der Aufsicht des herrn J. R. Troup zurückgelassen haben, beladen sein. Dieser herr wird sich auf dem Dampfer einschiffen, der, wie ich annehme, am 4. Juli seine Bergsahrt antreten und am 9. in Bolobo eintressen wird. Wenn das heizmaterial fertig ist, werden die 125 Wann, die sich unter Führung der

Herren Warb und Bonny jest in Bolobo befinden, sich einschissen, worauf der Dampfer die Reise sortsest. Er wird am 19. Juli in Bangala sein und am 31. Juli hier ankommen. Selbstwerständlich kann der niedrige Wasserstand des Flusses in jenem Monat den Dampfer vielleicht einige Tage aushalten, indessen können Sie, da ich großes Vertrauen zu seinem Kapitan habe, ihn mit Sicherheit vor dem 10. August erwarten.\*

Die Nichtankunft bieser Baaren und Leute ist es, welche mich zwingt, Sie zum Befehlshaber dieses Postens zu ernennen. Da ich aber binnen kurzem das Eintreffen einer großen Berstärkung von Leuten \*\* crwarte, welche die Zahl der Borhut, die unter allen Umständen zur Rettung Emin Pascha's vordringen muß, erheblich übersteigt, so hoffe ich, daß Sie nach der Absahrt des "Stanleh" auf seiner endgültigen Rücklehr nach dem Stanleh-Pool im August nicht länger als wenige Tage ausgehalten werden.

Inzwischen kommt es Ihnen zu, bis zur Ankunft unserer Leute und Waaren in dem Commando über dieses besestigte Lager sehr ausmerksam und vorsichtig zu sein. Obwol letzteres eine günstige Lage besitzt und von Natur sest ist, würde ein tapserer Feind doch keine schwierige Ausgabe darin sinden, es zu erobern, wenn der Besehlshaber es an Disciplin, Kraft und Energie mangeln läßt. Ich din deshalb überzeugt, daß ich eine gute Wahl getroffen habe, als ich Sie beauftragte, unsere Interessen während unserer Abwesenheit hier zu schützen.

Die Ihnen jest anvertrauten Intereffen find von allergrößter Bedeutung für biefe Expedition. Die Leute, welche Sie unter Ihren Befehlen haben werben, machen mehr als ein volles Drittel ber Expedition aus, die Guter, die hierher gebracht werben, find bas für ben Marich burch bie Regionen genseit ber Seen nothige Gelb; außerbem wird ein ungeheuerer Borrath von Munition und Proviant ba fein, die von gleicher Bichtigfeit fur uns find. Der Berluft diefer Mannschaften und Baaren wurde ficherer Ruin fur uns fein und die Borbut bann ihrerfeits felbft um Entfat bitten muffen. 3ch hoffe baber, bag Sie in voller Berudfichtigung biefes Umftandes feine Dube fcheuen werben, um bie Ordnung und Disciplin in Ihrem Lager aufrecht ju erhalten, Ihre Bertheibigungswerte zu vervollständigen und fie in foldem Buftande zu halten, daß tein Feind, wie tapfer er auch fein mag, Erfolg über biefelben erringen tann. Bu biefem Zwede murbe ich Ihnen empfehlen, einen funftlichen Graben von 6 fuß Breite und 3 fuß Tiefe herzuftellen, welcher von bem natürlichen Graben an, in bem fich bie Quelle befindet, um bie Baliffaden herum führt. Die Anlage einer Plattform, ahnlich wie biejenige auf der Sudfeite, in der Rabe bes öftlichen sowie bes weftlichen Thores murbe für die Starte bes Lagers bon Bortheil fein. Denn vergeffen Gie nicht, es find nicht nur die Eingeborenen, die Sie vielleicht angreifen wollen, fonbern möglicherweise werben auch die Araber und ihre Begleiter aus bem einen ober andern Grunde Streit mit Ihnen suchen und einen Angriff auf Ihr Lager unternehmen.

Unser Eurs wird von hier nahezu aftronomisch genau Oft ober nach bem Kompaß Oft zu Sub sein. Bielleicht werden die Pfade zu Zeiten nicht genau in dieser Richtung führen, doch ist die sudwestliche Ede des Albert-Sees in der Rahe von oder bei Kavalli unser Bestimmungsort. Bei unserer Ankunft daselbst werden wir in der Umgegend ein sestes Lager ausschlagen, unser Boot zu Wasser bringen und

<sup>\*</sup> Der Dampfer wurde durch das Auflaufen auf einen treibenden Baumstamm einige Tage aufgehalten und traf am 14. August ein.

<sup>\*\*</sup> Die 600 Träger Tippu=Tib's.

nach Kibiro in Unjoro steuern, um von Signor Casati, falls berselbe sich bort besindet, Rachrichten über die Lage Emin Pascha's zu erhalten. Ist letzterer am Leben und in der Nachbarschaft des Sees, dann werden wir uns mit ihm in Berbindung setzen; unser späteres Bersahren muß sich nach dem richten, was wir über die Absichten Emin Pascha's ersahren. Wir können annehmen, daß wir nicht länger als 14 Tage bei ihm bleiben, dis über unsere Rücklehr nach dem Lager auf der von uns bereits zurückgelegten Straße entschieden worden ist.

Bir werben uns bemühen, burch Zeichnen von Bäumen und Anschneiben von jungen Stämmen am Wege genügende Spuren der Route zu hinterlassen, welche wir eingeschlagen haben. Bei allen Areuzungspunkten, wo Pfabe sich schneiben, werben wir den Boden auflodern und auf den nicht von uns benutzten Pfaden einen einige Zoll tiefen Graben herstellen, sowie auch die Bäume bezeichnen, wenn dies möglich ist.

Bielleicht werben Sie, wenn Tippu-Tib die volle Zahl der versprochenen erwachsenen Leute, nämlich 600 Mann, welche Lasten zu tragen vermögen, geschickt hat und der "Stanley" mit den in Bolodo von mir zurückgesassenen 125 Leuten wohlbehalten eingetroffen ist, sich start genug sühlen, um die Colonne mit allen von dem Dampser überbrachten und den von mir in Jambuja zurückgesassenen Waaren längs des von mir eingeschlagenen Weges in Bewegung zu sehen. In diesem höchst wünschenswerthen Falle werden Sie genau meiner Route solgen und werden wir in nicht zu langer Zeit sicherlich zusammentressen. Ohne Zweisel werden Sie unsere Bomas underührt und noch stehend sinden; Sie sollten Ihren Wärsche daher so einzurichten suchen, daß Sie jene unterwegs benutzen können. Besser Führer als diese Bomas würden auf unserer Route nicht zu erlangen sein. Wenn Sie während eines zweitägigen Warsches teine solche sinden, können Sie überzeugt sein, daß Sie sich nicht auf unserer Route besinden.

Bielleicht hat Tippu-Tib auch nur einige Leute geschidt, aber nicht genug, sobaß Sie die Waaren mit Ihrer eigenen Truppe tragen mussen. In diesem Falle muß es natürlich Ihnen überlassen bleiben, welche Waaren Sie entbehren können, um im Stande zu sein, den Warsch anzutreten. Zu diesem Zwede würden Sie Ihre Liste ausmerksam durchzusehen haben.

- 1. Munition, namentlich ichuffertige, höchft wichtig.
- 2. Berlen, Meffingbraht, Rauris und Stoffe tommen in zweiter Linie.
- 3. Privatgepad.
- 4. Bulver und Bunbhutchen.
- 5. Europäischer Broviant.
- 6. Reffingftangen, wie fie am Rongo gebraucht werben.
- 7. Lebensmittel (Reis, Bohnen, Erbien, Sirfe, Zwietad).

Sie muffen baher, nachdem Sie für Taue, Sade, Wertzeuge, wie Schaufeln (vergeffen Sie auch nie eine Art ober ein Haumesser) gesorgt haben, überlegen, wie viele Lasten mit Proviant Sie unter Ihre Leute vertheilen tonnen, sodaß sie zu marschiren im Stande sind, und ob nicht die Hallte der Wessingstangen in Kisten ebenfalls entbehrt werden und zurüdbleiben kann. Sollten Sie dennoch nicht marschiren können, dann würde es besser sein, zweimal täglich zwei Wärsche von etwa 10 km zu machen, als allzwiel Gegenstände fortzuwersen, salls Sie es vorziehen sollten zu marschiren, anstatt auf unsere Antunft zu warten.

Bei der endgültigen Abfahrt bes "Stanley" von Jambuja wollen Sie es nicht unterlassen, an herrn William Madinnon unter der Abresse von Grap, Dawes u. Co., 13, Austin Friars, London, einen Bericht zu senden über das, was während

meiner Abwesenheit und nachdem ich ben Marsch nach Osten angetreten habe, vorgesallen ist; ob Sie von mir überhaupt gehört haben, ob Sie Rachrichten von mir zu erhalten hossen und was Sie zu thun beabsichtigen. Sie wollen ihm auch eine genaue Abschrift dieses Besehls senden, damit das Entsatz-Comité selbst beurtheilen kann, ob Sie angemessen gehandelt haben oder zu handeln beabsichtigen.

Gegenwärtig wird Ihre Garnison aus 80 Gewehrträgern und 40—50 Ueberzähligen bestehen. Der "Stanleh" wird Ihnen binnen wenigen Wochen weitere 50 Gewehrträger und 75 Ueberzählige unter den Besehlen der Herren Troup, Ward und Bonny überbringen.

Ich bestimme herrn J. S. Jameson für jest zu Ihrem Kameraben; außerbem werben die herren Troup, Warb und Bonnh unter Ihren Befehlen stehen. Bei ben gewöhnlichen Bertheibigungsarbeiten und der Führung der Leute im Lager und auf dem Marsche gibt es nur einen Chef, und das sind Sie; sollte aber ein sehr wichtiger Schritt in Aussicht genommen werden, dann bitte ich Sie, auch den Rath des herrn Jameson zu hören; und wenn die herren Troup und Barb hier sind, dann bitte ich, auch sie ins Bertrauen zu ziehen und sie frei ihre Meinungen aussprechen zu lassen.

Ich glaube ganz klar über alles geschrieben zu haben, was mir nothwendig dunkt. Ihre Behandlung der Eingeborenen sollte, wie ich meine, gänzlich von deren Benehmen gegen Sie abhängen. Lassen Sie sie sie in Frieden nach den benachbarten Dörfern zurückehren, und wenn Sie durch Mäßigung, gelegentliche kleine Geschenke von Messingstangen u. s. w. auf irgendeine Weise einen freundschaftlichen Berkehr beschleunigen können, dann würde ich Ihnen empfehlen, dies zu thun. Berlieren Sie keine Gelegenheit, jegliche Art von Insormation über die Eingeborenen, die Lage der verschiedenen Dörfer in Ihrer Nachbarschaft u. s. w. einzuziehen.

3ch habe bie Ehre zu fein Ihr ergebener

henry M. Stanley, Befehlshaber ber Expedition.

Der Major zog sich zurud, um bas Schreiben burchzulesen, und bat bann Herrn Jameson, einige Abschriften bavon anzusertigen.

Gegen 2 Uhr kam ber Major zurück und ersuchte mich um eine Unterredung. Er sagte, er wünsche über Tippu-Tib mit mir zu sprechen.

"Ich möchte gern noch etwas mehr über diesen Araber wissen. Als ich vor einigen Tagen bei den Fällen aufgehalten wurde, beliebte es Ihnen, Lieutenant Stairs ziemlich energische Befehle zu ertheilen. Es fällt mir auf, daß Sie bezüglich jenes Arabers außerordentlich argwöhnisch sind, und deshalb begreife ich nicht recht,
weshalb wir mit einem solchen Manne überhaupt etwas zu thun haben
wollen."

"Gut, ich will gern darüber oder über irgendeinen andern Gegenstand offen mit Ihnen reben", erwiderte ich.

"Ich muß bekennen, daß ich drei Tage, bevor Ihr Dampfer den

Fluß herauffahrend in Sicht kam, sehr besorgt um Sie gewesen bin. Sie besehligten einen Dampser, der andern Leuten gehörte, benen gegenüber wir uns verpstichtet hatten, das Schiff innerhalb einer gewissen Zeit zurückzuliefern. Als Begleitung hatten Sie eine Truppe von 40 Sudanesen. Das Schiff war gut ausgerüstet und vollständig in Ordnung. Wir kannten die Zeit, welche Sie hätten gebrauchen müssen, vorausgesetzt daß kein Unfall eintrat, und wußten, daß Sie den bestimmten Besehl hatten, abzusahren, sobald die von unserm Freunde Ngalzema versprochene Kuh am Bord war, oder slußabwärts zu dampsen, wenn dieselbe nicht innerhalb einer Stunde käme. Falls sich kein Unfall ereignet hatte und Sie den Besehlen nachgekommen waren, hätten Sie am Abend des 16. oder spätestens am 17. hier sein müssen. Sie trasen aber erst am 22. um 5 Uhr nachsmittags ein.

"Wir haben hier keine Telegraphen ober Posten. Da wir keine Nachrichten von Ihnen erhalten konnten, und als ein Tag nach bem andern verstrich, entstanden aus meiner Sorge um Sie Zweifel, ob nicht irgendetwas Unerklärliches paffirt fei. Waren Sie auf einen treibenben Baumstamm gestoßen, auf Grund gerathen, wie es dem «Stanley » und bem «Royal » ergangen war und es fast allen Dampfern Baren Sie nachts von Eingeborenen angegriffen worben, passirt? wie Deane auf bem "A. I. A." in Bunga? Satten Ihre Sudanesen fich emport, wie fie es schon in Lutungu gebroht hatten? Waren Sie erschossen worden, wie einst sämmtliche weißen Offiziere eines subane= fischen Regiments im Suban? Wurden Sie mit Gewalt zurückge= halten, weil Tippu=Tib sich von den jungen arabischen Feuerfressern an ben Fällen hatte überreben laffen? Satten Sie mit ben jungen Leuten, ben beiben Selim, Streit bekommen, wie Stairs und Jeph= son unterhalb der Stanley-Fälle? Wenn alles das nicht, was war bann geschehen? Ronnte ich, konnte sonst jemand etwas anderes annehmen?"

"Ich mußte aber —"

"Einerlei, mein lieber Major, sprechen wir nicht mehr davon. Suchen Sie sich nicht zu vertheidigen. Ich erwähne diese Dinge nicht, um Ihnen Vorwürfe zu machen, sondern um Ihnen auf Ihre Frage Antwort zu geben. Ende gut, Alles gut.

"Nun was Tippu=Tib betrifft. Ich würde mit Tippu=Tib nichts zu thun haben, wäre nicht die Nothwendigkeit in Ihrem In= teresse wie in dem meinigen vorhanden. Er beausprucht dieses Terri= torium als sein Gebiet. Wir befinden uns hier als seine Freunde. Angenommen, wir hätten kein Abkommen mit ihm getroffen, wie lange würde es uns gestattet sein, unsere Borbereitungen für den Marsch nach dem Albert-See zu treffen, oder wie lange würde man uns erlauben hier zu bleiben, bis wir die Frage zu beantworten hätten, was wir auf seinem Gebiet wollten? Durste ich Sie allein hier lassen, während ich weiß, wessen die Leute fähig sind? Wit 80 Büchsen gegen wahrscheinlich 3000 und vielleicht 5000 Gewehre? Ja, Herr Major, es überrascht mich, daß Sie, der Sie die Stanley-Fälle und einige hundert Araber gesehen haben, diese Frage stellen.

"Sie haben Tippu=Tib und fast hundert seiner Leute von Sanssibar her begleitet! Sie haben gesehen, welche kindliche Freude ihnen ihre Wassen, die Winchestergewehre und werthvollen Doppelstinten machten! Sie kennen die Geschichte von dem Kampse Deane's bei den Stanley=Fällen! Sie wissen, daß Tippu=Tib rachsüchtig ist und daß seine heißblütigen Nessen den Kamps dem Frieden vorziehen würden. Sie wissen, daß er den Krieg gegen den Kongostaat besabsichtigte und daß ich mit meiner Expedition einen Theil seines Gebiets passiren muß. Wie können Sie nun, der Sie zum Kange eines Majors emporgestiegen sind, solche Fragen stellen und das Warum und Weshalb bezweiseln von Dingen, die so klar wie der Tag sind?

"Unser Transportbampfer «Madura» lag im Hafen von Sanssibar. Der Eigenthümer dieses Districts, wie er sich nennt, brütete, sich beseidigt fühlend und auf Rache sinnend, über Plänen gegen alle Weißen am Kongo. Würde es klug von mir gewesen sein, diesen Mann in solchem Zustande zu lassen? Daß er sich zum Kriege gegen den Staat vorbereitete, erregte mich nicht sehr, aber daß er ihn beabsichtigte, während ich in einer humanen Wission durch sein Gebiet und dessen Rachbarschaft passiren mußte, war von Bedeutung. Deshalb war ich an diesem Zusammenslicken eines Friedens zwischen dem Kongostaate und König Leopold mit dem Araber ebenso sehr interessirt wie Se. Majestät selbst und noch mehr.

"Ich glaube, Sie werden mich zunächst fragen, was das mit Ihren persönlichen Interessen zu thun hat. Haben Sie mir nicht immer wieder gesagt, daß es Ihr sehnlichster Wunsch ist, und zu begleiten, und daß Sie es weit vorziehen würden, zu marschiren, anstatt hier zu warten? Und ist es — nach Ihrem Instructionsschreiben — nicht außegemacht, daß Sie, wenn Tippu=Tib nicht mit 600 Trägern erscheint,

lieber doppelte oder dreifache Märsche machen, als in Jambuja bleiben sollen?

"Sehen Sie diese Bleistiftnotizen an — nein, Sie können dieselben behalten, wenn Sie wollen. Die Rotizen zeigen, was Sie mit Ihren eigenen Leuten leisten und was Sie thun können, wenn Tippus Tib wirklich seinem Contracte buchstäblich nachkommt.

"Nun, ich habe meine Instructionen namentlich wegen der unsgestümen Antwort begründet, die Sie mir in Bolobo gegeben haben: «Bei Gott! ich werde keinen Tag in Jambuja bleiben, wenn ich meine Colonne beisammen habe!»

"Sehen Sie hier! Das Schreiben besagt: «Vielleicht hat Tippu-Tib auch nur einige Leute gesandt, aber nicht genug; alsdann haben Sie nach Ihrem eigenen Ermessen zu handeln; entäußern Sie sich des Proviants Nr. 7, wie Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse, Zwieback.» Sehen Sie zu, wie viele Säcke mit Proviant Sie Ihren Leuten aufbürden können; sie werden benselben rasch genug verzehren, das garantire ich Ihnen.

"Das Schreiben fährt fort: «Sollten Sie bennoch nicht marschiren können, dann würde es besser sein, zweimal täglich zwei Märsche von etwa 10 km zu machen», d. h. einen Marsch von 10 km zu machen, dann zurückzukehren und ein zweites Quantum zu holen und darauf wieder vorwärts zu gehen. Das that ich auch am Kongo, als ich mit 68 Mann 33 doppelte Märsche machte, um 2000 Lasten und 5 ungeheuere Wagen eine Strecke von 85 km Weges zu befördern, eine Wagenstraße anzulegen, Brücken zu bauen u. s. w. Jene Bleistiftnotizen in Ihrer Hand theilen Ihnen mit, wie viele Kilometer Sie auf diese Weise in sechs Monaten zurücksegen können.

"Darin geht aber mein Pact mit Tippu=Tib Sie persönlich an. Hält Tippu=Tib seinen Contract getreulich, dann können Sie einen ober zwei Tage nach der Ankunft des «Stanley» mit den Herren Ward, Troup und Bonny nebst Ihren Leuten von Jambuja aufbrechen und uns vielleicht einholen, andernfalls würden wir auf der Rückehr vom Albert=See nach wenig Tagen zusammentreffen.

"Was zu thun würden Sie nun persönlich vorziehen? Hin und her von Lager zu Lager zwei oder vielleicht dreimal zu marschiren oder Tippu-Tib mit 600 Trägern, welche Ihren 200 Leuten helsen, bei sich zu haben und raschen Schrittes auf unserer Spur direct nach dem Albert-Njansa vorzudringen?"

"Dh, darüber kann kein Zweifel sein. Ich wurde vorziehen,

birect durchzumarschiren und zu versuchen, Sie wieder einzuholen. Natürlich."

"Gut, fangen Sie nun an zu begreifen, weshalb ich milbe, gut und freigebig gegen Tippu-Tib gewesen bin? Weshalb ich ihm und seinen Leuten freie Fahrt und Beköstigung von Sansibar nach den Stanley-Fällen bewilligt habe? Weshalb ich Zicke und Lamm mit ihm gestheilt habe?"

"Bollständig."

"Noch nicht ganz, fürchte ich, Major, benn sonst würden Sie nicht Zweifel in mich gesetzt haben. Es ist noch ein weiterer ernsthafter Grund vorhanden.

"Angenommen 3. B., ich hätte Tippu-Tib nicht hierher gebracht, und bie Araber an ben Stanlen-Fällen seien wegen ber Deane'schen Affaire nicht erbost gegen die Weißen ober hätten Furcht, Sie anzugreifen. Sie brauchten nur Freundschaft mit Ihnen zu heucheln, Ihnen Ziegen und Lebensmittel zu verkaufen und bann Ihren Sanfibariten zu fagen, jene Niederlaffung, wo fie Reis und Fische im Ueberfluß hatten, fei nur 6 oder 7 Tagemärsche entfernt, um innerhalb weniger Tage drei Biertel Ihrer Leute zur Defertion zu veranlassen, mahrend Sie gang ruhig auf das Eintreffen bes Contingents von Bolobo warten; und bie übrigen Burschen wurden, kaum hier eingetroffen, von der Deser= tion ihrer Rameraben nach ben Stanley-Fällen hören und entweber alle auf einmal ober ju Zweien, Dreien, Sechsen und Behnen bem Beispiel folgen, bis Sie vollständig Schiffbruch gelitten haben. Ift nicht die Beforgniß vor Desertionen einer ber Gründe, weshalb ich die Kongo-Route wählte? Jest, wo ich Tippu-Tib zum Freunde und mir verpflichtet habe, ift ber Möglichkeit einer Defertion im großen ein Ende gemacht.

"Halten Sie sich diese Gründe gut vor Augen, mein lieber Major. Und trot allebem kann Ihre Colonne vernichtet werden, wenn Sie nicht sehr vorsichtig sind. Seien Sie mild und geduldig gegen Ihre Leute, denn sie sind störrisch wie junge Fohlen. Und doch bin ich mit diesen oder ähnlichen Leuten quer durch ganz Afrika gezogen, habe den Lauf des Kongo bis zum Meere verfolgt und den Kongostaat gegründet."

"Nun sagen Sie mir, glauben Sie, daß Tippu-Tib seinen Contract halten und seine 600 Leute mitbringen wird?" fragte der Major.

"Das müßten Sie so gut wissen wie ich selbst. Was hat er Ihnen gesagt, ehe Sie ihn verließen?"

"Er sagte, er wurde in 9 Tagen hier sein, wie er Ihnen schon

in Bangala erklärt habe. Inschallah!" entgegnete der Major, den Araber nachahmend.

"Wenn Tippu-Tib in 9 Tagen hier ist, wird es das größte Wunder sein, das ich kenne."

"Weshalb?" fragte ber Major, etwas erstaunt aufblickend.

"Weil 600 Träger eine große Zahl ausmachen. Er wird in 15 und selbst in 20 Tagen nicht hier sein. Bei diesem Manne müssen wir vernünftig sein. Er ist kein Europäer, der gelernt hat, dem Versprechen aufs strengste treu zu bleiben. Inschallah! sagte er? Also morgen — Inschallah bedeutet den Tag darauf — oder in 5 oder 10 Tagen. Was macht es für Sie aber aus, wenn er innerhalb 20 Tagen nicht kommt? Der «Stanley» wird nicht vor dem 10. oder vielleicht erst Mitte August hier sein, das sind etwa 7 Wochen — 42 Tage — von heute. Er hat also reichlich Zeit. Weshalb wollen Sie, während Sie auf den Dampfer warten, auf 600 Mann, die nichts thun in Ihrem Lager, auspassen? Müßige Leute sinnen auf Unheil. Warten Sie gebuldig auf ihn, dis der «Stanley» eintrifft, und wenn er dann noch nicht da ist, kommt er überhaupt nicht."

"Es wird aber, wenn er überhaupt nicht erscheint, für uns ein schweres Stück Arbeit sein, mit 200 Mann 5—600 Lasten Tag für Tag hin und her, vorwärts und rückwärts zu schleppen!"

"Unzweifelhaft ist das eine keineswegs leichte Aufgabe, mein lieber Major. Allein was würden Sie vorziehen: hier zu bleiben und auf unsere Rückfehr vom Albert-See zu warten, oder, in Anspruch genommen von der Arbeit, nach und nach weiter vorwärts zu dringen und jeden Tag etwas zu gewinnen?"

"D mein Gott! Ich glaube, monatelang hier zu bleiben wäre verteufelt viel schlimmer."

"Genau dasselbe, was ich glaube, und deshalb habe ich diese Berechnungen für Sie aufgestellt. Ich versichere Ihnen, lieber Major, wenn ich überzeugt wäre, daß Sie den Weg zum Albert-See finden könnten, würde ich lieber diese Ihre Arbeit selbst thun und Sie zum Befehlshaber der Borhut ernennen, als in Sorge um Sie sein."

"Aber sagen Sie mir, Herr Stanley, wie lange glauben Sie, baß es dauern wird, bis wir zusammentreffen?"

"Das weiß nur Gott. Niemand kann mir sagen, was vor uns liegt und wie weit ins Land hinein ber Wald sich ausbehnt, ob es Straßen gibt und welcher Art die Eingeborenen sind, Kannibalen, unverbesserliche Wilbe, Zwerge ober Gorillas. Ich habe nicht die geringste Ibee bavon. Ich wollte, ich batte sie, und wurde eine hubsche Summe nur für diese Renntniß gablen. Aber die Berechnungen auf bem Stud Papier, welches Sie in ber hand halten und bas Ihnen fagt, wie lange ich zu bem Marsche nach bem Albert-Rjansa gebrauche, find auf folgender Thatsache basirt. In den Jahren 1874 und 1875 marschirte ich 1150 km in 103 Tagen. Die Entfernung von hier nach dem Albert-Njansa beträgt etwa 610 km, in gerader Linie; nun, in 1874/75 marschirte ich 610 km von Bagamopo nach Winjata in Ituru in 64, und 610 km vom Uhimba-See nach Ubjibji in 54 Tagen. Dies waren allerdings alles offene Länder mit erträglich guten Stragen, mahrend biefe Gegend absolut unbefannt ift. Ift bier alles Wald? Dann wird es eine fürchterliche Arbeit werden. Wie weit reicht ber Walb ins Land hinein? Zweihundert, dreihundert, vierhundert Kilometer? Darauf fehlt uns die Anwort. Nehmen wir an, daß wir die Reise nach dem Albert-See in drei Monaten machen können, daß ich 14 Tage Aufenthalt habe und in brei Monaten von ba ab zurud sein werbe. Ich bente, Sie werben mir, wenn Tippu-Tib nicht bei Ihnen ist, in der letten Hälfte des October oder im November entgegenkommen. Aber bas fteht alles auf jenem Papier.

"Das ist jedoch alles Nebensache; jedenfalls muß alles durchgeführt werden. Wir werden vordringen, die Bäume zeichnen und unsere Route durch den Wald für Sie markiren. Wir werden alle Vortheile besnutzen; jeder Pfad, der ostwärts führt, wird mir recht sein, und ich werde mich hindurchbohren und auf den Ebenen oder Weideländereien herauskommen. Und wo wir zu gehen im Stande sind, können Sie auch gehen; können Sie es nicht, dann werden Sie auf irgendeine Weise von uns hören. Sind Sie jeht befriedigt?"

"Bollständig", erwiderte er. "Ich habe alles hier" (seine Stirn berührend) "und dies Papier und das Schreiben werden mich immer an alles erinnern. Es ist nur noch eins, worüber ich sprechen möchte; es bezieht sich auf etwas, was Sie in London zu mir sagten."

"So? Was habe ich benn Mertwürdiges gesagt?" fragte ich.

"Nun" (hier zögerte er ein wenig), "erinnern Sie sich daran, als Herr — vom Indischen Amte mich Ihnen vorstellte? Die von Ihnen gebrauchten Worte klangen selksam, als ob jemand Sie vor mir gewarnt hätte."

"Mein lieber Barttelot, ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich mich nicht erinnere, jemals den Namen Barttelot gehört zu haben, ehe Sie kamen. Aber das interessirt mich. Was könnte ich viels leicht Seltsames gesagt haben, daß es so fest in Ihrem Gedächt= niß haftet?"

"Ich erinnere mich bes Umstandes sehr genau. Es war so", suhr er fort, "Sie sagten etwas von «Langmuth», und das erinnerte mich daran, daß ich das Wort schon früher gehört hatte, als General — mir Borwürse machte, als ich während des sudanesischen Feldzuges in der Wüste einen aufrührerischen Somali züchtigte. Als die Somali sich gegen mich wandten, war ich allein; schließlich, als es kein anderes Mittel mehr gab, um sie wieder ganz in meine Gewalt zu bekommen, sprang ich auf den Rädelssührer los und schoß ihn mit der Pistole nieder, worauf die Somali sosort ruhig wie die Lämmer wurden. Ich dachte, General —, der mir nicht besonders wohl will, hätte Ihnen die Geschichte erzählt."

"In der That, ich habe die Geschichte noch nie gehört und begreife nicht, wie General — mich hätte warnen können, da er nicht wiffen konnte, baß Sie fich zu unserer Mitgliebschaft zu melben beabsichtigten. Ihre eigenen Züge waren es, die mir das Wort «Langmuth» eingaben. Ihr Freund stellte Sie mir als einen ausgezeichneten Offizier voll Muth und Tapferkeit vor, worauf ich sagte, diese Gigen= schaften seien charakteristisch bei englischen Offizieren, boch möchte ich lieber von einer andern hören, die für einen besondern Dienft in Afrika von gleichem Werthe sei, und bas sei Langmuth. Sie werben mich hoffentlich jest entschuldigen, daß ich große Entschlossenheit und etwas wie Rampfluft in Ihren Bugen las. Run, ein tampfluftiger Mann mag, wie Sie wissen, zu Zeiten sehr brauchbar sein; bei einer Expedition, welche wie diese innerhalb einer Atmosphäre von Reizbarkeit arbeis ten muß, ist er aber nicht ganz so nütlich, wie ein Mann, ber nicht nur weiß, wie und wann er tämpfen muß, sondern auch wie er Langmuth zu üben hat. Denn es gibt hier taufend Ursachen, welche Reizbarteit und Reibungen zwischen ihm und seinen Rameraben, seinen Leuten und ben Eingeborenen und oft zwischen sich und seinem eigenen Innern hervorrufen können. Oft ist die Nahrung schlecht, manchmal ist gar keine vorhanden, die Lebensweise ist eine hochst elende, man hat keine Reizmittel, nur unaufhörliche Arbeit und Ermüdung, ungeheuere Unbequemlichkeit, erschlaffte Muskeln, an Ohnmacht grenzende Erschlimmfte von allen, fürchterlich schmerzhafte Fieber, welche einen veranlassen, ben Tag zu verfluchen, an dem man zuerst an Afrika gebacht hat. Ein streitfüchtiger Mann ist von Natur aus misgeftimmt, und wenn er seine Inftincte nicht zügeln und seine Impulse nicht beherrschen kann, befindet er sich jede Minute seines Lebens in heißem Wasser und stößt bei jedem Pulsschlage seines Herzens auf Schwierigsteiten. Um im Stande zu sein, Langmuth zu üben und alle bittern Gefühle aufs strengste zu unterdrücken, muß der Gedanke an Pflicht und Stellung ihn daran hindern, sich seinen Leidenschaften hinzugeben. D, das ist eine Eigenschaft, welche den Wuth nicht verringert, aber das Vergeuden der natürlichen Kraft verhütet. Aber ich will Ihnen keine Predigt halten, Sie verstehen, wie ich es meine.

"Und nun zum Schluß noch ein Wort über Tippu-Tib. .Sehen Sie bort das Maximgeschütz mit seiner brohenden Mündung; ich betrachte Tippu-Tib ungefähr wie jenes. Es ist eine vorzügliche Vertheidigungswaffe; es kann einen Hagel von Geschossen entsenden, aber auch unbrauchdar werden, wenn der Mechanismus durch Rost oder Mangel an gutem Del in Unordnung geräth. In diesem Falle verslassen wir uns auf unsere Remingtons und Winchester-Repetirgewehre. Wenn Tippu-Tib gewillt ist, uns zu helsen, wird er ein höchst werthsvoller Bundesgenosse sein, denn ein Fehlschlag wird dann unmöglich und wir werden unsere Aufgabe bewunderungswürdig lösen. Ist er aber nicht zur Hülfe geneigt, dann müssen wir thun, was wir mit unsern eigenen Leuten ausrichten können, und der gute Wille entschuldigt eine Wenge Irrthümer.

"Erinnern Sie fich, daß Tippu-Tib im Jahre 1876 seinen Contract mit mir brach, nach Njangwe zurücklehrte und mich allein ließ? Run, trot seines Hohnes sette ich mit etwa 130 meiner eigenen Leute ben Weg am Kongo hinab fort. Sie sagten, Sie hatten in Lamu ben österreichischen Reisenden Dr. Lenz getroffen, bem es nicht gelungen war, Emin Bascha zu erreichen. Weshalb hat er keinen Erfolg gehabt? Beil er sich allein auf Tippu-Tib verließ und keine eigene Reservetruppe hatte, auf die er zurückgreifen konnte. Sie haben mehr als 200 Trager und 50 Solbaten, außer ben Dienern und Ihren tüchtigen Kameraben. Bei ber Arbeit am Kongo hatte er ein Contingent von Eingeborenen zu meiner Unterstützung versprochen; nur wenige kamen und biefe besertirten wieder; allein ich hatte eine Reserve von 68 treuen Leuten, und bas find biejenigen, welche ben Kongoftaat gegründet haben. Sie erinnern fich wol an mein Schreiben an die «Times», in welchem ich fagte: «Wir verlangen von Tippu-Tib nicht, daß er uns bei ber Auffindung Emin Bascha's unterstütt; wir wollen, daß er Munition trägt und auf bem Rüchwege Elfenbein mitbringt, bas mit gur Dedung ber Rosten ber Mission bienen tann.» Alsbann, um Ihnen noch einen Beweis davon zu geben, wie ich über Tippu-Tib denke, vergessen Sie nicht, daß ich Lieutenant Stairs vor einigen Tagen die schriftliche Ordre gegeben habe, bei dem ersten Anzeichen von Berrätherei seine Niederlassung mit der Schnellseuerkanone zu bombardiren. Sie haben das Schreiben gelesen und sollten wissen, daß man einem zuverlässigen Freund nicht den Fehdehandschuh ins Gesicht wirft.

"Nun, mein lieber Major, seien Sie nicht thöricht. Ich weiß, Sie sind verstimmt darüber, daß Sie uns nicht mit der Borhut begleiten sollen. Sie glauben, Sie werden einige Audo verlieren. Aber keinesswegs. Schon seit König David's Zeiten erhalten diejenigen, welche beim Gepäck bleiben, dieselben Ehren wie die, welche in den Krieg ziehen. Außerdem liebe ich das Wort «Kudo» nicht. Der «Kudo» Impuls ist wie der Puff einer Flasche Brauselimonade; er ist gut für eine Siegesmedaille, versließt aber in Afrika schon nach einem Monat. Er ist wie eine feucht gewordene Rakete. Denken Sie lieber an den Ausspruch Tennyson's:

Wie oft war nicht in Großbritanniens Geschichte Der Pfad ber Pflicht zugleich ber Weg zum Ruhme.

"Da, geben Sie mir die Hand barauf, lieber Major. Für uns gilt das Wort «Gerade aus vorwärts», für Sie «Gedulb und Langs muth». Jeht muß ich aber meinen Thee trinken, ich bin vom Sprechen ganz trocken geworden."

Am 25. Juni war der Palissabenzaun um das ganze Lager fertig und der Graben ging seiner Bollendung entgegen. Barttelot beaufsichtigte die Arbeiter auf der einen, Jephson, in Hemdärmeln, auf der andern Seite. Nelson vertheilte den europäischen Proviant zu gleichen Theilen, der Arzt baute fröhlich lachend und so eifrig, als ob er mit einer chirurgischen Operation beschäftigt wäre, ein Thor und führte die Zimmermannsarbeit so vorzüglich aus, daß ich abends in mein Tagebuch schrieb: "Er ist sicherlich einer der Besten, die es gibt." Jameson war eifrig mit der Abschrift des Instructionsschreibens beschäftigt; Stairs lag an einem heftigen Gallensieder erkrankt im Bette.

Ein sudanesischer Soldat hatte sich, so unschuldig wie ein Lamm, welches vor der Höhle des Fuchses graft, gegen den Besehl aus dem Lager entsernt, um in einem benachbarten Dorfe zu plündern, und dabei einen Speerstich in den Unterleib erhalten. Das ist der zweite Todesfall, welcher durch das Plündern herbeigeführt wird; es wird nicht der letzte sein. Wir stellen einen Sudanesen als Wache aus; ein Freund kommt daher, wechselt ein paar Worte mit ihm und geht ohne alle Ahnung

irgendeiner Gefahr weiter. Wenn er nicht erschlagen wird, kehrt er mit einer schweren Wunde am Körper und den Vorzeichen des Todes im Gesicht zurück. Der Sansibarite wird beim Hauen von Holz oder Sammeln von Maniot beschäftigt; er stellt einen Augenblick die Arbeit ein, entschuldigt sich, daß er sich einen Augenblick entsernen müsse — ein Gedanke blitzt durch sein leeres Gehirn, und unter dem Impuls desselben eilt er fort, um demnächst als vermißt gemeldet zu werden.

Um 26. Juni sette ich die folgende Instruction für die Offiziere ber Borhut auf:

Ich beabsichtige, übermorgen, am 28. Juni 1887, den Marich anzutreten.

Die gurudgulegende Entfernung beträgt etwa 610 km in ber Luftlinie ober ungefähr 880 km für ben Fall, bag wir nicht einen Pfab finden, welcher mehr als gewöhnliche Windungen befigt.

Benn wir täglich etwa 16 km zurucklegen, mußten wir im Stande sein, ben Albert-See innerhalb zwei Monaten zu erreichen.

Im Jahre 1871 legte meine Expedition zur Aufsuchung Livingstone's 580 km in 54 Tagen — etwa 103/4 km täglich zurud.

Im Jahre 1874 machte meine Expedition quer burch Afrika 580 km, von Bagamopo nach Winjata, in 64 Tagen — etwa 9 km täglich.

In 1874/75 erreichte dieselbe Expedition von Bagamopo den Bictoria-See, eine Entfernung von 1150 km, in 103 Tagen = 11 km taglich.

Im Jahre 1876 marschirte dieselbe Expedition vom Uhimba-See nach Ubjidji, 575 km, in 59 Tagen = 10 km täglich.

Benn wir also die Entfernung bis Ravalli, etwa 880 km, mit einer Durch-schnittsgeschwindigkeit von täglich ungefähr 10 km zurücklegen, mußten wir den Albert-See gegen den letten September erreichen.

Einen Begriff von bem Charafter von mehr als ber halfte bes zu burchziehenden Gebietes bekommen Sie durch einen Blid auf unfere Umgebung. Es wird mit Busch und Balb bebedtes Land sein, in welchem ein mehr ober weniger gewundener Eingeborenenpfad die verschiedenen Ansiedelungen der dort lebenden Stämme mitieinander verbindet.

hin und wieber wirb unfer Pfab von anbern gefreugt werben, welche bie Stamme norblich von unferer Route mit benen im Guben verbinben.

Die Eingeborenen werden mit Schilb, Speeren und Meffer oder mit Bogen und Pfeil bewaffnet sein.

Da ich einen raschen Warsch burch bas Land zu machen beabsichtige, werben wir die Eingeborenen sehr überraschen. Sie können sich nicht verbinden oder uns mit einer größern Macht entgegentreten, weil sie keine Zeit dazu haben. Die Feindseligkeiten, welche wir zu bestehen haben mögen, werden das Ergebniß eines plöglichen Dranges und zwar besjenigen des Aergers sein. Die Offiziere müssen baher berartige Angriffe prompt zurückweisen und zu jeder Zeit darauf achten, daß die Rammern ihrer Winchestergewehre geladen und die Träger berselben in ihrer Rahe sind. Seitengewehre sollten unter keinen Umständen abgelegt werden.

Die Marschordnung wird folgende fein:

Bei Tagesanbruch ertont wie gewöhnlich bie Reveille,

zuerft burch ben ber erften Compagnie zugetheilten sudanesischen Trompeter;

zweitens burch ben Hornisten ber zweiten Compagnie bes Hauptmanns Stairs; brittens burch ben Trompeter ber britten Compagnie bes Hauptmanns Relson; viertens burch ben Trompeter ber vierten Compagnie bes Hauptmanns Jephson.

Die Offiziere werben in ber Fruhe Raffee und Zwiebad zu fich nehmen und barauf achten, bag ihre Leute fich ebenfalls für ben Marsch ftarten.

Der Marsch beginnt um 6 Uhr morgens und wird von einer Truppe von Bionieren geführt, welche mit Büchsen, haumessern und Aexten ausgerüstet sind und bie unter meinem Befehl stehende Borhut bilben.

Rach einer Biertelstunde folgt die Haupttruppe, die von demjenigen Offizier geführt wird, welcher an der Reihe ift. Seine Pflicht besteht besonders darin, daß er darauf achtet, daß die durch Zeichnen der Bäume oder auf andere Weise markirte Route verfolgt wird.

Diefe Colonne besteht aus sammtlichen Trägern, ben Kranken und allen Gesunden, die nicht zur Nachhut commandirt sind. Der größere Theil der drei Compagnien gehört zu dieser Colonne. Dicht hinter derselben und sich ihr anschließend besindet sich der Offizier, an dem die Reihe ist, die Ordnung hinter der Hauptcolonne aufrecht zu erhalten.

Die Nachhut besteht aus 30 Mann unter einem Offizier, welcher für ben Tag zum Schutz ber Colonne vor Angriffen im Rücken bestimmt ist. Diese Leute sind mit nichts weiter als ihrer Privatausrüstung belastet. Die Nachhut darf keinen Mann von der Expedition vorüberlassen. Alle Nachzügler müffen unter allen Umständen weiter getrieben werden, da jeder Zurückleibende unwiederbringlich verloren ist.

An der Spitse der Hauptcolonne befinden sich die Belte des Hauptquartiers und das Privatgepäck unmittelbar hinter dem befehligenden Offizier. Letterer hat auch auf Trompetensignale zu achten, um sie an die hinter ihm marschirenden Truppen weiter zu befördern und Signale von der Front entgegenzunehmen, um sie weiter zu schicken.

Die Borhut wird ben von ihr verfolgten Pfad bezeichnen, Die hinderlichen Schlinggewächse wegtappen und bei ber Antunft am Lagerplate sofort mit bem



Plan unferer Lager im Balbe.

Bau ber Boma ober Seriba beginnen. Sobald bie einzelnen Compagnien eintreffen, haben bieselben bei diesem wichtigen Bertheibigungswerke Hulfe zu leisten. Rein Lager ist als sertig zu betrachten, solange es nicht mit Buschwerk ober Bäumen eingezäunt ist. Diesenigen, welche bei dieser Arbeit nicht beschäftigt werden, haben die Zelte aufzurichten.

Die Boma muß rund und mit zwei durch minbestens 5 m Buschwert gut markirten Thoren berfehen sein.

Der Durchmeffer bes Lagers muß etwa 80 m betragen. Belte und Gepäd werben in ber Mitte unter-

gebracht und von den hutten umgeben, welche in einem innern Kreise von etwa 65 m Durchmeffer aufgebaut werben.

Obiges bezieht fich nur auf bas Berfahren beim Durchmariche burch ein

gefährliches Land, wo feine weitern als die burch etwaige plopliche Angriffe ber Eingeborenen bedingten natürlichen Schwierigkeiten vorhanden find.

Selbstverständlich wird die Borhut die Reigungen des zu durchwandernden Landes aussindig zu machen suchen. Sind die bevorstehenden hindernisse bedeutend und droben sie mehr als ein plöplicher oder vorübergehender Angriff zu werden, so erhält die Hauptcolonne Nachricht über die Sachlage.

280 es thunlich ift, werden wir bas Lager in Dörfern aufschlagen, welche bie Eingeborenen verlaffen haben, um Lebensmittel zu beforgen, doch muffen die Dorfer fofort in Bertheibigungezuftand gefest werben. Die Offiziere burfen nicht vergeffen, baß es in ber Ratur ihrer schwarzen Solbaten, ber Subanesen, Somali unb Sansibariten, liegt, gebankenlos und gleichgültig ju sein und sich in ber unvorfichtigften Beife im Lande zu gerftreuen. Gie tonnen meiner Berficherung glauben, daß auf diese Beise mehr Leben verloren geben als im offenen Kriege. Nach meiner Anficht liegt baber bas Leben ber Leute in ben Sanben ber Offiziere, und jeber bon ihnen, ber in feiner Energie und ber ftrengften Beobachtung ber Befehle nicht nachläßt, bis alles fur bie Racht ficher gemacht und in Ordnung gebracht ift, wird für mich bie werthvollfte Gulfe bei biefer Expedition fein. Bei ber Anfunft an bem in Aussicht genommenen Salteplage für die Racht foll ber Offizier, wenn es ein Dorf ift, fein Augenmert zunächst auf die Unterbringung ber Leute richten und babei folde Quartiere belegen, welche ben von ber vorher angefommenen Compagnie beletten und von ber nach ihm eintreffenden zu besetenden entsprechen, bann sich an bie Arbeit machen und alle außerhalb bes bestimmten Rreises liegenden Sutten zerftoren und alle Theile berfelben, sowie bas in ber Rachbarschaft befindliche Material benugen, um seine Quartiere gegen einen nachtlichen Angriff mit Feuer ober Speer zu fichern. Die Offiziere erhalten burch bas Berfahren ber Borhut einen Bint, wann und wie die Sache gemacht werben muß, fie burfen aber nicht unterlaffen, diefen Bint auch zu benuten, und muffen fich nicht jebe einzelne Rleinigkeit fagen laffen. Der Offizier muß fich als Bater feiner Compagnie betrachten und ftets handeln, wie es einem weisen Subrer giemt.

In allen solchen Dorflagern hat Lieutenant Stairs barauf zu achten, baß bie nächtlichen Bachen, die von den einzelnen Compagnien je nach Bedürfniß geftellt werben, an die leichter zugänglichen Stellen postirt werden.

Während ber ersten Boche werben wir keine sehr langen Mariche zu machen versuchen, bamit die Leute und wir selbst uns allmählich einüben; nachdem wir ben vierten Theil bes Weges zuruchgelegt haben, sollen die Tagemarsche wesentlich verlangert werben, und ich erwarte, daß wir, nachdem wir die Halfte der Reise hinter uns haben, im Stande sein werben, großartige Fortschritte zu machen.

Beitere Mittheilungen werben je nach Beburfniß folgen.

Jambuja, 26. Juni 1887.

henry M. Stanley, Befehlshaber ber Expedition.

Ich schließe bieses Kapitel mit einigen Bemerkungen aus meinem Tagebuche, die ich am letzten Abend vor dem Abmarsche niederschrieb:

Jambuja, 27. Juni. Unsere Leute verlangten heute einen Rasttag, weil berselbe verschoben worden war, bis die Dampfer expedirt und das Lager zum Schutz der Garnison besestigt worden sei. Außerdem waren noch eine Wenge Dinge zu erledigen. Da mehrere Leute nach ber Absahrt von Bolobo erkrankt waren, mußten die Schwachen aus-

gesucht werden, und da die vier für den Marsch auserwählten Compagnien in möglichst vorzüglichem Zustande sein sollten, so mußten dieselben reorganisirt werden. Die Wertzeuge unserer Pioniere mußten gezählt werden. Bon 100 Haumessern waren nur noch 26, von 100 Aexten 22, von 100 Hacken 61 und von 100 Schaufeln 67 vorhanden; alle übrigen waren gestohlen und an die Eingeborenen verkauft oder fortzeworfen worden. Es ist eine unangenehme Arbeit, auf solch rücksloses Bolt Acht geben zu sollen.

Morgen früh werben, mit Gottes Hulfe, 389 Personen ben Marsch ins absolut Ungewisse hinein antreten. Bon einem Eingeborenen habe ich die Namen der Stämme oder beren einzelnen Abtheilungen gehört; von ihrer Stärke und ihren Eigenschaften weiß ich aber nichts.

Gestern schlossen wir Blutsbrüderschaft mit einem der Häuptlinge von Jambuja. Da der Major Beschlöhaber dieses Postens ist, unterwarf er sich tapfer dieser Ceremonie, die hier besonders ekelhaft war. Auf das sließende Blut wurde eine Prise schmutziges Salz gestreut, das aufgeleckt werden mußte. Der Häuptling führte seine Rolle durch, als ob es ihm Bergnügen mache, der Major schauberte aber, als er aufblickend die chnischen Gesichter seiner Freunde sah.

"Um ben Frieden zu sichern."

"Allerdings", erwiderte ber Major und brachte seinen Geschmack zum Opfer.

Diese Waldbewohner haben es noch nicht vermocht, mir große Achtung abzugewinnen. Sie find feige und zugleich hinterliftig; fie lügen häufiger als die Bewohner bes offenen Landes. Ich glaube ihren Behauptungen und Betheuerungen nicht. Indeß hoffe ich, daß sich bies nach besserer Bekanntschaft anbern wirb. Der Häuptling erhielt ein reiches Geschenk von dem Major, der als Gegengabe ein 14 Tage altes Suhnchen und einen mit Febern besetzten Sut aus Rohrgeflecht bekam. Die mehrfach versprochene Ziege und zehn huhner find noch immer nicht eingetroffen, obwol das Blut eines subanefischen Solbaten vergoffen worben ift und wir feine Rache bafür genommen haben. Entweder fehlt es uns zu sehr an Muth, ober der Berluft eines Mannes ift uns gleichgültig, daß ein fräftiger Solbat, ber so viel werth ist wie zwanzig von diesen Eingeborenen, ungerächt erschlagen werden kann. Und nicht nur bas, wir bitten bie Eingeborenen sogar, oft zu uns zu kommen und uns zu besuchen, ba fie Fische und Riegen, Geflügel, Gier und fonftige Dinge haben, die wir gern kaufen wurden. Das wird vielleicht noch einige Wochen bauern.

Heute Abend regnet es, der morgige Warsch wird ein unbequemer sein. Stairs ist so krank, daß er sich nicht bewegen kann, und doch wünscht er dringend, und zu begleiten. Es ist ziemlich übereilt, einen Wann in seinem Zustande tragen zu wollen; allein wenn der Tod eintreten soll, kommt er im Dickicht so leicht wie im Lager. Dr. Parke hat mir große Unruhe bereitet, weil er sagt, die Krankheit sei Darmentzündung, während ich sie mehr für Gallensieder halte. Wir werden ihn in eine Hängematte packen und wollen auf einen günstigen Verlauf hoffen.

Die Borhut wird sich folgendermaßen zusammenseten:

| Erste Compa                                                                     | gni | e    |         |    |    |                   |         | 113                              | Männer              | unb | Rnaben | 99               | Gewehre      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|----|----|-------------------|---------|----------------------------------|---------------------|-----|--------|------------------|--------------|
| Zweite "                                                                        | -   |      |         |    |    |                   |         | 90                               | ,,                  | ,,  | ,,     | 85               | . ,,         |
| Dritte "                                                                        |     |      | •       |    |    |                   |         | . 90                             | "                   | ,,  | "      | 87               | , ,,         |
| Bierte "                                                                        |     |      |         |    |    |                   |         | 90                               | ,,                  | ,,  | ,,     | 86               | ,,           |
| Offiziere: ich                                                                  | jel | [6¶t |         |    |    |                   |         | 1                                | ,,                  |     |        | _                |              |
| Stairs                                                                          |     |      |         |    |    |                   |         | 1                                | "                   |     |        |                  |              |
| Relson                                                                          |     |      |         |    |    |                   |         | 1                                | ,,                  |     |        | _                |              |
| Jephion .                                                                       |     |      |         |    |    |                   |         | 1                                | ,,                  |     |        | _                |              |
| Parte                                                                           |     |      |         |    |    |                   |         | 1                                | ,,                  |     |        |                  |              |
| Europäischer                                                                    | Di  | ene  | r       |    |    |                   |         | 1                                | ,,                  |     |        | _                |              |
|                                                                                 |     |      |         |    |    |                   |         |                                  |                     |     |        |                  |              |
|                                                                                 |     |      |         |    |    |                   | •       | 389                              | Mann                |     |        | 357              | Gewehre      |
| Die Garn                                                                        | iso | n    | in      | 36 | ım | <sub></sub><br>նս | iα      |                                  |                     |     |        | 357              | Gewehre      |
| Die Garn<br>Subanelen                                                           | ifo | n    | in      |    | ım |                   | ia      | zählt                            | ::                  |     |        |                  | •            |
| Subanesen                                                                       | •   | n    | in<br>· |    |    |                   | ia<br>: | zählt                            | :<br>Mann           |     |        |                  | Gewehre      |
|                                                                                 | •   | :    | in      |    |    |                   | ia      | zählt<br>44                      | :<br>Mann           |     |        | 44               |              |
| Subanesen<br>Sansibariten<br>Barttelot's T                                      | ier | ier  | in      |    |    |                   | ia<br>· | zählt<br>44<br>71                | Mann                |     |        | 44               | Gewehre      |
| Subanesen<br>Sansibariten                                                       | •   | ier  | in      |    |    |                   | ia      | zählt<br>44<br>71<br>3           | Mann<br>"           |     |        | 44               | Gewehre      |
| Subanefen<br>Sanfibariten<br>Barttelot's T<br>Jamefon's                         | ier | ier  | in      |    |    |                   | ia      | zählt<br>44<br>71<br>3<br>2      | Wann " " " "        |     |        | 44               | Gewehre      |
| Subanefen<br>Sanfibariten<br>Barttelot's T<br>Jamefon' <del>s</del><br>Somali . | ier | ier  | in      |    |    |                   | ja      | zählt<br>44<br>71<br>3<br>2<br>5 | :<br>Mann<br>"<br>" |     |        | 44               | Gewehre<br>" |
| Subanesen<br>Sansibariten<br>Barttelot's T<br>Jameson's<br>Somali<br>Kranke     | ier | ier  | in      |    |    |                   | ia      | 3ählt<br>44<br>71<br>3<br>2<br>5 | Wann " " " "        |     |        | 44<br>38<br><br> | Gewehre      |

Das Contingent in Bolobo, welches zu ber Garnison von Jambuja zu stoßen hat, zählt:

| Sansibariten       |      |     |      |    |     | 128 | Männer ur | id Knaben 52 | Gewehre    |
|--------------------|------|-----|------|----|-----|-----|-----------|--------------|------------|
| John Roje Troup    |      |     |      |    |     | 1   | ,,        |              | •          |
| herbert Barb .     |      |     |      |    |     | 1   | ,,        | _            |            |
| Billiam Bonny .    |      |     |      |    |     | 1   | ,,        |              |            |
| •                  |      |     |      |    | -   | 131 | Mann      | 52           | Gewehre    |
| Borhut             |      |     |      |    |     | 389 | Mann      | 357          | Gewehre    |
| Garnison von Jan   | nbu  | ja  |      | •  |     | 129 | ,,        | 87           | ,,         |
| In Bolobo, Rinfd   | affa | u   | . 1. | w. |     | 131 | "         | 52           | "          |
|                    |      |     |      |    | -   | 649 | Mann      | 496          | Gewehre    |
| Berluft bon Sanfit | ar   | bis | Fa   | mb | uja | 57  | "         | 28           | "          |
|                    |      |     | _    |    | •   | 706 | Mann      | 524          | ·Gewehre · |

## Siebentes Kapitel.

## Rach ben Banga-Fällen.

Eine afrikanische Straße. — Unsere Marschweise burch ben Balb. — Abschieb von Jameson und bem Major. — 160 Tage im Balbe. — Die Stromschnellen von Jambuja. — Angriss ber Eingeborenen von Jantonde. — Rast im Dorse Bahunga. — Beschreibung unsers Marsches. — Bergistete Holzsplitter. — Gesangennahme von sechs Babali. — Dr. Parke und die Bienen. — Gewitter im Balbe. — Jephson setz das Stahlboot zusammen. — Das Dors Bukanda. — Rehrichthausen der Dörfer. — Landschaft am Aruwimi. — Dörfer der Bakuti und Bakola. — Die Stromschnellen von Gwengwere. — Der Knabe Bakula. — "Schnitte" und Kassee. — Die Inseln dei Bandangi. — Die Baburu-Zwerge. — Der unsbekannte Lauf des Flusses. — Die Somali. — Tauschhandel in Wariri und Mupe. — Der Aruwimi bei Mupe. — Sitten, Gebräuche und Reidung der Babe. — Jephson's zwei Abenteuer. — Die Bespen-Schnellen. — Der Häuptling der Buamburi. — Lager in Wijui. — Unfall eines Kanoe. — Ein verlassens Dors. — Ankunst bei den Kanga-Fällen. — Beschreibung der Fälle.

Eine afrikanische Straße ist meist ein Fußpfab, welcher durch das Beschreiten in der trockenen Jahreszeit eine außerordentliche Glätte und die Härte bes Asphalts bekommt. Da die Eingeborenen im Gansemarsch, einer hinter bem andern, zu marschiren pflegen, ist ber Weg nur 30 cm breit. Ist der Pfad alt, so gleicht er einer gewundenen schmalen Goffe, die in ber Mitte mehr als an ben Seiten ausgetreten ift, ba bas Regenwaffer hindurchgeftrömt ift und fie etwas ausgespült hat, während die Seiten durch Humus und Staub fich erhöhen und bie Füße zahlreicher Baffanten Zweige und Steine weggekehrt und ben Staub niedergetreten haben. Ein gerader Beg würde im Durchschnitt um etwa ein Drittel fürzer sein, als ber Pfab, auf welchem bie Eingeborenen zu marschiren pflegen. Das ungefähr hofften wir zu finden, als wir aus dem Thore des verschanzten Lagers bei Jambuja marschirten, weil es uns auf vier frühern Erpeditionen ins Innere von Afrika ftets gelungen war, einen solchen Pfab hunderte von Meilen zu verfolgen. Jambuja beftand aus einer Reihe von Dörfern. Ihre Bewohner mußten im Often, sowie im Süden und Westen Nachbarn haben; weshalb sollten sie nicht?

Wir marschirten, eine Compagnie nach der andern, im Gänsemarsch aus dem Thor. Jede Compagnie hatte ihre Fahne, ihren Trompeter oder Trommler, sowie eine bestimmte Zahl von Ueberzähligen, während 50 ausgesuchte Leute als Vorhut vorausmarschirten, um Haumesser und Art zu handhaben, die jungen Bäume zu fällen, von den Stämmen einen handbreiten Streisen Rinde abzuschälen, die Blätter und Sprossen des Rotangs zu durchhauen, alle den freien Durchzug der Hunderte von beladenen Trägern hindernden Zweige zu entfernen,



Marich burch ben Balb.

Bäume für den Uebergang über Flüsse zu fällen und nach Beendigung des Tagemarsches aus Buschwerk und Zweigen Seribas oder Bomas um das Hüttenlager zu bauen. Die Vorhut muß den Pfad aufsuchen, oder wenn keiner zu finden ist, die schmalste Stelle des Dickichts wählen und sich sofort durchbohren, da es außerordentlich ermüdend ist, mit einer schweren Last auf dem Kopfe in der erhipten Utmosphäre stillzustehen. Findet sich kein dünneres Dickicht, dann geht es irgendwo hindurch, so unsdurchdringlich die Stelle auch erscheinen mag; die Leute müssen tüchtig darauf loshacken, sonst entsteht unter den ungeduldigen Trägern hinter ihnen ein unheilverheißendes Murren. Sie müssen bei solcher Waldarbeit auch geschickt und intelligent sein; ein Neuling oder "Goi-Goi" hat das

Haumeffer wieder abzugeben und die Rifte oder ben Ballen aufzunehmen. Dreihundert ermüdete Burschen lassen nicht mit sich spielen. Die Leute von ber Borhut sollen auch tapfer sein, rasch einen Angriff zurückschlagen und, ba die Pfeile vergiftet, die Speerstiche toblich find, gute Augen haben, um die Dunkelheit und ben Schatten zu burchbringen, sowie Beobachtungsgabe befigen und jeden Augenblid bereit zum Sandeln fein. Beitvergeubende Leute find nicht zu brauchen; die Burschen muffen jung, geschmeidig und gelenkig fein — die 300 Mann hinter mir haben keine Achtung vor alten und corpulenten Leuten — weil fie fonft mit Scheltworten überhäuft und mit Schimpfereien erftickt werben würden. Dutenbe von Stimmen würden rufen: "Wo ift das Verdienst des Burschen? Ist es allein im Magen? Nein, in seinem hölzernen Rücken — fort, sein Ropf ift zu bick für einen Rundschafter. Er ist offenbar mit Aufhacken des Landes beschäftigt gewesen. Was will der Feldarbeiter auf dem Continent? Ihr seht, er ift nur ein Banianenstlave! Rein, er ift ein vom Conful in Freiheit gesetter! Unfinn, er ift ein Diffions-Ihre spiten Zungen durchdringen ben Panzer ber Dummheit wie Schwerter, baber werden die Haumesser mit der scharfen Schneibe mannhaft geschwungen, die blanken Aexte bligen und kappen junge Stämme ober trennen einen breiten Streifen Rinde vom Baume herunter, das Gebüsch wird durchbrochen, das Dickicht öffnet sich und, der Borhut beständig dicht auf den Fersen, dringt die meilenlange Raravane nach.

Das wird die auf dem Marsche zu befolgende Ordnung und Methode sein. Ich din stehen geblieben und beobachte die passirenden Leute, dis der letzte der Nachhut das Lager verlassen hat, worauf der Major, Jameson und die Garnison herauskommen, um noch ein Lebe-wohl mit uns auszutauschen.

"Nun, mein lieber Major, jett geht es los. Alles ober Richts! Bergessen Sie Ihr Bersprechen nicht, und wir werden in etlichen Monaten wieder beisammen sein."

"Ich schwöre es zu Gott, ich werbe scharf hinter Ihnen her sein. Laffen Sie mich nur erft die Burschen von Bolobo haben, dann soll nichts mich aufhalten!"

"Nun gut. Gott segne Sie! Halten Sie ben Muth hoch. Und Jameson, alter Freund, benselben Wunsch auch für Sie!"

Rapitän Nelson, ber zugehört hatte, trat nun ebenfalls heran, um jenen zum Abschied die Hand zu drücken; alsdann eilte ich nach ber Front, während Nelson sich an die Spize der Nachhut begab. Die Colonne hatte am Ende der Dörfer oder eigentlich der Straße, die Relson in letter Zeit herzustellen begonnen hatte, halt gemacht.

"Welches ist der Weg, Führer?" fragte ich den wahrscheinlich stolzesten Mann der ganzen Colonne — denn es ist ein höchst ershebendes Gefühl, die Spitze des Zuges zu bilden. Der Mann trug ein griechisches Costüm und einen griechischen Helm à la Achilles.

"Dieser hier, ber nach Sonnenaufgang führt", erwiderte er. "Wie viele Stunden sind es bis zum nächsten Dorse?" "Das weiß nur Gott", antwortete er.



Der Rirangofi ober vorberfte Mann ber Colonne.

"Kennst du kein Dorf ober Land in jener Richtung?" "Nicht ein einziges; wie sollte ich auch?" war die Entgegnung. Das war alles, was der Klügste von uns wußte.

"Nun benn, vorwärts in Gottes Namen! Möge Gott stets mit uns sein! Halte dich an jeden Pfad, der am Flusse entlang führt, bis wir eine Straße finden."

"Bismillah!" erscholl das Echo der Pioniere, die Trompeten der Nubier bliesen das Signal "Borwärts!" und kurz darauf verschwand die Spitze der Colonne in dem dichten Gebüsch an den äußersten Grenzen der Lichtung von Jambuja.

Das war am 28. Juni, und bis zum 5. December, also 160 Tage,

sind wir durch Wald, Busch und Dickicht marschirt, ohne je ein Stück Grasland von der Größe nur einer kleinen Zimmerdiele gesehen zu haben. Nichts als meilenweiter endloser Wald in mannichfachen Stadien bes Wachsthums und je nach dem Alter der Bäume verschiedener Höhe, mit mehr ober weniger bichtem Unterholz je nach bem Charakter ber Walbriefen, welche bichtern ober geringern Schatten spenden. Der Beschreibung bes Marsches burch biesen Walb und ber Ereignisse mahrend desselben werbe ich mich in den nächsten Kapiteln widmen, da hier zum ersten male, seitbem die Sündflut verschwand, die Meere sich sammelten und die Erde trockenes Land wurde, ben Blicken und ber Renntniß bes civilifirten Menschen sich eine absolut unbekannte Region eröffnete. Indem ich den Leser um Geduld bitte, verspreche ich, so wenig lang= weilig wie möglich zu sein, obwol es in diesem Frühling des Jahres bes Herrn 1890 außer meinem vorliegenden Buche kein anderes Manuscript und feine Aufzeichnung und feine gebruckte Schrift gibt, in welcher eine Schilderung dieser Region ber Schrecknisse enthalten ware.

Bei einer Temperatur von 24° R. im Schatten marschirten wir auf einem Pfade, der nur sehr wenig benutzt worden war und sich unter dunkelm, dichtem Gebüsch dahinwand. Wir kamen nur langsam vorwärts, da die Bewegung alle paar Minuten durch das Dickicht unterbrochen wurde. Die von 50 Mann gehandhabten Haumesser und Aexte waren in beständiger Thätigkeit, die Schlinggewächse wurden undarmherzig zerhauen und hin und wieder waren etwa 100 Meter lange Strecken des Weges ebenso gut passirbar, wie andere ungefähr gleichlange Strecken allerlei Schwierigkeiten boten.

Um Mittag blickten wir um das Anie des Aruwimi herum, welches von Jambuja aus zu sehen ist, und bemerkten etwa 6 km auswärts eine weitere Stromschnelle, deren brandende Gewässer im Sonnenschein erglänzten. Die Stromschnellen von Jambuja lagen etwas abwärts von uns. Unterhalb der obern Stromschnellen war eine ganze Flotille von Kanoes versammelt, unter denen große Bewegung und reges Leben herrschte, selbstverständlich infolge der Warnung, welche die Jambuja ihren Nachdarn hatten zusommen lassen. Um 4 Uhr nachmittags des merkten wir, daß die Spize, welche wir den Stromschnellen gegenübersliegend gesehen hatten, aus Inseln bestand. Dieselben waren jezt dicht besetzt mit Frauen und Kindern der Jansonde, die wir dis dahin noch nicht zu Gesicht bekommen hatten. Auf dem Strome waren etwa 100 Kanoes aufgesahren, mit eingeborenen Kriegern bemannt, welche die Bewegungen der Colonne, als sie im Licht und Schatten des Waldes

auftauchte und wieder verschwand, mit höhnendem, spottendem und herausforderndem Geschrei verfolgten.

Die Spize der Colonne erreichte bald darauf das Ende einer breiten, freien Straße von etwa 6 m Breite und 280 m Länge, an deren oberm Ende ungefähr 300 Eingeborene aus der Stadt Janstonde, den gespannten Bogen in der Hand, standen, gesticulirten und schrien. Auf allen meinen Reisen in Afrika hatte ich noch nichts Dersartiges gesehen. Die Pioniere machten halt, überlegten und tauschten ihre Bemerkungen darüber aus: "Was bedeutet das? Die Heiden haben für uns eine breite Straße aus dem Busch zu ihnen ausgehauen und stehen trozdem kampsbereit am andern Ende! Das ist irgendeine Falle, Jungens, paßt deshalb genau aus!"

Mit dem Buschwerk, welches die Eingeborenen abgekappt hatten, war zu beiden Seiten der Straße jeder Ausweg nach dem Walde auf eine längere Strecke abgedämmt und versperrt. Allein unsere 50 Paar guten Augen, die scharf nach allen Seiten, nach oben und unten umherspähten, fanden bald, daß diese scheindare Hochstraße durch das Gebüsch von 15 cm langen, ausgetrockneten Palmenstengeln und an beiden Enden zugespitzten Holzstücken starrte, die die zur halben Länge in den Erdboden getrieben und leicht mit grünen Büscheln bedeckt waren, welche die Eingeborenen so geschickt hingeworfen hatten, daß wir im ersten Augenblicke glaubten, die verstreuten Blätter rührten von dem Lichten des Dickichts her.

Ich ließ zwei Linien von je 12 Mann quer über die Straße bilden und befahl der ersten, die Holzstücke aus der Erde zu ziehen, während die andere die Arbeiter mit ihren Wassen decken mußte und bei dem ersten Hagel von Pfeilen Feuer geben sollte. Auf beiden Seiten der Straße wurden Kundschafter ausgesandt, welche sich einen Weg durch den Wald ins Dorf bahnen mußten. Kaum waren wir 20 m auf der offenen Straße vorgerückt, als Rauchwolken aus der Stadt aufstiegen und eine kleine Wolke von Pfeilen heranflog, die jedoch zu kurz sielen. Wir erwiderten mit einer Salve, zogen rasch die Holzsplitter heraus und drangen stetig vor, dis wir das Dorf erreichten, zur selben Zeit, als die Kundschafter aus dem Unterholz hervorstürzten, und da die sämmtlichen Pioniere jetzt vorrückten, so sand ein ziemlich lebhastes Feuern statt, unter dessen Schutze die Karavane rasch durch die brennende Stadt nach einem noch nicht in Brand gerathenen Dorfe an dem äußersten östlichen Ende derselben marschirte.

Dem Flusse entlang hatte bas Schießen eine viel größere Wirkung.

Schon das Anallen genügte, um einen Feind, welcher wie die Wilben leicht an die Schrecknisse des Schalls glaubt, in Furcht zu versetzen; allein leider richtete dasselbe ebenso viel Schaden wie Schrecken an. Ich fürchte, daß sehr viele die thörichte Herausforderung mit dem Tode haben bezahlen müssen. Die Schuld daran tragen ohne Zweisel die Jambuja, welche die überraschendsten Fabeln erfunden haben müssen, um ihre Nachbarn zu dem Versuch zu veranlassen, eine mit fast 400 Gewehren bewassete Truppe aufzuhalten.

Es war beinahe 9 Uhr abends, ehe die Nachhut das Lager erreichte. Die ganze Nacht hindurch wendeten die Wilden ihre gewöhnliche Taktik an, um Lärm und Störungen hervorzurufen, indem sie
senkrecht Assegnis und stark vergistete Pfeile ins Lager fallen ließen und
babei plöglich ein Geschrei, Heulen und Drohungen ausstießen und an
verschiedenen Stellen gleichzeitig Hörner bliesen, als solle gleich darauf
ein allgemeiner Angriff unternommen werden. Fremde, welche die Schlauheit dieser Waldteufel nicht kennen, würden zu entschuldigen sein, wenn
sie meinten, es bedürse nur des Tageslichtes, um uns vollständig zu
vernichten. Einige dieser Taktiken hatte ich schon in frühern Jahren
kennen gelernt, allein es war von der Schlauheit dieser echten Heiden
doch noch etwas zu lernen. Das Lager wurde mit Schildwachen umgeben, die nur den Besehl erhielten, das strengste Schweigen zu beobachten und die Augen scharf offen zu halten.

Am Morgen wurde mir gemeldet, daß ein Mann mit genauer Noth dem Tode entgangen war. Als er aufwachte, fand er, daß ein Speer neben ihm in die Erde gedrungen war und seine Schlasdecke und Matte durchbohrt hatte. Zwei Mann hatten leichte Pfeilwunden erhalten.

Wir wanderten am nächsten Morgen etwa zehn Minuten umher, um einen Pfad zu suchen, und entdeckten schließlich einen solchen, welcher durch ein meilengroßes, ungeheueres Viereck von Maniokselbern führte. Bei dem kleinen Dorfe Bahunga, ungefähr 6 km südöktlich von Jankonde, machten wir gern halt, da wir nicht beabsichtigten, nach der langen Fahrt auf dem Flusse gleich nach dem Ausbruche rasch vorzudringen, sondern die Leute nach und nach an den vor ihnen liegens den weiten Marsch gewöhnen wollten.

Am 30. Juni trafen wir einen Pfab, welcher eine Reihe von 14 Dörfern miteinander verband, die jedes für sich getrennt waren, in gerader Linie lagen und von üppigen Feldern umgeben waren, auf benen Maniof oder, wie die Bflanze auch genannt wird, Caffave gebaut wurde. Wir bemerkten aber boch, daß nach den vorhandenen Spuren zu urtheilen, sich hier vor vielen Monaten ein Unglück ereignet haben mußte. Die Dörfer, welche wir passirten, waren meist neu ausgebaut und bestanden aus Hütten von der Form eines spigen Regels (Löschhorns) oder eigentlich einer vierseitigen Pyramide; angebrannte Pfähle und Trümmer der alten Dörfer bezeichneten die Stellen der frühern Wohnstätten. Hier und dort sanden wir auch gezeichnete Bäume, woraus ich erkannte, daß Araber oder Manjema, vielleicht auch der Bruder Tippu-Tib's, dieser Gegend einen Besuch abgestattet haben mußten.

Am nächsten Tage führte der Marsch uns durch eine ähnliche Reihe von Dörfern, 12 an der Zahl, die durch einen gut ausgetretenen, von einem Dorf zum andern führenden Pfad verbunden waren. Hier wurden die einzelnen Weiler durch den Urwald getrennt; längs des Pfades demerkten wir Fanggruben für großes Wild des Waldes, sowie Fallen für kleinere Thiere, wie Kaninchen, Sichhörnchen, Ratten und kleine Uffen. In der Nachbarschaft jedes Dorfes sahen wir zahlreiche Holzstücke im Boden, doch hatten wir bisjeht noch keine Verlehungen durch bieselben erlitten.

An diefem Tage erfuhren wir eine weitere ernstliche Unbequemlichkeit bes Marsches im Walbe. Ungefähr alle 50 Meter lag ein gestürzter Baum von einem Durchmeffer gleich ber Brufthohe quer über ben Beg, und zwar in einer Baufigkeit, die entschieden läftig wurde; die Efel mußten porsichtig barüber hinweggeführt werden. Zwanzig bis fünfundzwanzig dieser Bäume mußten von hunderten von Leuten überklommen werden, die in dieser neuen Reiseart nicht alle gleich geschickt waren und bereits über diese ernstlichen hindernisse und den durch dieselben verursachten Aufenthalt zu klagen begannen. Die Hauptzugänge zu ben vielen Dörfern waren reich befäet mit ben vergifteten Holzsplittern, welche jebermann, mit Ausnahme ber Stiefel tragenden Weißen, mit größter Borficht aufzutreten veranlaßten. Uebrigens tonnten auch die Europäer der Gefahr gegenüber nicht ganz gleichgültig bleiben, benn die leichteste Berletzung und das Holzstud vermochte das dicfte Stiefelleder zu durchbringen und bie spigen Splitter tief in den Jug zu bohren — verursachte so fürchter= liche Schmerzen, daß man es wol der Mühe werth hielt, sich in Acht zu nehmen.

Um 3 Uhr nachmittags machten wir in der Nähe einiger mit Seerosen überwachsenen Tümpel Rast, ziemlich entfernt von einem Dorfe, bei dessen Passiren wir drei Berwundete bekommen hatten.

An biesem Morgen wurde das Lager ungefähr drei Stunden vor Tagesanbruch durch Geheul und lautes anhaltendes Hörnerblasen erweckt. Als die Hörnerklänge bald darauf wieder verstummten, hörte
man klar und deutlich die Stimmen zweier Leute, obwol ich wie viele
andere mich vergeblich bemühte, die intensive Dunkelheit zu durchbringen, um diese mitternächtlichen Redner zu erblicken.

Der erste Sprecher sagte: He, ihr Fremben, wohin wollt ihr? Der Barasit wiederholte: Wohin wollt ihr?

Sprecher: Diefes Canb bietet euch kein Willkommen. Barafit: Bietet euch kein Willkommen.

Sprecher: Alle Leute find gegen euch. Barafit: Sind gegen euch.

Sprecher: Ihr werbet sicherlich erschlagen werben. Barasit: Sicherlich erschlagen werden. Sprecher: Ah — ah — ah — ah — ah. Barasit: Ah — ah.

Sprecher: Uh — uh — uh — uh — uuh. Parasit: Uh — uh — uh — uuh.

Dieser Parasit war ein so offenbarer Parasit, mit so viel Humor begabt, daß sich plötzlich ein allgemeines kräftiges und überraschendes Gelächter erhob, durch welches der Sprecher mit seinem Echo in schleu-nigster Flucht davongescheucht wurde.

Da mir die Thatsache, daß der Pfad, welcher uns zu diesen Tumpeln gebracht hatte, nicht von Menschen, sondern von Elefanten herrührte, einige Unruhe verursachte und ich überzeugt war, daß die Leute über biefen Tag hinaus nicht mehr mit Lebensmitteln versorgt waren, so schickte ich am 2. Juli bei Tagesanbruch 200 Mann nach ben Dörfern gurud, um je eine Last Maniot zu holen. Aus ber Art und Beife, wie sie biefen Befehl ausführten, tonnte man schließen, daß fie doch wenig ober gar teine Bernunft befaßen und daß nicht die Balfte ber zur Zeit im Lager befindlichen 380 Mann aus Afrika zuruckkehren wurde. Jest sprudelten fie von Leben und Beweglichkeit über, ihre Gewehre waren in vorzüglichem Zuftande, ihre Ausruftung war neu und jeder von ihnen hatte zehn Patronen. Bei ein wenig Sorgfalt für ihr eigenes Selbst und nur einem kleinen bischen Klugheit war fein Grund vorhanden, weshalb nicht fast alle wohlbehalten und gefund zurücktehren sollten; allein fie waren so roh, so bumm und unvernünftig, daß Befehle und Anweisungen unbeachtet blieben, außer wenn die Leute strengstens beaufsichtigt wurden; um fie aber wirkfam zu

beaufsichtigen, würde ich 100 englische Offiziere von ähnlicher Intelligenz und Hingabe gebraucht haben, wie diesenigen vier, welche ich damals bei mir hatte. So verlieren sie das Leben um Kleinigkeiten willen, die sich bei ein wenig Vernunft vermeiden lassen, und bevor nicht ein schreckliches Unglück sie betrifft, werde ich nicht im Stande sein, ihrem Verstande begreisslich zu machen, daß es ein Verbrechen ist, das Leben auf thörichte Weise zu verlieren.

Um die allgemeine Richtung des Pfades zu erforschen, sandte ich eine Anzahl Kundschafter vorauf, die etwa zur selben Zeit wie die Fourragirer zurückehrten und sechs Eingeborene im Walde gesfangen genommen hatten. Letztere gehörten einem Stamme mit Namen Babali an, hatten eine hell-chocoladenfarbige Haut und waren bei der Herschung von Wildfallen betroffen worden.

Als wir uns bemühten, einige Auskünfte über das Land, durch welches der Pfad führte, von ihnen zu erhalten, sagten sie: "Wir haben nur ein Herz; ihr solltet nicht zwei haben", was so viel bes beuten sollte wie: "Sprecht nicht so gut zu uns, wenn ihr uns ein Leid anthun wollt." Wie alle Eingeborenen behaupteten sie bestimmt, daß sie kein Menschensleisch äßen, daß dies aber bei den Babanda-, Babali= und Babukva-Stämmen, welche die Ufer des Aruwimi ober= halb Jankonde bewohnen, Sitte sei.

Kurz nach der Unterredung mit den Eingeborenen hatte Dr. Parke, nachdem er die umhersummenden Bienen bevbachtet hatte, zu einem der andern Offiziere bemerkt, er glaube nicht, daß die Thiere übershaupt stächen; aber fast in demselben Augenblick setzte sich eine solche lasterhafte Biene ihm in den Nacken und tried ihren Stachel tief ins Fleisch, um ihn für seine beleidigende Geringschätzung zu bestrafen. Er kam darauf zu mir, um mir die Sache als einen guten Witz zu erzählen, als er von einer zweiten Biene angegriffen und fast auf dersselben Stelle verwundet wurde, sodz er vor Schmerz ausschie: "Wahrhaftig, sie stechen doch fürchterlich genug." "Allerdings", erswiderte ich; "es geht nichts über die Erfahrung, um den Verstand zu schärfen."

Nachdem wir den Maniok vertheilt hatten mit der Anweisung, die Wurzeln in dreimal erneuertem Wasser zu kochen, nahmen wir um 1 Uhr nachmittags den Marsch wieder auf, dis wir um 4 Uhr das Lager ausschlugen.

Am nächsten Tage verließen wir den Pfad und arbeiteten uns nach dem Kompaß durch den ungeheuern hohen Wald und das bichuns

gelartige Unterholz. In der Colonne hatte ich den Plat als Dritter nach dem Führer, sodaß ich den Curs bestimmen konnte. Um eine stetige, wenn auch langsame Bewegung im Gange zu halten, gab ich den Pionieren die Anweisung, daß jeder im Weitergehen eine hindernde Liane oder einen in den Weg hereinhängenden Zweig des Gesbüsches wählen, einen scharfen Hied danach führen und dann weiter marsichiren sollte, während die beiden Männer an der Spize sich darauf zu beschränken hatten, etwa alle zehn Meter ein großes wirksames Wegzeichen an den Bäumen anzubringen. Da die Nachhut uns erst in etwa zwei Monaten solgen würde, so kam sehr viel darauf an, daß diese Bezeichnung durch Ablösen eines gut handbreiten Streisens Kinde erfolgte.

Selbstverständlich war der Marsch, da er durch eine nie betretene pfadlose Wildniß führte, an einigen Stellen so langsam wie bei einem Leichenbegängniß, sodaß wir manchmal nur etwa 350-400 m in der Stunde vorwärts kamen, während wir an andern offenern. Orten mit weniger Unterholz einen halben, einen ganzen oder gar anderthalb Kilometer in der Stunde zurücklegten. Infolge dessen konnten wir von  $6^{1}/_{2}-11$  Uhr vormittags, wenn wir halt machten, um zu frühstücken und zu rasten, und von  $12^{1}/_{2}-3$  oder 4 Uhr nachmittags, also in 6-7 Stunden täglich, etwa 8 km marschiren. Auf den gewöhnlichen afrikanischen Wegen, wie man sie in andern Gegenden sindet, hätten wir in derselben Zeit 22-29 km zurücklegen können. Wir nuchten uns deshalb in der Nähe der Niederlassungen halten, nicht nur der Lebensmittel wegen, sondern auch in der Hoffnung, die Pfade der Eingeborenen benutzen zu können. Wan wird später sehen, wie es uns dabei erging.

An biesem Tage waren wir um 4 Uhr nachmittags noch auf dem Warsche, nachdem wir eine Wildniß von Rinnsalen und tiesen, mit Schaum und grünen Wasserlinsen bedeckten Kothlachen passirt hatten, in benen wir dis an die Knie einsanken und wo ein höchst ekelhafter Gestank herrschte, den der mit verwesenden Stoffen gefüllte Sumpf aushauchte. Wir waren eben aus diesem verderblichen Moorlande, das von träge fließenden Bächen und flachen, langen, flußartigen Tümpeln durchschnitten wurde, herausgekommen, als der Wald sich plöglich derart verstunkelte, daß ich kaum den Kompaß ablesen konnte, und ein entserntes Geräusch, welches rasch zum lauten Pseisen sich verstärkte, sowie das Bewegen und Knirschen der Aeste und das Aechzen der mächtigen Bäume uns vor dem herannahenden Gewittersturm warnte. Da das Terrain

In Macht und Regen im Walbe.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R L

rundherum sehr wenig einladend war, mußten wir durch die zusnehmende Dunkelheit rascher vorwärts dringen. Als der Regen zu fallen begann, singen wir mit dem Bau des Lagers an.

Die Zelte wurden schleunigst über bem niedrigen Buschwerk aufgeschlagen, die Haumesser frachten und die Aexte klangen, um einen Raum für das Lager zu lichten. Der Regen war talt und fiel in schweren Tropfen, die so groß wie Thalerstücke auf die in Baumwollenstoffe gegekleibeten Männer fiel und fie erschauern ließen. Ueber uns rollte ber Donner und ber Blit warf grellen Feuerschein burch die Dunkelheit, in ber bis um 9 Uhr bie mübe, hungerige Karavane ins Lager wantte. Der Regen war so heftig, daß wir die Feuer nicht anzünden konnten, und noch um 3 Uhr morgens sagen wir zusammengekauert und uns aneinander brückend inmitten ber kalten, feuchten, dampfenden Ausdünftungen und bes feinen Sprühregens. Dann erft wurden bie Feuer angezündet, worauf die Leute um die Dupende von Flammenpyramiden faßen, um sich in eine fröhlichere Stimmung hinein zu warmen, bittere Maniotwurzeln zu röften und bie nagenden Schmerzen bes Magens zu ftillen. 130

Am 4. Juli hielten wir uns in ber Richtung Nord zu Oft, und nach einer Stunde horten wir in ber Ferne Eingeborene im Chor fingen. Wir sandten fofort Rundfchafter aus, um zu erfahren, was das zu bedeuten habe, und vernahmen gleich darauf Schießen, welches näher zu kommen schien. Ich musterte die nächste Compagnie, ließ die Waaren aufstapeln und sandte die Leute als Plänkler aus. Dann trafen Boten ein mit ber Melbung, die Rundschafter hätten ben Fluß erreicht, auf welchem ein Ranve herangekommen fei, beffen Insaffen bie Bogen gespannt gehabt und die bereits aufgelegten Pfeile sofort auf die Rundschafter abgeschoffen hätten, sodaß sie gezwungen gewesen seien, Feuer zu geben. Darauf setten wir den Marsch fort und befanden uns um 8 Uhr morgens wieder am Flusse, gerade noch früh genug, um eine Anzahl von Eingeborenenkanoes um eine Biegung am jenseitigen Ufer verschwinden zu sehen. Ein verlaffenes Ranve, welches am Lande festgebunden war, enthielt eine Ziege.

Da ich bemerkte, daß der Fluß ruhig und frei von Stromsschnellen war, und den Leuten so viel Arbeit zu ersparen wünschte, als die Berhältnisse gestatteten, ließ ich die Abtheilungen des Stahlsbootes ans User bringen, wo Herr Jephson, dessen Compagnie mit der speciellen Aufsicht über den "Advance" betraut war, mit dem

Zusammensetzen bes Bootes begann. Nach einer Stunde waren die 44 Lasten, welche das Boot bildete, zusammengefügt, an den bestreffenden Stellen befestigt und ins Wasser gelassen. Da das Boot, wie erwähnt, 44 Lasten ausmachte und 50 Lasten und mindestens 10 Krante zu tragen vermochte, konnten wir 89 Leute von der ermüdenden Arbeit, Lasten zu schleppen und den noch immer sehr kranken Lieutenant Stairs zu tragen, befreien. Ich schickte Herrn Jephson mit einer Mannschaft nach dem andern Ufer hinüber, um sich der Ziege zu versichern.

Als der "Abvance" auf dem Flusse schwamm, war es nothswendig, daß die Colonne sich dicht am Ufer hielt, theils zum Schutze sür das Boot, theils auch um im Stande zu sein, den Strom behufs Berringerung der Arbeit nutdar zu machen. Der Mangel an regelmäßiger Nahrung, das Fehlen an Abwechselung und die geringe Nährtraft der Lebensmittel im Berein mit der Dringlichkeit, welche uns vorwärts trieb und lange Märsche und infolge dessen Erschöpfung bedingte, würden bald die Kraft des stärksten Mannes verzehrt haben. Es mußte daher gehörige Nücksicht auf die Leute genommen und jedes vorhandene Mittel zu ihrer Unterstützung angewendet werden. Desshalb marschirten wir, während das Boot gleichen Schritt mit der Colonne hielt, nur dis 3 Uhr nachmittags stromauswärts und lagerten uns dann.

Am 5. Juli setten das Boot und die Colonne wie am Tage vorher die Reise flußauswärts fort und legten  $10^{1}/_{2}$  km zurück. Der Fluß war fortwährend 450-730 m breit. Am User war das Land ein wenig offener als im Innern, obwol es oft nicht möglich war, sich zu bewegen, weil erst ein Tunnel durch dieses undurchedringliche Dickicht hergestellt werden mußte, ehe wir in dem über uns befindlichen Gewölbe von dichtem Nehwert aus Zweigen, Schlingspflanzen und Röhricht weiter kommen konnten. Um  $2^{1}/_{2}$  Uhr erreichten wir das Dorf Bukanda. Wir hatten keinen Pfad gefunden, sondern waren einsach aus dem Dickicht auf einen jüngern Wald mit einer Lichtung gestoßen. In der Nitte der letztern am User des Flusses lag das Dorf. Diese Thatsache gab mir zu denken, denn sie machte mich darauf aufmerksam, daß der Berkehr zu Wasser untershalten werde, da Pfade am Lande nicht zu entdecken waren und die Leute offendar die Geheimnisse der Lustschiffchtt nicht kannten.

Wir hatten allen Grund, uns über die Entdeckung des Dorfes zu freuen, denn seit dem 2. Juli hatte die Karavane nur von den Maniokknollen gelebt, die jeder an dem genannten Tage mitgenommen hatte. Wäre noch ein weiterer Tag vorübergegangen, ohne daß wir eine Lichtung getroffen hätten, so würden wir Hunger gelitten haben.

Erst am Abend erschien das Boot, das durch die Fahrt über die Stromschnellen, sowie durch ein Abenteuer mit einer Flotille von elf Kanoes aufgehalten worden war. Die Kanoes waren infolge des letztern verlassen und von dem Führer des Bootes an einer Insels setztelben vollte ein geräumiger hohler Baumstamm sein und fast ebenso viel wie das Boot tragen können. Da der Fluß die Hauptverkehrsstraße der Eingeborenen war, schien es mir gerathen zu sein, ihn zu benutzen, um unsere Leute zu schonen und die Kranken sowie einen Reservevorrath von Lebensmitteln zu befördern, zumal da wir, am Tage vorher dis an den Kand gänzlichen Wangels gebracht, in dem vollständig unbekannten Lande fremd waren und unsern Weg durch die Dunkelheit tappen mußten. Ich schickte das Boot daher mit einer Extramannschaft hinab, um das Kanoe zu holen und nach dem Lager hinauszurudern.

Selbstverständlich war Bukanda lange vor unserer Ankunft verslassen worden. Die kegelförmigen Hütten des Dorfes und die Manioksfelder standen zu unserer Verfügung. Das hatte ich sonst in Afrika nicht erlebt. Früher hatten sich wol die Weiber der Eingeborenen zurücksgezogen, allein die männliche Bevölkerung war mit Speer und Schild zur Wahrung des Eigenthums geblieben. Hier hatten sogar die Hühner die Flucht ergriffen. Die Gegend war offenbar höchst ungeeignet zu ethnologischen Studien.

Am Mittag bes 6. Juli verließen wir Bukanda, aufs neue mit Lebensmitteln ausgerüftet, und zwei Stunden später befanden wir und im Lager an einer unbewohnten Stelle. Den Worgen hatten wir dazu verwendet, die Gewehre zu reinigen und zu repariren, da an vielen derselben die Federn gebrochen waren.

Einige Thatsachen hatten wir bereits beobachtet. Wir bemerkten, baß die Morgen naß und nebelig waren; daß wir froren und uns infolge bessen niedergeschlagen fühlten; daß einiger moralischer Muth bazu gehörte, das Lager zu verlassen, der Kälte, Rässe und Feuchtigseit, dem Schlamm und Sumpf Trotz zu bieten und, dis an den Leid im Wasser, Bäche zu durchwaten; daß die Stimmung in dem unangenehmen Zwielicht wegen der sehlenden Helligkeit und wärmenden Sonsnenstrahlen fürchterlich gedrückt war; daß die Niedergeschlagenheit durch die Beobachtung der düstern Wolken und des langweilig grauen Flusses, der das traurige Tageslicht wiederspiegelte, sich noch steigerte. Die

Temperatur an diesen kalten Morgen war in Birklichkeit immerhin 17°—18° R.; hätten wir sie nach unserer Muthlosigkeit beurtheilen sollen, sie wäre wol um 10 Grab niedriger gewesen.

Die Rehrichthaufen ber kleinen Dörfer waren groß und am Uferrande aufgeworfen; sie bestanden aus einer Mischung von Staub, Unrath von ben Strafen und aus ben Butten, Abfallen von Maniot und oft auch von Paradiesfeigen, sowie einer großen Menge von Austernschalen. Sätte ich nicht sonst noch viel mitzutheilen, ich könnte auf Grund dieser Düngermassen eine interessante Abhandlung über die Moral, die Sitten und Gebräuche ber Eingeborenen schreiben. Gerade wie Owen aus einigen Knochen auf die ganze Geftalt eines ausgestor= benen Mammuththieres aus langftvergangenen Zeiten ichließen konnte, ware es auch mir möglich, aus diefen Rehrichthaufen die Geschichte eines Stammes zu entwickeln. Die stinkenben Schmuthaufen waren ber Lieblingsaufenthalt von Vertretern vieler Insektenarten. Ganze Co-Ionnen von Ameisen marschirten in genauerer Schlachtlinie ein und aus, als die Eingeborenen felbst aufzustellen vermöchten; Fliegen fummten in Myriaden vergnügt über bem Unrath; Die fröhlich umberschwirrenben Schmetterlinge mit ihren glänzenben Farben würden bas Berg Jameson's erfreut haben, und alles umschwebte eine vollständige Wolfe von Motten.

Am 7. Juli erreichten wir nach siebenstündigem langsamen Marsche und unaushörlicher Arbeit mit den Haumessern die Dörfer der Bakuti. Ich hatte an diesem Tage einen Sit im Boote eingenommen und besmerkt, daß die Ufer sich auf beiden Seiten 2—3 m erhoben; auch hatte ich zahlreiche Spuren früherer Bewohner entdeckt, trot der Ueppigskeit des jungen Baldes, der an der Stelle der einstigen Dörfer und Felder aufgewachsen war. Entweder Kriege oder Epidemien haben die Bewohner vor zwanzig Jahren vertrieben, und die Thatsache, daß wir bisjeht am Uruwimi erst ein Krokodil und ein Flußpserd gesehen hatten, schien mir ein sicheres Zeichen zu sein, daß es in dieser Gegend nicht viel Weide gab.

Als ich die Ruberer das Boot langsam hinaufrudern sah und Aexte und Haumesser im Dickicht, wildem Gestrüpp und Wald arbeiten hörte, wobei die Leute kaum einen Meter vorwärts kamen, bedauerte ich mehr als je, daß ich nicht darauf bestanden hatte, meinen urssprünglichen Plan auszuführen und 15 Walsischsfängerboote mitzusnehmen. Welch schwere Arbeit und große Sorge würde mir erspart geblieben sein!

Am 9. Juli erreichten wir nach weiterm siebenstündigen beschwerlichen Marsche die Dörfer der Bakoka. Unsere Leute begannen bereits matt und erschöpft auszusehen. Mehrern waren Holzstücke in die Füße gebrungen, bei andern fingen die Geschwüre wegen ihres wachsenden Umfanges an Besorgniß zu erregen, und viele klagten über seltsame Schmerzen in den Gliedern. Stairs befand sich in langsamer Genesung.

Wir haben so viele verlassene Lichtungen passirt, daß die Expebition sich wochenlang von dem Maniot hätte nähren können, den niemand als sein Eigenthum beanspruchte. Offenbar haben mörderische Kriege die Auswanderung der Stämme verursacht. Die Bakoka-Dörfer waren alle mit Palissadenzäunen versehen, die Eingangsthore außerordentlich niedrig.

Um nächsten Tage kamen wir bei vier Dörfern vorüber, die fämmtlich von einem ftarten Paliffabenzaun umgeben waren, und am 10, gelangten wir zu ben Stromschnellen von Gwengwere. Hier lagen fieben große Dörfer, die bis bicht an die Schnellen hinanreichten und von unterhalb bis oberhalb bes unruhigen Wassers sich ausbehnten. Die gesammte Bevölkerung war vermuthlich entweder nach dem gegenüberliegenden Festlande oder nach den mitten im Flusse befindlichen Inseln geflohen; sie hatten jeben beweglichen Gegenstand mit fortgeführt und nur die üblichen Trümmer von grobem thönernen Kochgeschirr, Stühlen, Banten und fonftigen Ueberbleibseln gurudgelaffen. Die Baune befanden fich in gutem Zustande und die Hütten waren vollständig unversehrt. In einem großen Dorfe gablten wir 210 fegelförmige Butten und zwei vieredige Schuppen, welche als öffentlicher Versammlungsraum und Schmiede benutt waren. Dieses Dorf ftand auf einer hoben Klippe etwa 18 m über bem Flusse und bot einen prachtvollen Blick auf bas bunkel filbergraue Baffer, bas auf beiben Seiten von undurch= bringlichen hohen Banden einer ungemein dichten, lebhaft grünen Begetation eingefaßt wurbe.

Lieutenant Stairs erholte sich jetzt rasch wieder von dem lange anhaltenden Anfalle von Gallenfieder; meine andern Gefährten erfreuten sich der besten Gesundheit, odwol unsere Kost nur aus Gemüsen bestand, den Blättern der Maniotpflanze und sonstiger Kräuter, die zersquetscht und in Form einer Pastete angerichtet wurden. An diesem Tage hatte der Doctor uns aber ein Gericht Webervögel geliesert, da er einige von den Tausenden erlegt hatte, welche auf den Bäumen des Dorses ihre Nester bauten.

Am 11. Juli marschirten wir etwa anderthalb Kilometer, um den Kanoeleuten Gelegenheit zu geben, ihre Fahrzeuge durch die Stromsschnellen zu schieben, und der Colonne Rast zu gönnen. Den nächsten Tag kamen wir 11 km weiter; der Fluß wendete sich nach Osten, wohin auch unser Curs führte. Wehrere kleine Stromschnellen wurden ohne Unsall passirt. Als wir Gwengwere aus Sicht verloren, sahen wir, wie die Bevölkerung von dem rechten User und den Inseln in ihre Heimat zurückeilte, die sie zu unserer Bequemlichkeit zeitweilig verlassen hatte. Es schien mir das ein ganz vortressliches Versahren zu sein, da es

und sich mit den Fremden bekannt zu machen. Unsere Leute fanden auf den Feldern und um die Dörfer herum reichlich zu essen. Das angebaute Areal war ein sehr ausgedehntes; um die Zäune herum gediehen Paradiesseigen, in der Nähe der Dörfer fanden sich Neine Beete von Suppenkräutern, sowie genügend Taback zum Rauchen, Kürdisse zum Nachtisch und etwas Mais. Leider aber litten wir alle unter dem Mangel an Fleisch.

uns die Mühe des Redens und möglicherweise nutlose Versuche, den Frieden herzustellen, sowie langweiliges Geschwätz ersparte. Sie haben die Unbequemlichkeit nur eine Nacht zu ertragen; würden viele Karasvanen so friedlich heranrücken wie wir, dann würde ihre natürliche Neugier sie aber vermuthlich mit der Zeit veranlassen, herbeizusommen

Von Wasservögeln war nur wenig zu sehen. Es gab dort einige Exemplare von Tauchern, Fischadlern und Königössischern; irgendwo in der Ferne kreischten ein paar Ibisse; Scharen von Papagaien psissen und schwatzen in vergeblichem Bemühen, die Einsamkeit des ungeheuern weglosen Waldes ihrer Stille zu berauben; Ziegenmelker, Sounensund Webervögel unterstützten sie mit ihren mannichsaltigen Tönen; die Zahl der Insekten, Fliegen und Wotten war eine unendliche.

Am 12. Juli setzten wir den Marsch wie gewöhnlich fort; wir brachen um 6½ Uhr morgens auf, die Karavane war dem Boot und seinem Gefährten vorauf. Obwol wir nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 2½ km in der Stunde vorwärts kamen, holten wir die mühsam vordringende Karavane doch bald ein und passirten die vordersten der Pioniere. Um 10 Uhr vormittags begegneten wir einem ungefähr 15 Jahre alten Eingeborenenknaden Namens Bakula, der auf einem Stück eines Kanoes den Fluß hinadtrieb; er sprang behend an Bord unsers Bootes und arbeitete geschickt am Kuder. Sine Stunde später suhren wir um das untere Ende einer längern Curve des Flusses herum, an welcher zahlreiche große Dörfer lagen. Der Knade, welcher so



Lahrt auf dem Aruwimi mit dem Rahlboot "Advance" und 16 Kanoes.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

plötzlich aus der unbekannten Gegend bei uns aufgetaucht war und freiwillig bei uns blieb, nannte das unterste Dorf Bandangi, das nächste Ndumba und die lange Reihe von Beilern weiter hinauf die Hütten des Banalja-Stammes. Sie waren aber sämmtlich verlassen. Bei Bandangi machten wir halt, um zu frühstücken, und um 2 Uhr nachmittags setzen wir die Fahrt fort.

Einftündiges Rubern brachte uns nach dem obersten Dorfe, wo wir lagerten. Der auf dem Flusse besindliche Thell der Expedition zählte heute 40 Mann, die sich aber bei der Landung in dem großen, stillen Dorfe verloren. Ich hatte 13 Dörfer gezählt, von denen eins 180 Hütten enthielt. Angenommen, daß längs dieser Curve nur 1300 Hütten stehen und jede Hütte nur 4 Bewohner besitzt, würde hier eine Besvölkerung von 5200 Personen leben.

Um  $5\frac{1}{2}$  Uhr nachmittags erschien die Vorhut der Colonne, und gleich barauf wurden wir von einem wuthenden Gewitter heimgesucht. Das fürchterliche Donnern und Bliten mochte wol nöthig sein, um die Atmosphäre zu reinigen, welche mit ben angesammelten Dünften ber feuchten Gegend so geschwängert war, daß die Sonne täglich nur wie burch einen bichten Schleier schien. Die Explosionstraft bes elektrischen Fluidums war daher eine furchtbare. Rund um uns herum und an jedem Puntte wurden die dichten, trägen, butftbeladenen Bolten von blendenden, gudenden Bligen erhellt und zerriffen; betäubender Donner begleitete die Blite. Nichts Geringeres als die angergewöhnliche Kraft der hochgespannten Elektricität würde die schwere Atmosphäre haben reinigen und bewirken konnen, daß die Bewohner dieses Landes die Farbe bes himmels zu sehen und ben wohlthätigen Ginfluß ber Sonne au fühlen bekamen. Bier Stunden lang mußten wir die fürchterlichen Ausbrüche aushalten, während ein ftetiger Regenguß die überfüllten Regenwolken erleichterte, welche Tage lang brobend über uns gehangen Während die Bootsmannschaft und die Vorhut in dem obern Dorfe untergebracht waren, besetzten die Nachhut und die vierte Compagnie Bandangi am untern Ende ber halbmondförmigen Curve; wir hörten von dort aus jede Minute Schuffe, welche uns ihre Anwesenheit mittheilen sollten, während wir vergeblich versuchten, der Ersparniß halber die Signale durch Blasen auf langen Elfenbeinhörnern zu erwidern.

Eine solch zahlreiche Bevölkerung hatte selbstverständlich ausges behnte Maniokfelber, Bananens, Paradiesfeigens und Zuckerrohrspflanzungen, Gemüsegärten und Maisfelber, und da ber heftige Regen ben Grund burchweicht hatte, ordnete ich einen Halt an.

Gegen 9 Uhr wußten wir, bag bie Rachhut angekommen war, und zwar hörte ich es an der Stimme Nelson's, der nach "Schnitten und Raffee" rief. Dies bestand bei uns aus Maniokkuchen, einer gerösteten Paradiesfeige und einem Gericht Gemuse nebst Thee ober Raffee. Riegenfleisch ober Geflügel war einfach nicht aufzutreiben, ba wir weber Bogel noch Thiere irgendwelcher Art erlangen konnten. Bisjest hatten wir erst zwei Krokobile und ein Flugpferd entbedt, aber Elefanten. Buffel, Antilopen oder Wildschweine noch nicht gesehen, obwol zahlreiche Fährten von ihnen vorhanden waren. Wie war es auch anders möglich bei bem Rufen und Schreien ber Pioniere, bem Lärm beim Rappen, Brechen und Abschälen ber Bäume, bem Geräusch ber großen Karavane? Bei bem anhaltenben Geschwät, Erzählen von Geschichten, Banken, Lachen und Neden, welches auf bem Marsche herrschte, war es geradezu undenkbar. Das Vordringen burch bas Unterholz war ohne das schwere Meffer, die Art und Haue jum Bertrennen ber verworrenen Schlinggewächse nicht möglich, und wenn auch ein Thier wenige Fuß entfernt an ber andern Seite bes Dicidichts gewesen sein mag, so war es boch unmöglich, es burch die undurchdringlichen Massen ber Begetation in Sicht zu bekommen.

Ich benutte ben Aufenthalt, um die Inseln in der Nähe von Bandangi mit dem Boote zu untersuchen. Auf einer derselben entbeckten wir längliche Hausen von Austernschalen, deren einer 18 m lang, 3 m breit und 1,2 m hoch war; man kann sich vorstellen, wie die Eingeborenen sich bei ihren Festen an den Schalthieren ergögt haben mögen und wie lange Zeit vergangen sein muß, seitdem das erste dersselben verzehrt worden ist. Bei der Rücksehr bemerkte ich an einem Erdrutsch am User in der Mitte der Curve eine Schicht Austernschalen, welche einen Meter tief unter dem Alluvium begraben lag.

Bon unserm Eingeborenenknaben Bakula ersuhr ich, daß landeinwärts nach Norden die Baburu leben, welche sich von den am Flusse wohnenden Stämmen wesentlich unterscheiden; daß einen Monat Reise flußauswärts Zwerge von 60 cm Höhe mit langen Bärten wohnen; daß er einmal dis hinauf nach Panga gereist sei, wo der Fluß sich so tief herabstürze, wie der größte Stamm hoch ist; daß der Aruwimi von den Leuten am linken User jetz Lui genannt werde, den Baburu auf der rechten Seite aber als Luhali bekannt sei. Bakula war ein außergewöhnlich verschlagener Bursche, ein wirklicher Kannibale, der sich an einem Gericht Wenschensleisch ergößt haben würde. Er war ein vollendeter Schauspieler und hatte mit der ihm angeborenen Schlauheit sich gesichert, indem er sich bereitwillig dem anbequemte, was nach seiner Meinung den Fremden, von denen er umgeben war, angenehm war. Hätten alle Eingeborenen die Politik dieses Jungen angenommen, dann würde unsere Reise durch diese neuen Gebiete eine so angenehme gewesen sein, wie wir sie nur hätten wünschen können. Ich bezweisle nicht, daß auch die übrigen Eingeborenen in der Verschlagenheit Meister waren, die wir an Bakula bewunderten; aber sie hatten einsach nicht dem Muth, das zu thun, wozu ihn ein Unfall veranlaßt hatte.

Bon der Stadt des Banalja-Häuptlings Bambi setzten wir am 15. Juli die Reise zu Waffer und zu Land nach den Bungangeta-Dörfern fort. Es war ein bunkler, unfreundlicher Morgen, ber Himmel mit buftern, drohenden, schweren Wolken bebeckt. Als ich an diesem lang= weiligen, unangenehmen Morgen die ftill dahinfließenden, dunkeln Gewässer und die lange, ununterbrochene Baldfront des Flusses betrachtete, gewann ich ben Einbruck, daß die Natur in dieser Gegend noch auf den lange ersehnten Weckruf der Civilisation warte, auf die ihr bestimmte Zeit, wo sie, wie andere Theile der Erde, zur Erfüllung ihrer Pflichten erwacht. Ich verglich diese abwartende Haltung mit ber bem Tagesgrauen voraufgehenden Stille, ehe bas Infelten- und bas übrige Thierleben erwacht, um die Luft mit seinem Geräusch zu erfüllen, che ber beginnende Tag die Millionen kleiner Leidenschaften der Wildniß erwedt, in jener Stunde, in der selbst die Reit zu schlummern und schläfrig zu sein, die Gebanken laut und die Bulsschläge des Herzens horbar zu werden scheinen. Wenn ber junge Tag weiß und grau im Often auftaucht, schlägt auch die Welt die Augenlider auf. Dann tritt in dem unfichtbaren Leben Bewegung und Geschäftigkeit ein und bie ganze Erbe scheint aus ihrem Brüten zu erwachen. Aber bei allebem verharrt die Welt des Waldes in ihrer Ruhe, die Natur wartet den Tag ab, ber Fluß zeigt tein Leben; ungleich Rip van Winkle läßt die Ratur trop ihres unermeßliche Zeitalter langen Schlafes kein Altwerden ertennen, und ungeachtet ihres unglaublichen Alters bleibt fie jung= fraulich vom Schlafe ber Unschuld umfangen.

Welche ausgebehnte Streden reichen, fruchtbaren Landes liegen in dieser Gegend, vom Menschen unbeachtet! So volkreich die User des Flusses auch sein mögen, sind sie doch nur wenig durch Arbeit gestört worden; hier und dort am Flusrande einige aufgegrabene Stellen, ein beschränktes Feld mit Maniok innerhalb einer kraterartigen Lichtung im Innern des dunkeln Waldes, eine schmale Linie kleiner Hütten, in deren engem Innern die Wilden sich einpferchen — das ist alles.

Gine meiner Unterhaltungen im Boote war, den unbekannten Lauf bes Fluffes zu ftigziren, benn ba bie Eingeborenen bei unserer Annäherung wie die Ratten in ihre Löcher verschwanden, war es nicht möglich, andere Informationen darüber zu erhalten. Wie weit durfte ich von meiner Wegrichtung abweichen? Auf bem Fluffe vermochte ich bie Aranken zu unterstützen und die Starken zu erleichtern, konnten die Waaren transportirt und die Schwachen befördert werben. an Paradiesfeigen und Maniot konnten mitgeführt werben. aber die Thatsache, daß eine einigermaßen lange Curve uns vielleicht 75—100 km nörblich von unserm Curse brachte, durch diese Bortheile, bie Erleichterung der Träger und den Ueberfluß an Lebensmitteln, welche wir an den Ufern bestimmt finden würden, aufgewogen werden? Als ich an die Bahl ber Kranken bachte und ben matten Buftand ber Leute sah, fühlte ich, daß es, wenn der Fluß etwa bis 2° nördl. Br. hinaufführte, bei weitem vorzuziehen fei, ihn zu verfolgen, als uns wieder ins Innere bes Walbes zu stürzen.

Die Temperatur der Luft an diesem bewölften Morgen betrug 19°, die des Flusses an der Oberfläche 20° R. Belche Erleichterung, nach dem Einathmen der schwülen, unreinen Luft im Walde während der Nacht die Luft auf dem Flusse zu athmen!

Am 16. Juli besaßen wir ein Boot und 5 Kanoes, die zusammen 74 Mann und 120 Laften beförderten, sodaß die Hälfte unferer Leute, ba ja die Abtheilungen des Bootes nicht mehr zu schleppen waren, frei von ben Lasten war und einen Tag um ben andern nichts trug. Wir paffirten bie Mündung eines aus Süboften tommenden bedeutenbern Rebenfluffes und schlugen 11/, km oberhalb beffelben bas Lager auf. Nachmittags stieg die Temperatur auf 28° R. und infolge bessen fiel ber Regen in Strömen, nachbem wir vorher bas übliche Donnern und Bligen gehabt hatten. Bis um 1 Uhr nachmittags am 17. Juli regnete es unaufhörlich fort. Es ware intereffant gewesen, die Regenmengen, die während dieses 19ftundigen Guffes gefallen find, nach Centimetern zu meffen. Nur wenige unferer Leute konnten fich ber Rube erfreuen, und als der Regen aufhörte, mußten allgemein die Deden und Kleidungsstücke ausgerungen werden, und es dauerte mehrere Stunden, ehe die Leute ihre gewöhnliche Lebhaftigkeit wiedergewannen. Auch die Eingeborenen müssen sich, und zwar wegen unserer Nähe, gebrudt gefühlt haben, obwol fie vielleicht gern ihre Ziegen und Sühner gegen unfere Baaren ausgetauscht hatten, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, welchen Reichthum wir befagen.

Um 3 Uhr nachmittags lagerte die Colonne gegenüber der Ansfiedelung von Unter-Mariri. Außer ihren ungeheuern hölzernen Trommeln, welche den Alarm dis auf 16 km ertönen ließen, schrien die Singeborenen auch mit solch ungewöhnlicher Lungenkraft, daß ihre Rufe  $1^{1/2}$  km weit zu hören waren. Das Fehlen jeglichen sonstigen Geräusches verlieh ihren Stimmen noch eine besondere Kraft.

Die Somali, welche in den Massai= und ähnlichen Ländern, oder in trodenen Gegenden wie im Suban, so vorzügliche und tüchtige Diener abgeben, sind in feuchten Regionen vollständig unbrauchbar. Fünf von ihnen hatten fich geweigert, in Jambuja zu bleiben, und barauf bestanden, mich zu begleiten. Seitdem wir uns des Flusses bedienten, hatte ich fie als Bootsleute verwendet, b. h. nur folange fie im Stande waren, das Ruder oder die Stange zu handhaben, denn ihre physische Kraft brach bald zusammen, sodaß sie bloße Passagiere wurden. einer zweistündigen Fahrt auf dem Flusse waren sie, ohne die geringste Anstrengung gehabt zu haben, am Lande so erschöpft, daß sie nicht im Stande waren, sich gegen Regen und Feuchtigkeit ein Schutbach aufzurichten, und ba fie außerbem biebisch maren, wollten bie Sanfibariten ihnen nicht geftatten, ihren Hütten nahe zu kommen. Die Folge bavon war, daß wir jeden Tag die Mühe hatten, ihnen eine Ration Lebensmittel auszutheilen, weil fie lieber freiwillig verhungert wären, als die über ihren Röpfen hängenden Baradiesfeigen abzuschneiden.

Von Unter Mariri fuhren wir am 18. Juli nach einem Orte 16 km unterhalb Ober-Mariri. Die Boote hatten nur  $4^{1}/_{4}$  Stunden zu der Fahrt gebraucht, die Landcolonne traf an diesem Tage übershaupt nicht ein.

Am 19. Juli verwendete ich die Mannschaften des Bootes und der Kanoes, um längs eines Theiles der Stromschnellen dei Ober-Mariri durch den Wald einen Weg auszuhauen. Die Arbeit wurde in  $2^1/_2$  Stunden beendet, worauf wir in dreiviertel Stunde nach dem Lager zurücktehrten. Unsere Geschwindigkeit slußauswärts war ungefähr derjenigen der Karavane gleich, sodaß also letztere auf einem gewöhnlichen Warsche durch den Wald täglich  $9^1/_2$  km zurücklegte. Bei der Kücksehr ins Lager sormirten wir unsere Colonne und marschirten dis ans Ende des von uns hergestellten Pfades; das Boot und die Kanoes wurden ohne Unsall über die Stromschnellen geschoben, und nachmittags sourragirten die Leute mit glücklichem Erfolge in einem etwa  $2^1/_2$  km oberhald des Lagers gelegenen Dorfe. Am 20. marschirte die Vorhut heran und besetzte das Dorf.

Etwa zwei Stunden nach unserer Ankunft kamen einige Einsgeborene aus Mariri in einem Kanoe und riefen uns an. Wir antsworteten durch den Eingeborenenknaden Bakula und waren bald darauf in der Lage, ein paar Hühner zu kaufen. Im Laufe des Nachmittags erwarben wir noch drei weitere Hühner. Es war dies der erste Tauschshandel, den wir am Aruwimi abzuschließen im Stande gewesen waren. Wariri ist eine große Niederlassung mit einem Uedersluß an Parasdiessfeigenbäumen, deren es in unserm Dorfe nicht gab. An diesem Tage vermißten wir zwei Lente, Charlie I und Musa den Djuma, nachdem wir in 23 Tagen keinen einzigen Wann verloren hatten.

Bisjetzt hatte fich noch kein Unfall ereignet, allein von biefem Tage an begann bas Glud, welches uns bisher begunftigt hatte, uns zu verlaffen. Wir befanden uns unter bem Einbrucke, daß bie beiben Leute von Eingeborenen gefangen genommen worden seien, und ich nahm daher ihr unvorsichtiges Benehmen zum Text einer Rebe an die Leute, als sie am nächsten Morgen für ben Marsch gemustert wurden. Erft 13 Monate später erfuhren wir, daß fie besertirt waren, und baß es ihnen gelungen war, Jambuja zu erreichen, wo sie die wunderbarften Geschichten über Rriege und Unglücksfälle erfanden, welche viel Sorge verursacht haben, weil die Offiziere in Jambuja die Fabeln in ihrem Schreiben an bas Comité wiederholt hatten. Batte ich es für möglich halten können, daß zwei Mann biefen Dauermarich ausführen wurden, ich hätte sicherlich die Gelegenheit benutt, um Major Barttelot, ber, wie wir glaubten, in etwa einem Monat sein Lager verlaffen würde, anthentische Mittheilungen und eine Karte von unserer Route zukommen zu laffen. Von bem Ober-Mariri gegenüberliegenden Dorfe marschirten wir nach Süd-Mupe, einer aus mehrern Beilern bestehenden und von Bflanzungen umgebenen großen Nieberlaffung. Die Häuptlinge von Mupe heißen Mbabu, Alimba und Mangrudi.

Am 22. Juli war Dr. Parke Offizier du jour und hatte bas Unglück, ben Fluß zu versehlen und sich in falscher Richtung durch ben Wald zu arbeiten. Schließlich traf er einen Pfad an, auf welchem die Kundschafter eine Frau und ein Kind von brauner Hautfarbe und mit großen Augen fanden. Das Weib zeigte ihnen den Weg nach dem Flusse und wurde dann wieder freigelassen; durch ihren Einfluß ließen die Eingeborenen von Nord-Wupe auf dem rechten Ufer sich veranlassen, mit uns Handel zu treiben, sodaß wir ein Duzend Hühner und zwei Eier kaufen konnten.

Das Flußbett besteht hier aus feinkörnigem, hartem, ziegel farbigem

Sandstein von ungestörter Schichtung. Das ist der Grund, weshalb die kleinen Stromschnellen, obwol sie häusig genug sind, der Schiffsfahrt nur geringe Hindernisse bieten. Die Ufer stiegen an mehrern Stellen etwa 12 m über dem Flusse empor. Der horizontal gesichichtete Felsen fällt Kippig ab und gleicht an manchen Stellen zersbröckelnden Ruinen aus behauenen Steinen.

Das Friedenszeichen scheint bei diesen Flußbewohnern darin zu bestehen, daß sie sich mit der Hand Wasser über den Kopf gießen. Als neue Ankömmlinge sich dem Lager näherten, schrien sie: "Wir leiden Hungersnoth und haben keine Lebensmittel, aber weiter sluß= auswärts werdet ihr eine Menge sinden. D, Monomopote (Sohn des Meeres)." "Aber wir leiden Mangel an Lebensmitteln und besitzen nicht die Kraft, weiter zu gehen, wenn ihr uns keine gebt", antworteten wir, worauf sie uns dicke Maiskolben, Paradiesseigen und Zuckerrohr zuwarsen. Das war das Vorspiel zu weitern Geschäften, wobei diese anscheinend unverfälschen Eingeborenen sich aber ebensoschlau und unverschämt bewiesen wie irgendeiner der Wijansi am Kongo. Die Bewohner von Mupe heißen Babe.

Unbebeutende Dinge, wie leere Sardinenbosen, Buchsen von Conserven und condensirter Milch, Patronenkistchen, wurden gern gegen Buderrohr, Mais und Tabad eingetauscht. Ein baumwollenes Taschentuch gaben wir für ein Huhn. Ziegen wurden uns ebenfalls gezeigt, aber nicht verkauft; biefelben sollen ein Monopol ber Säuptlinge sein. Die Eingeborenen zeigten tein bestimmtes Verlangen nach besondern Gegenständen, außer Stoffen, grellrothen Taschentüchern. Wir saben auch einige Rauris bei ihnen und fanden auf dem Boben eines Kanve ein 23 cm langes Stud von einem Infanterieoffiziersbegen. Gern batten wir die Geschichte bieses Degens vernommen und die Lifte feiner Eigenthumer seit seiner Anfertigung in Birmingham gekannt; allein wir konnten uns nicht in eine längere Unterhaltung mit ihnen einlaffen, da unfere Unkenntniß ihrer Sprache und ihre leichte Erregbarkeit uns hinderten, mehr zu thun als zu beobachten und einige Worte über Frieden und Lebensmittel mit ihnen auszutauschen. Wir können bas Stückhen Degen als Beweis annehmen, bag ihre Nachbarn im Innern in einige Berührung mit ben Subanefen getommen find.

Zwischen diesen Eingeborenen und benjenigen in den obern Theilen bes Oberkongo besteht, was Sitten, Gebräuche und Kleidung betrifft, kein sehr großer Unterschied. Ihr Kopsput war aus Korbgestecht hergestellt, mit rothen Papagaisedern verziert, oder bestand aus Kap-

pen von grauen ober bunkeln Affenfellen, von benen hinten bie Schwänze herabhingen. Hals-, Arm- und Beinschmuck waren aus polirtem Gifen, vereinzelt aus Rupfer, aber nie aus Meffing gearbeitet.

Sie fertigen wunderhübsche Ruder an, welche die Form eines langgespiten Blattes haben und mit schöner Schnitzerei verziert find.



Rronenartiger Ropfichmud aus

Der Friedensruf war "Senneneh", wie in Manjema, Uregga und Usongora oberhalb ber Stanley=Fälle. Die Haut biefer Gin= geborenen ist mehr oderfarbig als schwarz: fieht man einen Trupp von ihnen am andern Ufer, so kann man kaum einen Unterschied in der Farbe zwischen ihnen und dem rothlichen Thongrund am Landungsplate ent-Der Hauptgrund hiervon ist das Rothholzpulver, mit welchem fie fich bei ber Toilette einschmieren, jedoch trägt die Thatsache, daß sie ben Sonnenstrahlen nicht ausgesett find, ebenfalls erheblich zu ihrer hellen Farbe bei. Der Knabe Bakula wurde bei= spielsweise, als er bas aus Rothholz her= geftellte allgemeine Berschönerungsmittel nicht mehr bekommen konnte, sehr viel heller als die meisten unserer Sansibariten.

Am 24. Juli befehligte Herr Jephson die Borhut der Colonne, und unter seiner Führung machten wir den erstaunlichen Marsch von 14 km, obwol die Colonne gezwungen war, 17 Flüsse und Bäche zu durchwaten. Jephson entwickelte während dieser Tage eine wunderbare



Ruber bom obern Aruwimi ober Sturi.

Energie. Er war in vielen Beziehungen das genaue Sbenbild von mir in meinen jüngern Jahren, bevor die Zeit und Hunderte von Fieberanfällen mein heißes Blut abgekühlt hatten. Er ist genau von meiner Größe und Statur, meinem Gewicht und Temperament. Er ist heißblütig, zuversichtlich und liebt schwere Arbeit, bei der er geradezu unermüblich ist; mag er einen sumpfigen Morast oder einen schlammigen Bach vor sich haben, er geht ohne Bögern hinein, gleichviel ob es ihm ans Anie, an den Leib, an den Hals ober über den Ropf reicht. Bereich ber Civilisation schwelgend, prunkliebend und ftolz, muß er um seiner selbst willen gezügelt und berathen werben. Die übrigen jungen Leute, Stairs, Relfon und Parte, haben fehr viel von benfelben Eigenichaften. Stairs ift ber wachsame, intelligente Offizier, ber einen Wint, eine leife Andeutung versteht, ben Gebanken fest erfaßt und vorzüglich zur Ausführung bringt. Relfon ift ein Centurio ber alten römischen Reit; er gehorcht, weil es sich um ben Befehl seines Vorgesetzen hanbelt; er fragt nicht erst nach ben Gründen, weshalb, sonbern begreift, baß eine Nothwendigkeit vorliegt, und feine große Rraft, Starke, Entichlossenheit, sein offener, klarer Berftand stehen mir zur Berfügung, mag es barauf ankommen zu handeln, zu leiden ober zu fterben. Parke ift eine so eble, vortreffliche Seele, so zart und liebevoll, so geduldig. so guter Laune und so furchtlosen Sinns, daß er stets Trost schafft und verbreitet, wenn er sich burch unsern Leidens- und Schmerzensfreis bewegt. Noch nie find vier Männer von solchen Eigenschaften wie diese in Afrika eingedrungen; kein Führer hat je so viel Ursache gehabt, seinem Schicksal in dieser Beziehung bankbar zu sein, wie ich.

Jephson erlebte an diesem Tage zwei Abenteuer. In seiner gewöhnslichen ungezwungenen Weise, allein einem innern Antrieb folgend, befehsligte er mit seinem schwankenden Gange, ohne Rücksicht auf seine Kleisdung, die Bioniere beim Durchbrechen des Dickichts, als er plöylich in einer Elesantengrube den Blicken entschwand! Wir hätten glauben können, ein vorwiziger, muthwilliger junger Elesant sei durch das Gebüsch gebrochen, hätte die Baumstämme zur Seite geschleudert und umgerissen und sei plöylich vor den Blicken seiner gesetzern Mama verschwunden. Jephson indes wußte sich zu helsen, Beistand war zur Hand, und so wurde er denn, ohne Schaden genommen zu haben, wieder herausgezogen. Es war ein amusanter Zwischenfall ohne schlimme Folgen, der im Lager eingehend besprochen wurde und uns viel Anlaß zum Lachen gab.

Dann eilte Jephson vorauf, um den Pionieren den einzuschlagensten Eurs zu markiren, als er sich plöglich einem hochgewachsenen Eingeborenen mit dem Speer in der Hand von Angesicht zu Angesicht gegenüber sah. Beide waren so überrascht, daß sie wie versteinert waren, aber Jephson faßte plöglich eine Berserkerwuth. Unbewaffnet wie er war, warf er sich auf den Eingeborenen, der, dem Stoß ausweichend, wie vor einem Löwen die Flucht ergriff und, verfolgt

von Zephson, Hals über Kopf an dem steilen Ufer eines Baches hinabstürzte. Allein der aus Thon bestehende Boden war seucht und schlüpfrig, Jephson glitt mit den Füßen aus und im nächsten Augenblicke maß der tapfere Kapitän des "Abvance" mit seiner ganzen Länge den Erdboden, derart, daß seine Füße oben und das Gesicht unten am Abhange war, und mit solchem Ungestüm, daß er dis an den Rand des Baches hinabslitt. Als er sich wieder aufgerasst hatte, bemerkte er nur noch, wie der Bewohner des Waldes am jenseitigen Ufer hinauseilte und noch einen letzten wilden Blick nach dem ihm so plötzlich erschienenen Bleichgesicht warf, das ihn im Nachsbenken über die muthmaßliche Beute an Wild in den von ihm aufsgestellten Fallen gestört hatte.

Unser Lager befand sich an biesem Tage an einer Stelle, die seit undenklichen Zeiten der Lieblingswechsel der Elefanten gewesen war, in der Nähe einer Landspihe, um welche der Fluß in starken Wirbeln herumjagte. Nach oben hin ruht der Blick weithin auf dem breiten, stillen Flusse, der abwärts von einer Reihe von Inseln getheilt wird.

Am 25. Juli führte Hauptmann Nelson die Colonne, während ich Jephson ersucht hatte, mich bei den mit werthvollen Waaren besladenen langen schmalen Kanoes zu unterstützen und einige von den die Besatung bilbenden ungeschickten "Landratten" anzutreiben. Das Boot suhr voran, ankerte oberhalb der gefährlichen Wirbel und warf darauf den Kanoemannschaften eine Manisahansseine zu, mit deren Hülfe die Fahrzeuge in das ruhige Wasser hinausgezogen wurden.

Nachbem wir dann fräftig gegen die starke Strömung angerubert hatten, erreichten wir um 11 Uhr vormittags die Spike der Karavane, welche sich am User eines breiten Baches, des Rendi, gesammelt hatte, bessen dumtle, schmuzige Gewässer träge aus den schwarzen Tiefen des Waldes herausströmten. Gegen 1 Uhr war das Uebersehen beendet und nahm die Colonne den Marsch wieder auf, während wir weitere Kämpfe mit den gefährlichen Wellen und Riffen der, nach dem nachsstehend geschilderten Vorsalle jeht Wespen-Schnellen genannten, Flußsstrecke zu bestehen hatten.

Die Stromschnellen hatten eine Ausbehnung von etwa 3 km; oberhalb berselben lagen Dörfer, welche, wie ich in einem spätern Kapitel erzählen werde, der Schauplatz eines tragischen Kampses wurden und das sehnsüchtig herbeigewünschte Ziel unserer Anstrengungen waren, weil wir dort Schutz und Lebensmittel zu erhalten hofften.

Unsere ersten Bemühungen gegen die Stromschnellen waren erfolgreich. Die Strömung ift rasch und bringt hin und wieder gefährliche Wellen hervor, doch tamen wir während ber ersten halben Stunde gut vorwärts. Dann begann ber Rampf, indem wir auf ber einen Seite ruberten, mahrend bie Mannschaft an ber andern, ber Steuerborbseite, bie überhängenben Buiche ergriff und jog, zwei Mann mit Stangen schoben und zwei andere auf bem gebeckten Bug standen, um mit ben Bootshaken die jungen Baumstämme am Ufer mit festem Griff zu erfassen. Ich steuerte. Anfänglich kamen wir in einem schmalen rauschenden Arm bes Flusses zwischen felfigen Inseln langsam, aber stetig vorwärts. Bor uns lag bie Bant, wo ber Strom mit Gewalt über bas Riff jagte, bas in quabratmetergroßen Felsen aus ben Wogen hervorragte. Wir hatten diese Passage gewählt, weil hier für den Fall, daß wir kentern sollten, weniger Gefahr zu ertrinken war. Mit eblem Muthe und angeregt burch bas bevorstehende Abenteuer stürzten wir uns hinein. Eifrige Sanbe streckten sich aus, um die Zweige zu erfassen, allein bei bem ersten Griffe tauchte eine ganze Armee von wüthenben, rachsüchtigen Wespen auf, setzte sich in diesem kritischen Augenblicke auf unsere Gesichter, Sande und Körper, turz auf jeden verwundbaren Theil, und brachte uns die teuflischen, giftigen Stiche bei. Wüthend und halb wahnsinnig gemacht burch bie brennenden Schmerzen, im Kampfe mit diesem schrecklichen Feinde, umgeben von Riffen und Felsen, gefährlichen Wellen und rauschenden Wirbeln, zogen wir mit Bahnen und Fingernägeln und waren in wenigen Minuten 100 m oberhalb ber fürchterlichen Stelle. An ben Bäumen uns festklammernd, machten wir bann halt, um Athem zu schöpfen, uns gegenseitig zu bebauern, unsere Ansichten und Meinungen über ben Stich ber verschiebenen Insetten, Bienen, Hornissen und Wespen auszutauschen.

Einer von uns fragte mit sauersüßem Lächeln meinen Diener: "Sagten Sie nicht neulich, Sie glaubten, es sei viel Honig in jenen braunen Papiernestern der Wespen? Wie denken Sie jetz über den Honig? Halten Sie diesen nicht für recht bitter?" Das rief allgemeines Lachen hervor, wir erlangten unsere gute Laune wieder, machten uns aufs neue an die Arbeit und erreichten nach einer Stunde das Dorf, welches von der Landabtheilung bereits besetzt war. Als die Mannsichaften der uns solgenden Kanoes unsern Kampf mit den Wespen sahen, flohen sie quer über den Fluß und suhren am rechten User hinauf. Nur die Somali und Sudanesen, die mehr Zutrauen zu Allah hatten, folgten unserer Spur, wurden aber auch fürchterlich zerstochen,

trösteten sich jedoch mit dem Triumph über die Sansibariten, deren Führer der aus meinem Berke "Durch den dunkeln Belttheil" bekannte Uledi war.

"D", bemerkte ich zu ihm, "das war heute keine tapfere That von dir, daß du vor Wespen flohest."

"D, Herr", erwiderte er, "ber nackte Mensch kann in einer solchen schlimmen Lage nichts machen. Die Wespen sind viel gefähr= licher als die wildesten Eingeborenen."



Beipennefter.

Die Riederlassung der Eingeborenen am linken Ufer heißt Bandeja, die gegenüber an der andern Seite liegende besteht aus den Dörfern der Buamburi. Einen Tagemarsch nördlich von Buamburi beginnen die Stämme der A-Babua und Mabode, deren Hütten sich von den steil tegelsörmigen Wohnungen, wie sie unter den Bewohnern am Flusse vorherrschen, durch ihre Bauart unterscheiden. Die Mabote sollen vierectige Häuser mit Giebeldächern haben; die Wände sind sauber verputzt und an den Vorderseiten besinden sich aus Thon gebaute Veranden.

Am 26. Juli machten wir halt, um uns zu erholen. Diejenigen von uns, welche von den Wespen gestochen worden waren, hatten

Fieber, der Bootssteuermann mußte schwer leiden. Am nächsten Tage kam der Häuptling der Buamburi herüber, um uns einen Besuch abzustatten, und brachte uns als Geschenk ein vier Wochen altes Hühnchen mit, das wir jedoch ablehnten, weil wir Räuberei zu begehen meinten, wenn wir von einem offenbar armen Manne eine Gabe annähmen. Sein Schmuck bestand aus zwei kleinen Elsenbeinzähnen, die abgeplattet und polirt waren und die er an einem aus Gras gestochtenen und um den Hals geschlungenen Bande trug. Sein Kopsschwenk war ein lang-haariges Affenfell. Wir tauschten Versicherungen der Freundschaft und Brüderschaft mit ihm aus und setzen dann am 28. Juli den Marschsfort, die wir gegenüber von Mukupi, einer aus acht Dörsern bestehenden Niederlassung, das Lager ausschlugen.

Zwei kecke Gefangene machten uns selksame Mittheilungen von einem großen See Namens "No-uma", der irgendwo in der Umgegend eines Ortes Panga liegen und viele Tagereisen im Umfange haben sollte. In der Mitte liege eine große Insel, die so voll von Schlangen sei, daß die Eingeborenen sich fürchteten, ihr nahe zu kommen; aus dem See ströme der Népoko in den Nowelle, wie der Aruwimi hier heißt. Nach mehrern Tagemärschen entdeckten wir aber, daß die Geschichte von dem See eine Fabel war und daß der Népoko nicht vom linken Ufer des Aruwimi kommt.

Am 29. Juli befand sich unser Lager gegenüber von Mijui, einer Reihe von in Bananenhainen gelegenen Dörfern am rechten User. Nicht lange barauf machten wir die Bekanntschaft dieses Stammes und erkannten bald, daß diese Eingeborenen Reigung zur Geselligkeit hatten. Da uns günstige Rachrichten über unser Thun voraufgeeilt waren, begann bald ein sehr angenehmes Geschäft. Unsere Leute besaßen Rauris, Glasperlen und Messingstangen, sowie seltene Kleinigskeiten zum Austausch gegen Lebensmittel. Als die Landcolonne eintraf, gingen die Preise wegen der größern Rachfrage etwas in die Höhe. Wie man uns sagte, gab es zwischen unserm Lager gegenüber von Mijui und Panga keine Niederlassungen mehr, vielmehr würden wir einen neuntägigen Marsch durch den Wald zu machen haben.

Am nächsten Worgen wurde das Tauschgeschäft fortgesetzt, und da wir Lebensmittel für mehrere Tage zu erwerben wünschten, wurde an alle Leute eine weitere Ration an landesüblichem Geld vertheilt. Zu unserer Ueberraschung fanden wir aber, daß wir für eine Messingstange von 40 cm Länge und der Dicke eines Telegraphendrahtes jetzt nur drei Maiskolben erhielten. In Bangala würde man zu meiner Zeit für

eine solche Messingstange Proviant auf fünf Tage für einen Mann gekauft haben, und hier in dieser in der Wildniß gelegenen Niederlasfung erhielt man nur brei Maistolben. Für ein huhn verlangte man vier Meffingstangen. Kauris wurden nicht angenommen und ebenso wiesen die Eingeborenen Glasperlen zurück. Die Leute hatten wüthenben hunger, vor uns lagen neun Tage Wildniß. Die Wespen-Stromschnellen waren ber nächste Ort stromabwärts von uns. Wir setzen ben Gingeborenen unsere Lage auseinander, aber sie blieben fest. Runmehr begannen die Leute ihre Patronentaschen für je zwei Paradiesfeigen zu verkaufen; auch entbeckten wir, daß fie die Munition zum Preise von einer Batrone für einen, ein blechernes Efgeschirr für zwei Maiskolben verschacherten. Alsdann gingen Haumesser und Aexte denselben Weg, und das Verderben starrte uns ins Gesicht. Wir trieben baher die Eingeborenen fort; einer der Hauptsflaven bes Häuptlings Mugwje wurde von einem riefenhaften Sansibariten aus seinem Kanoe gehoben, worauf ich ben Eingeborenen sagen ließ, wir würden, wenn fie uns nicht wie am ersten Tage Lebensmittel zu vernünftigen Preisen verkauften, ben Gefangenen mitnehmen, über ben Fluß kommen und uns felbit verforgen.

Nachdem wir den ganzen Nachmittag auf das Wiedererscheinen der Eingeborenen mit Lebensmitteln gewartet hatten, schifften wir uns bei Tagesandruch am 31. Juli mit zwei Compagnien ein, besetzen Mijui und sandten Fourragirer aus. Um 3 Uhr nachmittags war Nahrung genug für zehn Tage im Lager.

Am Nachmittag bes 1. August lagerte die Borhut gegenüber von Mambanga. Der Flußabtheilung war ein Unfall zugestoßen, indem unvorsichtige Sudanesen gekentert waren und einer der sansibarer Steuerleute gegen den Befehl sein Kanoe unter die 15 m weit in den Fluß hineinhängenden Zweige eines Baumes am User geschoben hatte. Durch die rasche Strömung wurde das Fahrzeug auf einen unter Wasser befindlichen Ast getrieben und schlug um, wodurch wir einen Berlust an werthvollen Gegenständen erlitten, darunter schöne Glasperlen, von denen ein Halsband 4 Mark kostete. Auch sechs Gewehre gingen dabei verloren.

Der erste Todesfall bei ber Vorhut trat am 2. August, bem 36. Tage nach unserm Abmarsch von Jambuja, ein, was in Anbetracht ber vielen Strapazen und Entbehrungen, welche wir zu ertragen gehabt hatten, als außerordentlich günstig anzusehen ist. Hätten wir am andern Ufer eine Riederlassung mit Bananenpflanzungen entbeden können,

wir würden jedenfalls viele Tage Raft gemacht haben, um uns zu erholen. Ein Aufenthalt von vier bis fünf Tagen in einer wohlhabenden Niederlassung würde damals für uns alle von größtem Vortheil gewesen sein, allein eine solche Ansiedelung war nicht zu finden, und wir mußten nothwendigerweise weiter marschiren und möglichst rasch vordringen, bis wir eine solche entdeckten.

Wir marschirten durch ein großes Dorf, welches vermuthlich schon sechs Monate vor unserer Ankunft verlassen worden war, und da es gerade unsere Zeit zum Lagern war, bereiteten wir alles vor, um es uns für die Nacht so bequem wie möglich zu machen. Als jedoch die Zelte aufgeschlagen waren, wurde ich durch das Schreien mehrerer aufgeregter Gruppen aufmerksam, und als ich nach denselben hineilte, erfuhr ich, es sei in einer Hütte ein Leichnam entdeckt worden, der saft ganz mit Schimmel überzogen sei. Gleich darauf wurde noch eine zweite und dritte Leiche gefunden. Das genügte uns zu veranlassen, so rasch wie möglich wieder einzupacken und aus dem Todtendorfe abzumarschiren, um uns nicht ebenfalls die Krankheit zuzuziehen, wegen welcher der Ort jedensfalls verlassen worden war.

Einer unserer armen Esel, ber im Walbe und Dickicht nicht genügend Nahrung finden konnte, legte sich hin und starb; ein anderer war abgemattet und schien sich nach Gras zu sehnen, das der endlose Wald nicht enthielt.

Unserm Lager gegenüber befand sich die Mündung bes Ngula, eines Nebenflusses des Aruwimi am nördlichen Ufer. Weiter aufwärts schien ber Fluß eine Breite von etwa 45 m zu haben.

Am 3. August kamen bei unserer Fahrt slußauswärts zwei Hügel in Sicht, von benen der eine unter 112° 30', der andere unter 118° gepeilt wurde. Wir machten an einer Stelle der Flußcurve halt, in deren Mitte zwei Inseln lagen. Als wir einer derselben einen Besuch abstatteten, fanden wir zwei Ziegen, was uns solche Freude bereitete, daß eine bereits lange vor Abend für die Offiziere geschlachtet war, während die andere zur Suppe für die Kranken gekocht wurde. Eine Heerde von 100 Stück würde manches Leben gerettet haben, das jetzt rasch dahinsiechte.

Am nächsten Tage trafen wir bei den Panga= oder Nepanga= Fällen ein, über die wir von dem Knaben Bakula schon so viel gehört hatten.

Die Fälle sind volle 9 m hoch, obwol sie auf den ersten Blick wegen des großen Abhanges oberhalb des eigentlichen Katarafts die Stanled, Im duntesten Afrita. 1.

boppelte Höhe zu haben scheinen; von ihrem Fuße bis zum obern Ende behnen sie sich über mehr als  $1^{1}/_{2}$  km aus. Sie bildeten das erste ernstliche Hinderniß für die Schiffahrt, welches wir gefunden hatten. Das Wasser stürzt in vier nebeneinander gelegenen Fällen herab, deren breitester ungefähr 180 m mißt, und sließt zwischen kleinen Inseln aus Gneis vorbei, welche den Eingeborenen von Panga Schutz gewähren. Werden letztere nicht gestört, dann leben sie auf einer großen Insel, welche den Namen Nepanga führt, etwa  $1^{1}/_{2}$  km lang, 275 m breit ist



Die Fort = Infel bei ben Banga = Fallen.

und 550 m unterhalb der Fälle liegt. Die Insel besitzt drei Dörfer mit etwa 250 kegelförmigen Hütten. Weiter ins Land hinein liegen auf beiden Seiten mehrere Niederlassungen. Die Hauptnahrung der Ginsgeborenen besteht aus Paradiesseigen, obwol auch Maniotselber vorshanden sind.

Ein unglücklicher Sansibarite, der sich verschworen zu haben schien, soviel wie möglich zu unserm Ruin beizutragen, schlug, als er sich Nepanga näherte, mit dem Kanoe um, wodurch wir 2 Kisten Munition für das Maximgeschütz, 5 Kisten Kauris, 3 Kisten weiße,

1 Rifte bunte Perlen, 1 Rifte feinen Rupferdraht, Patronentaschen und 7 Gewehre verloren.

In dieser Gegend war alles wild. Kaum hatte ein einsames Flußpferd uns entbeckt, als es uns zu verfolgen begann; beinahe hätte es uns auch erreicht, doch erhielt das Thier seine strenge Strafe, da es wahrscheinlich tödlich verwundet wurde. Die Hühner auf Nepanga wollten sich nicht fangen lassen, sondern ergriffen vor den Fourragirern die Flucht ins Dickicht; die Ziegen waren störrisch, angriffslustig und sehr wild. Insgesammt singen wir zwölf, was in uns die Hoffnung wieder ansachte, doch noch im Stande zu sein, einige unserer Kranken retten zu können. Auch gelang es uns, in den Reusen und Korbnehen einige Fische zu fangen.



Die Banga = Falle.

Das Ergebniß eines breitägigen Fourragirens auf den Inseln, sowie am rechten und linken Ufer waren 115 kg Mais, 18 Ziegen und ebenso viele Hühner, sowie einige Büschel Paradiesseigen — für 383 Mann. Eine ganze Anzahl von Dörfern und Niederlassungen wurde durchsucht, allein die Eingeborenen scheinen selbst nicht genügend Lebensmittel zu haben. Sie sollen mit einem Stamm Namens Enzwedde im Kriege sein und, anstatt den Boden zu bedauen, von Bananenstielen, Schwämmen, Wurzeln, Kräutern, Fischen, Schnecken und Raupen sich nähren und in diese seltsame Nahrung durch ein Gericht erschlagener Feinde etwas Mannichfaltigkeit bringen. In einer solchen Gegend reizte uns nichts zum Bleiben, und wir begannen deshalb mit dem Transport der Boote um die Fälle herum. Stairs' Compagnie

erhielt ben Auftrag, ben Weg für die Kanoes zu lichten und quer über den Pfad Zweige zu werfen. Unter den Klängen einer wilden Wusit und mit lautem Gesang zogen die 3. und 4. Compagnie die Kanoes, die 1. Compagnie trug das unzerlegte Walsischfängerboot über Land um die Katarakte, und am Abend des 6. August befanden wir uns nach einem sehr arbeitsreichen Tage im Lager oberhalb der großen Wasserfälle von Panga.

\_\_\_\_

## Achtes Kapitel.

## Bon ben Banga-Fällen nach ber Station Ugarrowma's.

Ein weiterer Unfall in den Stromschnellen. — Das Dorf Utiri. — Die Ansiedelung von Avisibba. — Untersuchung eines Mordsalles in Avisibba. — Bon den Eingeborenen überrascht. — Lieutenant Stairs verwundet. — Aufsuchen des Feindes. — Bergistete Pfeile. — Gleichgültigkeit der Sansibariten. — Die Colonne Jephson's vermißt. — Unsere Berwundeten. — Unaushörlicher Regen. — Tod Chalfan's, Saadi's und anderer. — Ankunst der Karavane. — Die Mabengu-Schnellen. — Musterung der Leute. — Der Népoko-Fluß. — Bemerkungen Binsa's. — Unsere Lebensmittelvorräthe. — Leichtssinniger Gebrauch der Munition. — Der halbe Weg nach dem Albert-See. — Zusammentressen mit Leuten Ugarrowwa's. — Deserteure. — Lager an der Flußpserdweitung und den Avakubi-Schnellen. — Die zerstörte Ansiedelung von Ravabi. — Elesanten in Memberri. — Weitere Desertion. — Ugarrowwa, der arabische Ansührer. — Er ertheilt uns Ausschlüße. — Besuch in der arabischen Riederlassung. — Die ersten Bertreter der Zwergstämme. — Uebereinkommen mit Ugarrowwa.

Von dem letztgenannten Lager aus gewahrte man ganz deutlich etwa 3 km entfernt mitten im Flusse eine Insel und auf derselben etwas, das Aehnlichkeit mit einer auf dem Wasser befindlichen Batterie und einem niedrig, mit dem Wasserspiegel gleichliegenden Dorfe hatte. Beim Untersuchen der Insel am 7. August — was eine keineswegs leichte Arbeit war, weil das Wasser bei der gleichmäßigen gefährlichen Neigung des Strombetts in starker Strömung nach Panga hinabstürzte — fanden wir, daß die Insel ursprünglich eine bei hohem Wasserstande nur wenige Centimeter aus dem Flusse ragende flache Felsmasse gewesen zu sein schien, deren Unebenheiten durch Erde aussgefüllt waren, welche man vom linken Ufer geholt hatte. Sie war etwa 60 m lang und 27 m breit und bildete den Zufluchtsort einer Fischerei treibenden Abtheilung eines Stammes, die dort 60 kegelsförmige Hütten gebaut und mit Planken umgeben hatte, welche aus einem leichten Holze des Waldes und gestrandeten Kanoes hergestellt

waren. Bur Zeit war ber Wasserstand bes Flusses nur 15 cm nie- briger als die tiefste Stelle ber Insel.

An diesem Tage passirte uns auf der Fahrt von den Pangas Fällen nach den Nedjambis Stromschnellen ein weiterer ernstlicher Unfall. Der dumme, gedankenlose Steuerer eines Kanoe führte sein Fahrzeug in unruhiges Wasser zwischen die Zweige eines Baumes, verwickelte sich in denselben und kenterte. Neun von elf Gewehsren wurden wieder aufgesischt; zwei Kisten Pulver gingen versloren. Die Sansibariten waren zwischen den Stromschnellen so ges

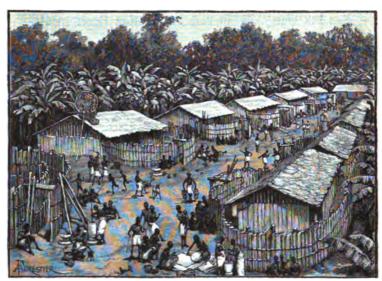

Das Dorf Utiri.

bankenlos und unbrauchbar, daß ich bei der Beobachtung derselben vor höchster Sorge mich rasch alt werden fühlte. Wie halsstarrig die menschliche Natur zu sein geneigt ist, davon erhielt ich täglich reichliche Beweise. Weine Verluste, Schwierigkeiten und Sorgen entstanden einzig und allein aus der rücksichslosen Gleichgültigkeit, welche meine Leute gegen die Instructionen zeigten. Am Lande wanderten sie in den Wald hinein und verschwanden einsach oder wurden von Speeren oder Pfeilen durchbohrt. Visjet hatte ich 8 Mann und 17 Gewehre verloren.

Am 8. August hatte die Karavane die Kanoes bei den Rebjambi=Stromschnellen vorbeigeschleppt und einige Kilometer unter= halb Utiri das Lager aufgeschlagen. Am nächsten Tage erreichten wir die Dörfer, in denen wir wieder eine veränderte Bauart fanden. Die Häuser waren hier alle niedrig, hatten ein schräges Dach und waren je mit starken, 180 cm hohen, 20 cm breiten und 10 cm dicken Palissaden aus gespaltenen Stämmen eines Rubiaceen-Baumes umgeben. Sie standen in zwei Reihen, zwischen denen eine 6 m breite Straße dahinführte. Als ich die Häuser untersuchte, fand ich, daß sie sich äußerst leicht, selbst gegen Büchsenschützen, vertheidigen ließen. Ein Dutzend entzschlossener Männer in jedem dieser Höse würden, wenn sie mit verzgifteten Pfeilen bewassent waren, dem Feinde beträchtliche Verluste und Schwierigkeiten bereitet haben.

Am 10. August machten wir halt und schickten nach drei versichiedenen Richtungen Fourragirer aus, was jedoch nur traurige Ergebsnisse hatte, da sie blos für zwei Tage Lebensmittel erhalten hatten. Ein Mann, Namens Chalfan, war durch einen hölzernen Pfeil in der Luftröhre verwundet worden; die Art und Weise, wie er diese Wunde erhielt, beweist die vollständige Gleichgültigkeit, mit der die Leute Instructionen aufnehmen. Während Chalfan die Paradiesseigen über sich betrachtete, stand ein Eingeborener keine 6 m von ihm entfernt und schoß ihm einen vergifteten Pfeil in den Hals. Die Wunde war nur so groß wie ein Stecknadelkopf und wurde von Dr. Parke aufs sorgfältigste behandelt, hatte aber dessenungeachtet schon nach wenigen Tagen einen töblichen Ausgang.

Der 11. August verging bei der Flußabtheilung mit Kämpfen gegen eine 8 km lange Strecke wilder Stromschnellen, die durch zahl= reiche Riffe und kleine Felseninseln entstanden, während die Landscolonne sich dem Flußuser entlang wand auf einem ziemlich guten Pfade, der sie nach Engwedde führte, wo wir am nächsten Tage wiesder zu ihr stießen. Da die von uns täglich zurückzulegende Strecke wegen der Stromschnellen nicht innegehalten war, schickten wir wieder Fourzagirer aus, um Lebensmittel zu sammeln, und es gelang ihnen, dreiztägige Nationen von Paradiesseigen zu besommen. Am 13. August marschirten wir die Avisibba oder Aveschiba, einer Ansiedelung, welche aus fünf Dörfern bestand, von denen zwei an der obern Seite des Rutu-Baches lagen.

Die Flußabtheilung war die erste, welche die Dörfer oberhalb des Ruku besetzte. Zwischen den beiden Reihen niedriger, sämmtlich von hohen Palissaden umgebener Hütten führte eine schöne, offene Straße hin; die rundherum stehenden Paradiesseigenbäume zeigten

vielversprechenden Ueberfluß, der hinter dem Dorfe liegende Urswald schien hoch, dicht und alt zu sein. Zwischen der Wünsdung des Baches und dem äußersten Ende der Dörfer war ein gegen 100 m breiter Streifen Urwald, durch den ein Eingeborenenspfad führte. Ebenso war zwischen dem Dorf und dem Aruwimi ein etwa 50 m breiter Waldgürtel. Während die Expedition über den Fluß setze, suchte die Bootsmannschaft in den Dutzenden von Höfen eifrig und sorgfältig nach verdorgenen Wilden, ehe sie sich mit bereit gehaltenen Gewehren in die Haine von Paradiesseigenbäumen und außerhalb der Dörfer wagte.

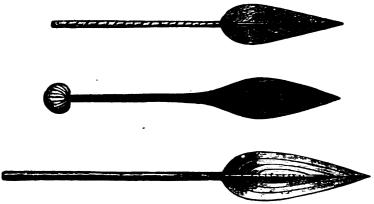

Blattformige Ruber aus Avifibba.

Als die Colonne am andern Ufer war, hatte ich einen Mordsfall zu untersuchen. Am 12. August war nämlich einer unserer Sansstäariten außerhalb des Lagers in Engwedde getödtet worden, und zwar durch eine Büchsenkugel, sodaß ich annehmen mußte, daß irgendein rachsüchtiger Patron von der Colonne ihn erschossen hätte. Inzwischen hatte ich zwei der Anführer beaustragt, mit 40 Kundsschaftern wieder über den Bach zu setzen und auszusorschen, ob sich südlich von letzerm keine Gelegenheit zum Fourragiren am nächsten Tage böte. Kaum hatte sich mein kleiner Gerichtshof zur Untersuchung versammelt und ein Zeuge gerade seine Aussagen begonnen, als wir ein ungewöhnlich heftiges Gewehrseuer vernahmen. Lieutenant Stairs sammelte sofort einige 50 Mann und marschirte im Laufschritt nach dem Flusse, während wir, in der Annahme, daß 50 Hinterslader vollständig ausreichen würden, die Untersuchung wieder aufsnahmen. Allein als eine Salve nach der andern abgegeben wurde

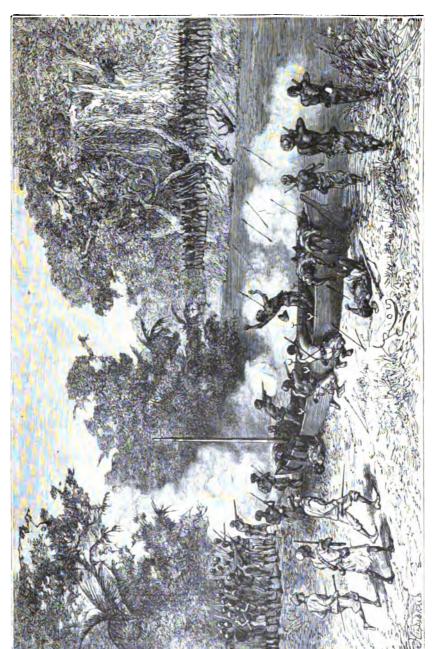

Gefecht mit den Avifibba-Kannibalen.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

und bazwischen das anhaltende scharfe Gewehrfeuer der Rund= schafter ertonte, eilten auch ber Doctor, Relson und ich mit einigen weitern Leuten nach bem Schauplat bes Rampfes. Die erfte Person, welche ich sah, war Lieutenant Stairs, bessen hemb zerrissen war und welchem Blut aus einer Pfeilwunde in der linken Bruft, in der Berggegend, ftromte; zugleich borte ich ein Rlatschen auf ben Blattern der Bäume und bemerkte, wie Pfeile vorüberflogen. bem ich unfern armen Freund ber Sorge Dr. Parke's übergeben hatte, suchte ich mich zunächst zu informiren. Um mich herum hatten sich zahlreiche unserer Leute verfrochen und feuerten in der sinnlose= ften Beise auf ein verbächtiges Gebusch auf ber andern Seite bes Baches. Es waren sicherlich hartnäckige Wilbe in bemselben versteckt, allein mir wollte es nicht gelingen, irgendetwas von ihnen zu Geficht zu bekommen. Ich fand bald, daß der Bach zwischen uns lag. Wie man mir erzählte, war, als bas Boot über ben Bach fuhr, auf ber anbern Seite plöglich eine Schar von Eingeborenen erschienen und hatte ihre Pfeile auf unsere Leute abgeschoffen, die, burch ben Angriff überrascht, fich auf ben Boben bes Bootes geduckt und biefes mit ben händen nach bem Landungsplate zurüchgerubert hatten. Dort hatten fie ihre Buchfen ergriffen jund luftig barauf losgefnallt. In diesem Augenblick mar Lieutenant Stairs unter fie gestürzt und hatte ebenfalls Feuer auf ben Feind gegeben, ber hier fühner Stand hielt, als wir es bisher kennen gelernt hatten. Balb nachher hatte Stairs einen Pfeil in die Bruft befommen, ben er auf bem Rudzuge herausgeriffen hatte; fünf Mann waren ebenfalls getroffen worden. Raum hatte ich biefe Einzelheiten zu Ende gehört, als ich zum erften male einen bunteln Schatten auf bem Boben zwischen beiben Ge= buschen friechen sah; ich zielte mitten hinein, was mit einem feltsamen, geisterhaften Weheruf beantwortet wurde. Zwei Minuten später hatte bas Rlatschen ber Pfeile auf ben Blättern aufgehört. Nachdem ich die besten Schützen dem Flusse entlang als Wachen aufgestellt hatte, um jede Bewegung auf dem jenseitigen Ufer des Baches zu beobachten, zog ich die übrigen Leute zurück.

Abends kehrten einige Patrouillen, welche den Wald landeinwärts untersucht hatten, mit einer Heerde von 7 Ziegen zurück. Sie hatten die Ueberfahrtsstelle entbeckt und plötzlich Feuer auf eine kleine Colonne gegeben, welche entweder dem Feinde zu Hülfe oder aus der Gegend besselben kam.

Um 14. August setten wir bei Tagesanbruch zwei Compagnien

über den Bach, um den Feind aufzusuchen, der uns so viel Schaden zugefügt hatte; eine dritte unter Hauptmann Nelson wurde landeinwärts in den Wald geschickt. Nach wenigen Minuten vernahmen wir eine Salve, dann noch eine und darauf unaufhörliches Gewehrfeuer, ein Beweis, daß der Feind entschlossenen Charakters war. Bei der ersten Compagnie befanden sich einige vorzügliche Schützen, doch war es denselben kaum möglich, in dem dichten Gebüsch und gegen einen schlauen Feind, welcher wußte, daß er die gefährlichsten Wassen hatte, aber die tödliche Kraft der das Dickicht durchschlagenden Kugeln nicht kannte, viel Schaden anzurichten. Nachdem etwa 300 Schüsse abgegeben waren, trat Stille ein. Nur vier Schüsse waren töblich ge-



Ropficmud ber Avifibba : Rrieger.

wesen, während vier der Unserigen Bun= ben von Pfeilen erhielten, die frisch mit einer copalfarbigen Substanz beschmiert worden waren. Gine Leiche wurde mir zur Untersuchung gebracht. Der Ge= tödtete hatte langes Ropfhaar, das durch eine Art eiserner Krone zusammen= gehalten wurde, und um den Sals eine Reihe von kleinen eifernen Rügelchen, zwischen benen sich einige Affenzähne befanden. Die Bahne bes Mannes waren spit gefeilt. Das Stammeszeichen am Körper schien eine doppelte Reihe von gang kleinen Narben um die Bruft und den Unterleib zu fein. Der Mann war nicht beschnitten. Gine andere Leiche,

welche nach dem Landungsplate geschafft wurde, hatte ein Halsband von Menschenzähnen, auf dem vordern Theil des Kopfes eine Krone von polirtem dünnem Eisen, sowie mehrere blanke Armspangen aus dem gleichen Metall. Zum Schutze des linken Armes gegen die Bogenssehne befand sich an demselben ein mit Ziegenfell bedecktes dickes Kissen aus der Wolle des Baumwollenbaums.

Nachbem wir die Eingeborenen auf allen Seiten aus der Nachsbarschaft verjagt hatten, begannen die Leute mit dem Fourragiren, und es gelang ihnen, im Laufe des Tages so viel Paradiesfeigen nach Avisibba zu bringen, daß 80 Mann viertägige Rationen erhalten konnten.

Die Bunde bes Lieutenants Stairs hatte einen Durchmeffer von

1/2 cm und befand sich 3 cm unter dem Herzen; die vergiftete Pfeilsspitze war ungefähr 4 cm tief eingedrungen. Die übrigen Leute waren an den Handgelenken und den Armen, einer auch im fleischigen Theile des Rückens verwundet. Damals wußten wir noch nicht, woraus diese merkwürdige copalfardige Substanz bestand, mit welcher die Pfeilspitzen beschmiert waren, und ebenso wenig, welche Wirkung sie im trockenen oder nassen Zustande hatte; alles, was der Doctor damals thun konnte, war Wasser in die Wunden zu spritzen und sie zu reinigen. Die "Alten" unter den Sansibariten behaupteten, das Gift werde durch Rochen aus der Rautschukliane (Landolphia) gewonnen; nach ges



Avifibba-Rrieger mit fronenartigem Ropfichmud.

nügendem Kochen gäbe der Schaum das Gift. Ein Eingeborener erklärte, es werde aus einer Arum-Art gemacht, welche Pflanze zerquetscht und gekocht werde; die Brühe würde dann in ein anderes Gefäß gethan und nochmals gekocht, bis ein starker Brei übrigbleibe, der mit Fett vermischt die fragliche Substanz ergäbe. Der Geruch war scharf und erinnerte etwas an Asa footida. Die Leute bewiesen die tödliche Kraft des Gistes mit der Bemerkung, es würden Elesanten und alle übrigen großen Jagdthiere damit erlegt. Alle diese Geschichten verursachten uns sehr viel Sorge, aber unsere Unwissenheit war, wie ich zugeben muß, noch größer. Wir konnten die kleinen Nadelstiche auf den Armen nur verwundert anschauen und unserer Meinung dahin Auß-

bruck geben, daß solche kleine Bunden unmöglich töblich sein könnten, wobei wir im Interesse Freundes Stairs und der neun Ber-wundeten hofften, daß die Behauptungen auf Uebertreibung beruhten.

Die Pfeile waren sehr bunn, aus dunkelm Holz hergestellt und 60 cm lang, die Spizen durch langsames Trocknen in der warmen Luft über den Feuern in den Hütten gehärtet. Am untern Ende befand sich ein Schlitz, in welchen ein Blatt zur Leitung des Fluges hineingesteckt war. Die Spizen waren so scharf wie Nadeln; 1 cm oberhalb derselben befanden sich 5 cm lange spiralförmige Einkerbungen. Nachdem die Spizen in die vorbereitete, zähe Wasse gesteckt und damit beschmiert sind, werden sie in Bündeln in große Blätter eingewickelt, ehe man sie in den Köcher steckt. Eine ähnliche Substanz hatte eine pechschwarze Farbe und sah im frischen Zustande sast wie Theer aus, roch aber sehr unangenehm. In dem Köcher haben beinahe 100 Pfeile Plaz. Als wir beobachteten, mit welcher Sorgsalt man die in grüne Blätter eingewickelten Pfeile behandelte, nahm unsere Sorge für die Verwundeten nicht gerade ab.

Der Bogen ist aus zähem, hartem, braunem Holz und etwa 90 cm lang, die Sehne besteht aus einem breiten Streisen sorgfältig geglätteten Rotangrohrs. Um ihre Kraft zu erproben, trieb ich einen der Holzpseile aus der Entsernung von 2 m durch beide Seiten einer leeren Zinndose. Ungefähr 200 m entsernt stand ein hoher Baum und ich schoß mit voller Kraft einen Pseil noch über den höchsten Zweig und weit über den Baum hinaus. Darauf dämmerte uns allen der Gedanke, daß diese hölzernen Pseile doch wol nicht so verächtliche Wassen seien, wie wir geglaubt hatten. Nach dem zu urtheilen, was wir gesehn hatten, mußte die Schnellkraft des kleinen Bogens ausreichend sein, um einen der schlanken Pseile aus kurzer Entsernung ganz durch den menschslichen Körper hindurchzutreiben. Auf 120 Schritt schoß ich auf einen Bogel und fehlte ihn nur um einen Zoll.

Um Mittag des 15. August verließ die Landcolonne unter Führung des Herrn Jephson, an dem die Reihe war, die PalissadenDörfer von Avisibba. Da ein Eingeborener uns mitgetheilt hatte,
daß in nicht allzu großer Entsernung von uns drei Katarakte seien,
befahl ich Herrn Jephson, dem Flusse zu folgen und gegen 2½ Uhr
an der ersten passenden Stelle halt zu machen; ich würde mit der
Flußcolonne, die jeht aus dem Boot und 14 Kanoes bestand, so
lange liegen bleiben, dis die ganze Rachhut unter Hauptmann Nelson
die Niederlassung verlassen hätte. Da aber die Kanoes rascher vor-

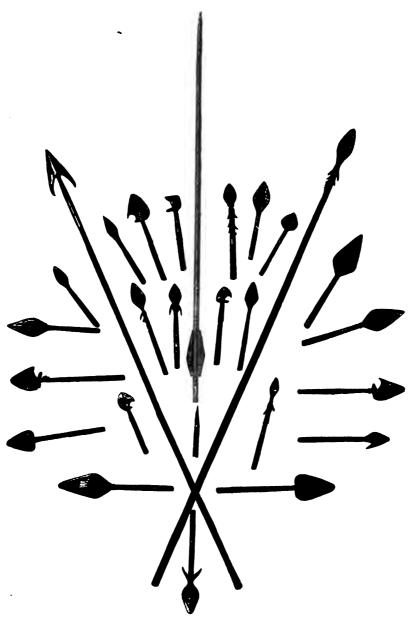

holapfeile ber Avifibba. (Rach einer Bhotographie.)

wärts kämen als die Landcolonne, würde ich ihn wahrscheinlich einsholen und dann nach einstündigem Rubern an dem ersten passenden Plaze, den ich fände, Rast machen, in welchem Falle er weiter marsschiren sollte, dis wir uns wieder vereinigt hätten. Diese Instruction wiederholte ich auch den Anführern bei den Pionieren.

Ich hätte noch bemerken mussen, daß unser Ausbruch bis zum Wittag verzögert worden war durch die bei der Morgenmusterung gemachte Entdeckung, daß fünf Mann sehlten. Sie tauchten schließlich um 10 Uhr vormittags wieder auf; allein dieses beständige Umherstreisen ohne Urlaub brachte mich aufs höchste auf und veranlaßte mich zu einer Standrede, die in diesen ersten Tagen der Schulung unserer dummen Begleiter allerdings nichts Ungewöhnliches war.

Die Sanfibariten blieben babei, eine geradezu überraschende Gleichgültigkeit gegen Gefahren zu zeigen, nicht aus Tapferkeit ober weil sie keine Furcht kennen, sondern infolge der vollständigen Unfähigkeit, daran zu benten, daß Gefahr vorhanden ist, und aus stupidem Unverständniß, wie fie davon betroffen werben konnen. Die Thiere haben ben Instinct, der sie unaufhörlich an die Gefahr erinnert, aber diese Leute scheinen weder Instinct noch Bernunft, weder Berständniß noch Gebächtniß zu haben. Ihre Köpfe find ungewöhnlich leer. Die dringenoften Bitten, fich vor verborgenen Feinden zu huten, und die Anbrohungen ber fürchterlichsten Strafe vermochten nicht, ihren Röpfen begreiflich zu machen, wie nothwendig es sei, klug, wachsam und vorsichtig zu sein, um die gefährlichen Holzsplitter auf ben Pfaben, die hinter ben Stämmen ber Parabiesfeigenbäume lauernben Rannibalen, die unter einem Baumstamm oder hinter einer Bruftwehr verborgenen schlauen Feinde und die versteckten Gruben mit den am Boden eingeschlagenen Holzspiten zu vermeiben. Wenn die Gefahr unerwartet an sie herantritt, sind sie sämmtlich unvorbereitet. Ein plöglicher Schauer von Pfeilen jagte fie mit häglichem Geheul aus beren Bereich ober unter Schut, und wenn ben Pfeilen ein entschlossener Ungriff folgte, wurde Wiberstand ihres übertriebenen Schreckens wegen unmöglich sein. Gin Gingeborener, ber unerwartet ihnen seine Unerschrockenheit zeigte, zwang sie, seinen Muth bereitwillig anzuerkennen. Auf dem Marsche schlichen sie sich ins Dickicht, um der Nachhut zu entgeben, floben aber vor Schred freischend, sobalb ein beherzter Wilber plöglich mit erhobenem Speer vor ihnen auftauchte. streiften einzeln ober zu zweien weit umber in ben Dörfern, weil bas Blündern Herzenssache für fie war; traten ihnen aber die wilden Be- .-

wohner entgegen, dann warfen sie womöglich lieber das todbringende Gewehr von sich, als daß sie es benutzen. Sie strolchten mit wunderbarem Gleichmuth durch die Paradiesseigenhaine, hatten aber jeden Muth verloren und ergaden sich in ihr Schicksal, sobald sie nur das Schwirren eines Pfeils hörten. Wit überraschender Zuverssichtlichkeit zerstreuten sie sich längs der Route und dehnten die Marschslinie dis auf 5 km aus, aber beim Anblick der Eingeborenen versloren sie vor seiger Furcht vollständig den Kopf. Bon den 370 Mann, die wir damals im Lager hatten, waren offendar 250 Leute von dieser Sorte, für die das Gewehr weiter keinen Werth hatte, als den eines plumpen, schweren Knittels, dessen sie sich für ein paar Maiskolben bereitwillig entäußern und den sie gegen einen seichten Spazierstock gern vertauschen würden, wenn sie es wagten.

. 16

Am Tage vorher waren die Anführer der Sansibariten auf Drängen ihrer Freunde insgesammt zu mir gekommen und hatten verslangt, ohne Offiziere zum Fourragiren ausgeschickt zu werden, da letztere sie, wie sie sagten, mit dem beständigen Besehle "In Reihen formirt" ärgerten. "Wie können wir aber", sagten sie, "Bananen sammeln, wenn wir beständig bewacht werden und man uns fortwährend besiehlt: In Reihen formirt!"

"Allerdings", erwiderte ich, "das ist unmöglich. Wir wollen einmal sehen, was ihr allein thun könnt. Die Bananenpflanzungen sind nur eine Viertelstunde von hier entfernt; ich erwarte euch innershalb einer Stunde hier wieder zurück."

Nach der vorstehenden Schilderung des Charakters der Leute wird es nicht überraschen, daß jeder, nachdem er mich verlassen hatte, alle Bersprechungen vollständig vergessen hatte und nach Herzenslust umherstreifte. Eine Heerde Schase oder Schweine hätte sich nicht weiter zerstreuen können. Nach einer Abwesenheit von 14 Stunden waren die 200 Fourragirer mit Ausnahme von 5 zurückgekehrt. Diese 5 Mann hatten sich dis heute 10 Uhr vormittags Gott weiß wohin entsernt.

Oh, diese ersten Tage der Expedition! Es sollte noch schlimmer kommen, aber dann waren sie, durch Leiden geläutert und durch schreckliche Erfahrungen bekehrt, Römer geworden!

Kehren wir nun zu Jephson zurück. Nachdem wir gewartet, bis alle die Riederlassung von Avisibba verlassen hatten, ruderten wir mit der Geschwindigkeit von anderthalb Knoten stromauswärts, bis wir um 23/4 Uhr, nachdem wir einen geeigneten Lagerplat gefunden

hatten, für die Nacht Rast machten. Bergeblich warteten wir aber auf Herrn Jephson. Ich ließ von der Colonne Signalschüsse absgeben, in den Fluß hinausrudern und untersuchte mit dem Fernrohr das User auf und nieder; allein nirgends war eine Spur von Lagerseuern zu entdecken, kein Rauch über den Bäumen zu erblicken, der den Wald bei windstillem Wetter wie eine Nebelschicht zu bedecken pflegt, kein Büchsenknall, kein Trompetensignal, keine menschliche Stimme zu vernehmen. Die Karavane mußte also, wie wir annahmen, einen schönen Pfad gefunden und den Marsch nach den vor uns liegenden Wasserfällen fortgesetzt haben.

Um 16. August ruderte die Flußabtheilung mit aller Macht stromaufwärts, paffirte die Mabengu-Dörfer, tam bei einem schmalen, aber tiefen Bach vorbei, der sich von Süden her in den Nevva, wie der Aruwimi hier heißt, ergießt, und traf eine Stunde später, während welcher wir beforgt den Fluß hinauf geblickt hatten, am Fuße der Ma= bengu-Schnellen ein. Am rechten Ufer, gegenüber ber Stelle, welche wir zum Lagerplat gewählt hatten, lag bie große Nieberlaffung Itiri. Als wir bann immer noch keine Spuren von ber vermigten Colonne fanden, schickte ich die Bootsmannschaft den Bach hinauf, um nach Unzeigen zu forschen, ob die Colonne benselben bei einer Furt überschritten hätte. Nachdem dieselbe mehrere Kilometer westauswärts marschirt war, kehrte fie erfolglos zurud, worauf ich fie bis eine halbe Stunde Marsch von Avisibba zuruckschickte; boch tam bas Boot um Mitternacht nur mit der Nachricht wieder, daß es nicht gelungen sei, eine Spur ber Bermißten aufzufinden.

Um 17. August schickte ich eine Bootsmannschaft mit "Three D'clock" (bem Jäger Saat Tato) und sechs Kundschafter nach unserm Lagerplat vom Tage vorher mit dem Befehl an dieselben, dem dort bemerkten Pfade ins Innere zu folgen, die sie die Spur der Colonne erreichten, derselben nachzugehen, sie einzuholen und nach dem Flusse zurückzusdringen. Bei der Rückfehr des Bootes berichtete mir der Steuermann, sie hätten die Spur etwa 11 km weit (drei Stunden Warsch) gesehen. Ich schloß daraus, daß Herr Jephson die Colonne anstatt nach O. z. N. und ONO., entsprechend dem Laufe des Flusses, nach Süden geführt hatte, hoffte aber, daß Saat Tato sie einholen und am nächsten Tage zurückringen würde.

In biesem Lager am Flusse war unsere Lage folgende. Wir hatten 39 Kanoe- und Bootsleute, 28 Kranke, 3 Europäer und 3 Jungen; einer von den Europäern (Lieutenant Stairs) litt an einer gefährlichen Bunde und bedurfte der beständigen Pflege bes Arztes. Ein Mann war in Avisibba an Dysenterie gestorben. Ferner hatten wir einen im Sterben begriffenen Ibioten im Lager, ber fich feit einigen Tagen in diesem Zustande befand. 29 von unsern Leuten litten an Seitenstechen, Opsenterie, unheilbarer Schwäche, 8 waren verwundet. Einer, Namens Chalfan, war infolge ber Bunde in ber Luftröhre halb erstickt, ein anderer, Saadi, am Arm verwundet und anscheinend gefährlich trant, der Arm war geschwollen und machte ihm viel Schmerzen. Von den 39 Mann hatte ich drei getrennte Trupps nach verschiedenen Richtungen ausgeschickt, um Nachrichten von der vermißten Colonne auszukundschaften, damit diefe, falls sie etwa eine große Flugbiegung trafe, ben Fluß nicht erft eine Strede weiter aufwärts erreichte, während wir an ber andern Seite der Curve uns nicht rühren konnten. Jenseit des Flusses schienen die Eingeborenen von Itiri, die uns so ruhig auf dieser Seite bleiben sahen, einen Angriff zu beabsichtigen, und nur 3 km unterhalb von uns lag die große Niederlassung von Mabengu, von deren Bewohnern wir jeden Augenblick hören konnten, während unsere kleine Schar von 39 Mann nach verschiedenen Richtungen zerftreut war, um nach ben vermißten 300 zu suchen. Allein ber Dichter fagt:

Rein Menich foll ftumm verzweifeln, Rein, auch im Angeficht bes ichlimmften Gegners Dem Kriegerischften folgen bis jum Tobe.

Ich citire hier aus meinem Tagebuche.

18. August. Der Ibiot schlief gestern Nacht ein. Seine Leiden sind zu Ende, wir haben ihn beerdigt.

Ich möchte wissen, was Tennyson, der so edle Berse geschrieben hat, von unserer Lage denken würde, wenn er hier wäre. Bor einigen Tagen war ich der Besehlshaber von 370 Mann, reich an Waaren, Kriegsmunition, Arzneien, und zufrieden mit den geringen Bequemslichkeiten, die wir besaßen, und heute habe ich thatsächlich nur noch 18 Mann übrig, die zu einem Tagemarsch tauglich sind; der Rest ist verschwunden. Ich würde mich freuen, wenn ich wüßte, wohin.

Wenn 389 ausgesuchte Leute, wie wir es beim Abmarsch von Jambuja waren, nicht im Stande sind, den Albert-See zu erreichen, wie kann Major Barttelot dann mit 200 Mann den Weg durch den endlosen Walb machen. Wir sind, seit wir Jambuja verließen, im Durchschnitt der 44 Tage 8 Stunden täglich marschirt. Wit der Geschwindigkeit von 3 km in der Stunde müßten wir heute am

Ufer bes Sees angelangt fein; aber anstatt baß wir bort sind, haben wir erst ein Drittel ber Entfernung zurückgelegt. Der Dichter sagt, wir sollen "nicht stumm verzweifeln", benn bas hieße, uns hinlegen und sterben, keine Anstrengung mehr machen und die Hoffnung aufgeben,

Unsere Verwundeten brauchen beträchtliche Zeit zur Heilung. Die Geschwulst nimmt zu, die Wunden sind höchst schmerzhaft, keine dersselben hat sich bissett als tödlich erwiesen, doch sind alle Verwundeten vollständig unfähig zum Dienst.

Der fünfte Regenguß in diesem Monat begann um 8 Uhr vormittags. Hatten wir nicht schon genügend Trübsal ohne diesen ewigen Regen? Man ift fast versucht zu glauben, daß bas Ende herannaht. Sogar die "Flutschleusen bes himmels" scheinen sich geöffnet zu haben. und die Natur will sich auflösen. Es fällt eine folche Menge Regen, daß jeder Blid nach oben durch die erstaunlich großen Tropfen verdunkelt wird. Man benke an die unzähligen Blätter im Balbe und daß jedes Blatt zehn = bis zwanzigmal in ber Minute fällt, bag aus dem aufgeweichten Boben eine graue Bolte von feinem Regen in Dunstform aufsteigt und daß die Luft mit schwimmenden Bafferkugelchen und umberfliegenden Feten von Blättern angefüllt ift. Und zu allebem füge man ben ungeheuern Regenfall, wenn ber Windstoß von oben fommt und ertränkende Schauer auf uns herniederpeitscht, wenn er bie unzähligen Zweige schüttelt und klagend durch die Wipfel fährt mit einer Gewalt, als wollte er die ächzenden Bäume aus der Erde reißen. Das Aechzen und Krachen ber Bäume ift nichts weniger als tröstend und bas Brechen und Fallen ber mächtigen Stämme feineswegs vertrauenerweckend; aber wirklichen Schrecken verursacht es, wenn ber Donner über uns rollt und fein Schall burch bie Bogengange bes Balbes, burch bie Windungen des Dickichts widerhallt, wenn der leuchtende Blip feine gezackten Strahlen und zudenden Flammen wuthend bin= und ber= jagt und mit überwältigenden, betäubenden Schlägen über unferm Ropfe explodirt. Es ware eine ungeheuere Erleichterung für unfere Rranten und Verwundeten, wenn fie von diesem Lärm befreit wären. Eine europäische Schlacht hat feine solche Mannichfaltigkeit. Und bas hat ben ganzen Tag hindurch unaufhörlich gedauert. Es ift jest ungefähr die zehnte Stunde des Tages. Es ist kaum möglich, daß bas Tageslicht je wieder erscheinen wird, wenigstens schließe ich dies aus ben Bügen ber Menschen, die in tiefen Jammer versunken find. Alle scheinen durch Schrecken, Elend, Krankheit, Berlust ber Freunde, hunger, Regen, Donner und allgemeinen Jammer betäubt zu fein.

Man fann fie zusammengebuckt seben unter Schutbachern von Bananenblättern, einheimischen Schilben, baumwollenen Schirmbächern, Strohmatten, irdenen und tupfernen Töpfen, selbst unter Sätteln, den Ueberzügen ber Zeltleinwand, wollenen Decken, jeder eingehüllt in blauen Wasserbunst, und vollständig von seinem sprachlosen Jammer in Anspruch genommen. Die armen Efel, mit ben zurückgeschlagenen Ohren, geschlossenen Augen und gefrümmten Ruden, die eingesperrten hühner mit den welken Kammen spiegeln die traurigste Melancholie wider. Ach, die Glorie dieser Erbe ist vollständig vernichtet. Wann fie endlich ihre Schönheit wiedererlangte, ihre Kinder die ftolze Haltung wieber angenommen haben, die bewegten Seen und angeschwollenen Fluffe wieber austrochneten und die Sonne aus bem Chaos aufgestiegen ift, um die Welt aufs neue zu troften, weiß ich nicht. Mich hatte bas Gefühl bes Elends so erschöpft, bag ein langer Schlaf mich in gutiges Bergeffen verfentte.

- 19. August. Immer unch ohne Nachrichten von der Landcolonne. Die Patrouillen sind zurückgekehrt, offne Spuren von den Bermisten gefunden zu haben. Zwei von den Verwundeten besinden sich sehr schlecht. Ihre Leiden scheinen schrecklich zu sein.
- 20. August. Immer noch ohne Nachrichten von der Karavane. Der junge Saadi, welcher am Worgen des 14. von einem vergisteten Pseile verwundet worden war, hat Starrkramps bekommen und liegt in sehr gefährlichem Zustande. Ich halte die Substanz jetzt für ein vegetabilisches Gift. Chalsan's Nacken und Halswirbel sind steif geworden. Ich habe bei beiden Worphiumeinspritzungen vorgenommen, doch scheinen dieselben, obwol ich die Dosen verdoppelt, d. h. 3 ogr gegeben habe, den Leidenden wenig Erleichterung gebracht zu haben. Stairs ist unverändert, weder schlechter noch besser. Die Wunde ist schmerzhaft, doch hat er Appetit und kann schlasen. Ich sürchte die Wirkung, wenn er erfährt, wie es den andern Batienten geht.

Es ist merkwürdig, daß von 300 Leuten und 3 Offizieren nicht ein einziger vernünftig genug ist, um zu wissen, daß er den Weg versloren hat, und daß es, um ihn wiederzusinden, am besten ist, nach Avisibba zurückzuschren und einen neuen Versuch zu machen.

21. Auguft. Der arme Chalfan, welcher am 10. b. M. an ber Luftröhre verwundet wurde, und ber am Morgen des 14. getroffene junge Saadi find heute Nacht beide nach unerträglichem Todeskampfe gestorben; der erstere um 4 Uhr morgens, Saadi um Mitternacht. Chalfan's Bunde ist durch einen vergifteten Pfeil verursacht worden, doch

muß bas Gift schon einige Tage vor bem Gebrauch auf die Spite geschmiert worden sein. Er wurde von Tag zu Tag schwächer, weil er infolge ber Schmerzen feine Rahrung zu fich nahm. Die Bunde schien nicht gefährlich zu sein; fie hatte sich von außen geschlossen und zeigte keine Reichen von Entzündung, boch klagte ber arme Bursche, bag er nicht schlucken könne. Er wurde mit einer leichtfluffigen Suppe aus Paradies= feigenmehl am Leben erhalten. Am achten Tage wurde der Nacken fteif und zog sich zusammen; ber Leidende konnte keinen artikulirten Ton mehr von fich geben, sondern nur murmeln, der Ropf war vornübergebeugt, ber Leib eingefunken und auf bem Gesicht trat Schmerz und Angst hervor. Gestern hatte er leichte Krämpfe; ich machte ihm zwei Hauteinspritzungen von ca. 3 cgr, was ihm auf etwa eine Stunde Erleichterung verschaffte; allein ba ich nicht gewohnt bin, Patienten mit Morphium zu behandeln, wagte ich es nicht, ihm größere Dofen zu geben. Saadi war am rechten Vorderarm, in ber Mitte zwischen Sandgelent und Ellbogen getroffen, eine Bunbe, wie fie jebe große Stopf= nadel hervorgebracht haben wurde. Die Wunde wurde von einem Rameraben ausgesogen, bann mit warmem Wasser ausgespritt und verbunden, aber schon am Morgen bes vierten Tages wurde der Berwundete von einem fo heftigen Starrtrampf befallen, daß fein Buftand hoffnungslos war, weil wir vollständig unfähig waren, ihn von ben fürchterlichen Rrämpfen zu befreien. Morphium-Ginspritzungen machten ihn etwas schläfrig, allein die Krämpfe hielten an, und 111 Stunden nach der Berwundung ftarb Saadi. Ich möchte glauben, daß ber Pfeil für ben Rampf am 14. August am Abend vorher vergiftet worden ift.

Ein britter Mann starb am Bormittag an Dysenterie; bas ist ber vierte Todesfall in biesem Lager.

Um 5 Uhr nachmittags traf die Karavane ein. Dieselbe hat durch moralisches Elend schwer gelitten. Auch die Landcolonne hat drei Todessfälle gehabt. Maruf, der in die Schulter verwundet worden war, starb am Abend des 19., 24 Stunden vor Saadi, an Starrkrampf; vielleicht ist in diesem Falle die Wirkung des Giftes durch die Beschwerden des Marsches beschleunigt worden. Ein Mann Namens Ali wurde von einem eisenbeschlagenen Pfeil getroffen und starb an innerer Bersblutung, da das Geschoß die Leber durchbohrt hatte. Ein dritter erlag unmittelbar nach dem schweren Regengusse, welcher uns am 18. betroffen hatte, der Dysenterie. Wir hatten also seit dem 14. August sieden Todesfälle, außerdem haben wir noch mehrere Leute, deren Lebensslicht nur noch slackert. Die Colonne brachte noch zwei weitere Männer

mit, welche durch Pfeile verwundet find. Die Bunden sind stark entzündet und scheiden eine brandige Substanz aus.

Lieutenant Stairs scheint wieder munter zu sein und sich auch zu erholen, trot des Einflusses, den diese vielen Todesfälle vielleicht auf seine Nerven haben. Daß der Arzt wieder da ist, gibt mir eine außersordentliche Erleichterung. Ich hasse den Anblick von Schmerzen und höre das Aechzen der Kranken nicht gern; die Sorge für ihre Besdürfnisse macht mir nur Freude, wenn ich weiß, daß ich heilen kann.

Wir haben jest etwa 373 Mann im Lager, aber 60 von ihnen scheinen mehr fürs Hospital geeignet zu sein, als um unser Wandersleben fortzusetzen; in dieser wilben Gegend vermag man für die abgesmatteten Seelen nicht einmal Ruhe und Nahrung zu finden.

Noch einige weitere Tage dieser wirklich entmuthigenden Arbeit, der Wartung der Kranken, der Betrachtung der im Starrkrampf mit dem Tode Kingenden, des Anhörens ihres unterdrückten Wehgeschreis, des Beodachtens der allgemeinen Noth und Niedergeschlagenheit infolge des Hungers und der bangen Sorge über die unerklärliche Abwesenheit der Brüder und Gefährten, im Verein mit dem drohenden Verlust von 300 Mann, würden einen ebenso bösartigen Einsluß auf mich selbst gehabt haben. Ich fühlte, wie die Verzweislung auch mir tücksch immer näher kam. Unsere Nahrung hatte aus gekochten oder gerösteten Bananen oder Paradiesseigen bestanden, da wir den andern Proviant für den äußersten Nothsall, der vielleicht in naher Zukunst eintreten konnte, zurückbehalten hatten. Die höchste Leidenschaft meines Lebens ist, glaube ich, die gewesen, meine Unternehmungen glücklich zu Ende zu führen; die letzen wenigen Tage hatten aber Zweisel in mir entstehen lassen, ob ich in diesem Falle Erfolg haben würde.

Wie die Stimmung der übrigen Offiziere ist, habe ich noch nicht gehört, die Leute erklären aber offen, sie seinen aus einer Hölle befreit. Soeben wird mir folgendes Schreiben übergeben:

August, 1887.

## Geehrter Berr!

Saat Tato erreichte uns gestern Nachmittag um 3 Uhr mit Ihrem Befehl, ihm zu solgen. Wir kehrten sofort über ben Fluß (ben Bach, welchen bie Bootsmannschaft untersucht hatte) zurud, und hoffen heute Abend bei Ihnen einzutreffen. Ich begreife, welche Sorge Sie um uns gehabt haben, und bedauere aufs hochste, sie verursacht zu haben.

Ich habe bie Ehre zu fein 2c. 2c.

M. DR. Jephjon.

Am 22. August verlegten wir das Lager an das untere Ende der obersten Mabengu-Schnellen, und am nächsten Tage marschirten wir bis oberhalb der lettern.

Dort benutte ich die Gelegenheit, die Leute zu mustern; folgende Rusammenstellung spricht für sich selbst:

|                 |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | Gefunde | Aranke. | Tobte | Lasten |
|-----------------|----|---|--|------------|-----|-----|----|-------|------|-----|----|---------|---------|-------|--------|
| Erste Compagnie |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 80      | 6       | 4     | 43     |
| Bweite          | ,, | Ü |  | (H         | nup | tmo | nn | ල     | tai  | rŝ) |    | 69      | 14      | 5     | 50     |
| Dritte          | ,, |   |  | (H         | up  | tmo | nn | N     | eljo | n)  |    | 67      | 16      | 4     | 72     |
| Bierte          | "  |   |  | (Hauptmann |     |     |    | $\Im$ | eph  | fon | ). | 63      | 21      | 3     | 72     |
| Guropäer        |    |   |  |            | •   |     |    |       |      |     |    | 6       |         |       |        |
| Jungen          |    |   |  |            |     | •   |    |       |      |     |    | 12      |         |       |        |
| Subanesei       | n  |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 10      |         |       |        |
| Somali          |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 6       |         |       |        |
| Röche .         | •  |   |  | •          |     |     |    |       |      | •   |    | 2       |         |       |        |
| Efeltreiber     | t  |   |  |            | •   |     |    |       | •    |     | ·  | 1       |         |       |        |
| Arante          |    |   |  |            | •   |     | •  |       |      | •   |    | 57_     |         |       |        |
|                 |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 373     |         |       |        |
| Tobte .         |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 16      |         |       |        |
|                 |    |   |  |            |     |     |    |       |      |     |    | 389     |         |       |        |

Die von der Colonne auf ihren Wanderungen gemachten Erfahrungen scheinen meine Ansicht zu bestätigen, daß ber Aruwimi in dieser Gegend ber Stromschnellen von ben Eingeborenen nicht so viel benutt wird wie unterhalb berfelben. Beiter landeinwärts hatten wir große Niederlassungen entdeckt und die Rundschafter den Wald auf verschiedenen wohlbetretenen Pfaden durchwandert, welche vom Flusse ins Innere führten. Die Ufer waren weniger ftark bevölkert, vielmehr lagen die Anfiedelungen meift eine kleine Strede ins Land hinein, während längs bes Flusses ein beutlicher Pfad führte, ber uns wesentlich unterstütte. Schon seitdem wir von Utiri abmarschirt waren, hatten wir diese Thatsache bemerkt. Am 24. August marschirten wir wenige Kilometer und lagerten bann in ber Nähe eines ansehnlichen Bains von Bananenbäumen unterhalb ber Avugadu-Stromschnellen; am folgenden Tage paffirten wir die Schnellen und schlugen ein behagliches Lager in einem ziemlich offenen, von Fischern bewohnten Theil bes Waldes auf. Am 26. August marschirte die Landcolonne in gutem Tempo weiter, mahrend wir eine weite Strede unruhigen Baffers ju paffiren hatten und fraftig rubern mußten, um gleichen Schritt gu halten, bis beibe Colonnen in einem der größten Dörfer des Avedjeli= Stammes vor ber Mündung bes Népoto wieder zusammentrafen.

Dieser Fluß, von dem wir zuerst von Dr. Junker gehört hatten, der ihn weit oben überschritten hat, stürzt sich in einer Reihe von Cascaden über Riffe schieferartigen Gesteins aus der Höhe von 12 m in den Ituri, wie der Aruwimi hier heißt. Die Mündung war etwa 275 m breit, verengerte sich aber oberhalb des Falles dis auf ungefähr 230 m. Die Eingeborenen hatten eine beträchtliche Strecke des Riffes mit Pfählen versehen, an denen sie ihre großen röhrenförmigen Körbe zum Fange der über die Stromschnellen gespülten Fische befestigen. Die Farbe des Képoto ist chocoladenbraun, während das Wasser des Ituri wie mit Milch vermischter Thee aussieht.



Hätte ich gewußt, daß wir eine Woche später Araber und beren böse Manjema Dorden treffen würden, so hätte ich mich ohne Zweisel bemüht, einen Breitengrad zwischen den Mittelpunkt ihres Einflusses und uns zu bringen. Ohnehin überlegte ich schon im Geiste eine Beränderung der Route, und zwar auf Grund der Aeußerungen Binsa's, des Monduttu-Anaben Dr. Junker's, der gemeint hatte, es sei viel besser, durch von "anständigen Menschen" bewohnte Länder zu marschiren, als durch eine solch schreckliche Gegend, wo Leute lebten, welche nicht den Namen Menschen verdienten; die Momfü-Stämme würden sicherlich Leute willkommen heißen, welche den Beweis zu liesern vermöchten, daß sie Gastfreundschaft zu schätzen wissen. Binsa gab uns eine sehr verführerische Beschreibung von dem Momfü-Volke. Insekssen waren Lebensmittel bei den Avedjeli mannichsaltig und in

Ueberfluß vorhanden, und außerdem hofften wir auch, daß der Charatter bes Landes sich jest geandert hatte. Denn seitdem wir den Unterschied in der Bauart der Eingeborenenhütten bemerkt hatten, war auch in ber Nahrung unserer Leute eine Besserung eingetreten. Unterhalb der Panga = Fälle lebten die Eingeborenen hauptfächlich von ben aus den Manioffnollen hergestellten verschiedenen Broten, Bubbings, Ruchen und Breien. (Tapiota wird bekanntlich ebenfalls aus Maniot ober Caffave hergestellt.) Oberhalb ber Banga=Fälle werben bie Maniokfelber allmählich burch Haine von Paradiesfeigenbäumen verbrängt, und diese Frucht ift für eine Expedition entschieden ein viel befferes Nahrungsmittel als Maniot. Da die Haine dieser Bäume von immer größerm Umfange wurden, hofften wir, daß uns von jest ab gludlichere Zeiten beschieden seien. Außerdem gab es Felber mit Mais, Maniof, Dams und Colocafia, sowie kleinere Beete mit Taback, und zu unserer größten Freude fanden wir auch viele Hühner. Infolge bessen befahl ich halt zu machen, damit die schwer mitgenommenen Leute sich erholen könnten.

In ihrem fehr entschuldbaren Eifer, Fleisch zu bekommen, waren bie Sansibariten und Subanesen höchst unvernünftig. Sobalb ein huhn in Sicht tam, fand eine allgemeine Jagb auf baffelbe ftatt; einige unbedachte Burichen benutten auch ihre Büchsen, um die Sühner ju schießen, und vergeudeten auf diese Beise nuplos viele Batronen, wofür fie häufig die gehörige Strafe erhalten mußten. Ich hatte die allerftrengste Ordre gegeben, feine Munition zu verschwenden, und machte die energischsten Anstrengungen, um jeden Ungehorfam gegen diesen Befehl zu entbeden; aber wann hat je ein Sanfibarite Behorfam geleiftet, wenn er sich nicht birect unter ben Augen seines Arbeitgebers weiß? Diefes unbesonnene Schießen führte bamals bagu, bag einer von ber Schar unserer tapfern hart arbeitenden Bioniere angeschossen wurde. Er wurde durch eine Rugel aus einem Winchestergewehr im Jug getroffen, wobei die Knochen zersplittert wurden, sodaß eine Amputation nothwendig wurde. Dr. Parke vollzog die Operation in der geschicktesten und raschesten Beise, und da unser guter Arzt höchst entschlossen auftrat, wenn einer feiner "Fälle" ber Pflege bedurfte, mußte ber ungluckliche\*

<sup>\*</sup> Bar er in der That sehr unglücklich? Ich bezahlte für ihn bei Ugarrowwa die Beköstigung für 13 Monate, schickte ihn nach den Stanley-Fällen, von dort den Kongo hinab nach Wadeira und endlich via Cap der Guten Hoffnung nach Sanssidar, wo er in einem Zustande ankam, den man am besten mit "so fett wie Butter" bezeichnet.

junge Mann von acht unserer Leute nothwendigerweise ins Boot und aus dem Boot gehoben werden, und damit nichts die empfindsliche Bunde verletze, auch den größten Theil eines Kanoe für sich haben, selbstwerständlich den reichlichsten Antheil von den besten Lebensmitteln erhalten, eigene Leute zu seiner Bedienung — kurz so viel von allen guten Dingen haben, daß ich ihn oft beneidete und meinte, daß ich für eine Kleinigkeit mehr gern meinen Platz mit ihm tauschen möchte.

Selbstverständlich hielt ich wiederum eine ernstliche Strafpredigt, worauf alle laut betheuerten, sie würden in Zutunft unbedingten Geshorsam leisten, und ebenso selbstverständlich waren alle Versprechungen am nächsten Tage schon wieder vergessen. Ueber dieses wiederholte Richtshalten der Versprechungen läßt sich viel sagen; es befreit das Gemüth von ungeheuerer Sorge und jeder Spur von Verantwortlichseit, man ist mit keiner Beschränkung belastet, und das Gesühl der Erleichterung und Freudigkeit erhellt die Züge. Weshalb soll der Mensch, der doch auch ein Thier ist, sich beständig durch Verpflichtungen fessen lassen ob er ein moralisches Wesen wäre, das für jedes im Orange des Augenblicks geäußerte müßige Wort verantwortlich gemacht werden soll?

Am 28. August setze die Flußcolonne, die jetzt aus dem Stahls boot "Abvance" und 16 Kanoes bestand, die Reise flußauswärts dis zum Lager 8 km oberhalb Avedjeli fort. Die Landabtheilung blieb weit zurück, da sie sich über eine Reihe von Flüssen und Bächen arbeiten mußte und in den Tiesen des erstickend dichten Gebüsches begraben war, sodaß sie erst um Mittag des nächsten Tages eintraf, doch wurde sie angewiesen, noch zwei Stunden weiter auswärts zu marschiren, wohin wir ihr folgten.

Am 30. August trasen wir am untern Ende eines großen Wassers saller sein und stellten durch Beobachtungen sest, daß wir nunmehr die Hälfte des Weges nach dem Albert-See zurückgelegt hatten, da Kavalli auf 30° 30' östl. L. und Jambuja auf 25° 3′ 30" östl. L. liegt. Unser Lager an diesem Tage befand sich ungefähr auf 27° 47' östl. L.

Der Luftlinie nach hatten wir noch etwa 302 km Weges vor uns, bie wir aber nicht in 64 Tagen zurücklegen konnten, wie die hinter uns liegende westliche Hälfte unsers Weges. Die Leute befanden sich in einer jämmerlichen Körperbeschaffenheit und waren moralisch gestrück; Geschwüre wütheten epidemisch unter ihnen, Blutarmuth hatte ihre Lebenstraft zerstört. Wir sagten ihnen, wir hätten die Hälfte des Weges erreicht, aber sie antworteten ungläubig mit Murren. Sie

fragten: "Wie kann der Herr das wissen? Zeigt jenes Instrument ihm den Weg? Sagt es ihm, welches der richtige Pfad ist? Wes-halb sagt es uns denn das nicht, damit wir sehen und glauben können? Kennen die Eingeborenen ihr Land nicht besser? Wer von ihnen hat je Gras gesehen? Sagen sie nicht sämmtlich, daß die ganze Welt mit Bäumen und dichtem Gebüsch bedeckt ist? — Bah, der Herr spricht zu uns, als ob wir Kinder wären und selbst keinen Verstand hätten."

Der Morgen bes schlimmen 31. August bämmerte wie an andern Tagen; er bahnte sich durch dunkle Rebelwolken und endlich gegen 9 Uhr erschien die Sonne, blaß, verschwommen, eine Rugel mit glanzslosem Lichte. Inzwischen waren wir aber bereits eifrig mit unserer häusig wiederkehrenden Aufgabe beschäftigt, durch das Dickicht und den Wald eine breite Straße herzustellen, auf welcher das Boot unzerlegt von 60 Mann getragen werden konnte, während die Mannsschaft der Flotille direct mit den ungestümen Gewässern kämpfte und die übrigen Fahrzeuge im stark geneigten Bette des in raschem Laufe bahinstießenden Stromes hinausschob.

Nachbem die Straße in etwa einer Stunde vollendet war, legten wir am obern Ende derselben ein provisorisches Lager an, bei welchem nach und nach auch die Kanoes anlangten. Gleich darauf stellte sich der Doctor, den ich zurückgelassen hatte, um die das Boot trasgenden Pioniere zu beaufsichtigen, ein und meldete, die Leute könnten dasselbe nicht heben. Ich kehrte deshalb wieder um, um die Arbeit persönlich zu leiten. Wir hatten das Boot etwa die Hälfte der Strecke transportirt, als mein europäischer Diener mit wilden Sprüngen hersbeieilte und mir zuschrie: "Herr, o Herr, Emin Pascha ist angekommen!"

"Emin Bascha?"

"Ja, Herr. Ich habe ihn in einem Kanoe selbst gesehen. Seine rothe Flagge, gerade wie die unserige (die ägyptische), ist am Heck aufsgezogen. Es ist ganz gewiß wahr, Herr."

Selbstverständlich stürzten wir fort, das Boot wurde fallen gelassen, als ob es ein Stück glühendes Eisen gewesen wäre. Es war thatsächlich ein Bettlauf, Herr und Diener wollten der erste sein. Im Lager herrschte ebenfalls allgemeine Aufregung. Sie hatte, wie wir bald ersuhren, ihren Grund in der Ankunft von neun Manjema, den Dienern eines gewissen Uledi Baljus, der den Eingeborenen unter dem Namen Ugarrowwa bekannt war, sich etwa 8 Tagemärsche weiter flußauswärts niedergelassen haben und mehrere hundert Bewassnete beschligen sollte.

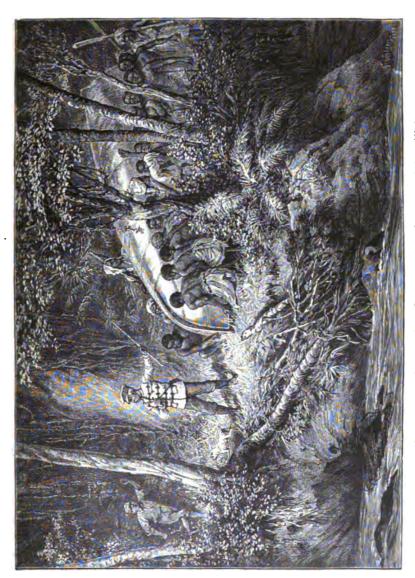

"Der Pastya ift angekommen!" Eransport des gootes durch den Wald.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
L

Die Araber befanden sich also so weit im Innern des Landes am obern Aruwimi, und ich hatte die freudige Hoffnung gehegt, schon längst zum letzten mal von diesen Räubern gehört zu haben! Die Anstömmlinge erzählten auch, daß 50 von ihnen etwa 10 km slußauswärts ein Lager bezogen hätten, um auf Befehl von Ugarrowwa den Lauf des Flusses zu erforschen und festzustellen, ob auf diesem unbekannten Strom, an dessen Ufer sie rasteten, eine Verbindung mit den Stanleysfällen herzustellen sei.

Wir gaben ihnen die gewünschte Information, worauf sie erstärten, nach ihrem Lager zurücksehren und einen gastfreien Empfang für morgen vorbereiten zu wollen. Die Sansibariten waren über diese Nachricht außer sich vor Freude; aus welchem Grunde, wird man bald sehen.

Der erste Deserteur war ein gewisser Djuma, der in der Nacht mit etwa einem halben Centner Zwieback verschwand.

Früh am Morgen bes 1. September hatten wir die Stromschnellen hinter uns, ruberten in Gesellschaft der Paravane stromauswärts und waren bald bei dem Dorfe, wo die Manjema ihr Lager aufgeschlagen Am Eingange lag ein tobtes Kind männlichen Gehaben sollten. schlechts, buchftablich in Stude zerhaft; innerhalb ber Balissaben fanden wir die Leiche einer Frau, die durch Speerstiche getöbtet war. Die Manjema waren verschwunden. Es schien uns damals, daß einige unserer Leute die Freude der Manjema über das Zusammentreffen mit uns einigermaßen gedämpft hatten mit ber Bemerkung, daß bie bei ihnen befindlichen Stlaven möglicherweise einen Umschwung unserer Stimmung herbeiführen könnten. Der Argwohn, daß bies richtig sein könnte, hatte augenblicklich eine Sinnesänderung bei ihnen hervorgerufen und die Furcht sie veranlaßt, sich sofort zu entfernen. Ihre Gesell= schaft hatte aber so viel Anziehungsfraft, daß 5 Sansibariten mit ebenso vielen Lasten, vier mit Munition und einer mit Salz, verschwanden.

Wir nahmen dann unsern Marsch wieder auf und machten am Fuße einer weitern Reihe von Stromschnellen halt.

Am nächsten Tage stattete Saat Tato, der die Schnellen unterssucht hatte, einen ermuthigenden Bericht ab und sprach die Ueberzeugung aus, daß wir die Schwierigkeiten ohne große Mühe bewältigen würden. Diese Meinung regte unsere Bootsleute sehr an, sodaß sie einen neuen Bersuch unternahmen. Während die Flußabtheilung dann mit ihrer eigenthümlichen und gefährlichen Arbeit beschäftigt war, sandte ich einen Trupp Leute aus, um Nachrichten über die Bermißten einzuziehen.

Sie kehrten mit einem Mann, einer Kiste Munition und drei Gewehren zurück, da sie die Deserteure im Walde entdeckt hatten, gerade als sie eine Munitionskiste geöffnet hatten und deren Inhalt unter sich vertheilten. Bei dem Bersuch, die Deserteure zu umzingeln, waren dieselben ausmerksam geworden und entslohen, wobei sie die Kiste und die drei Gewehre zurückließen.

Am 3. September entwichen weitere 5 Mann, die eine Kiste Remington=, eine Kiste Winchesterpatronen, eine Kiste europäischen Proviant und eine Last schöner arabischer Kleidungsstücke im Werthe von 1000 Mark mitnahmen. Ein anderer wurde dabei betroffen, als er eine Proviantkiste geöffnet und bereits je eine Büchse mit Sago, Liebig'schem Fleischertract, Butter und Milch entwendet hatte. Auf diese Weise waren innerhalb weniger Tage 10 Mann verschwunden, und wenn dies so fortging, würde es in 60 Tagen mit der Expedition zu Ende gewesen sein. Ich berathschlagte mit den Anführern, wurde aber nicht ermuthigt zu dem Versuch, was wir mit den strengsten Maßregeln aus=richten würden. Es mußten doch selbst die Dümmsten begreifen, daß wir bald gezwungen sein würden, zum Aeußersten zu schreiten, um diesem Desertiren und den Diebstählen im Großen ein Ende zu machen. Seit dem Abmarsch von Jambuja hatten wir 48 Gewehre und 15 Kisten Maxim=, Winchester= und Remington=Munition verloren.

Am nächsten Tage besertirten 4 Mann, während einer abgefaßt wurde, als er im Begriff stand bavonzulausen. Die Leute wurden jetzt gemustert, und da bei 60 Mann, die wir der Desertion für fähig hielten, keiner der Anführer die Garantie für ihre Treue übernehmen wollte, machten wir sie vollständig hülfloß, indem wir die Hauptseder ihrer Gewehre entsernten, an uns nahmen und einschlossen. Die Desmoralisation hatte sich rasch entwickelt, seitdem wir mit den Manjema zusammengetrossen waren. In den Händen der Leute war nichts mehr sicher; die Kisten waren geöffnet, die Stosse gestohlen, die Glaßperlen geraubt, die Munition heraußgenommen und entweder fortgeworfen oder als Reserve am Wege versteckt worden.

Am 5. September lagerten wir in ber Nähe der Flußpferd-Weitung, einer Stelle des Flusses, die wir wegen der Breite und Schönheit des Aruwimi und einer von uns erblickten Heerde von Flußpferden sogenannt hatten. Unser Halteplat befand sich auf einer verlassenen Lichtung, welche diese amphibischen Thiere sich jetz zum Lieblingsaufenthalt erkoren hatten und wo einige mit prächtigem Rasen überzogene Strecken uns einen Augenblick hoffen ließen, daß das offene Land

nicht mehr fern sei. Die Fourragirer kehrten von einem auf beiden Ufern ausgeführten Zuge ins Innere mit vier Ziegen und einigen Bananen, sowie einer Anzahl von gerösteten Ratten, gekochten Käfern und Schnecken zurück. Am 6. September erreichten wir einen Katarakt gegenüber der Basaido-Niederlassung, wo wir einen ansehnlichen Vorrath von Bananen bekamen, und am nächsten Tage schleppten wir die Kanoes dort über eine Felsplatte. Der Fluß stürzte sich über eine vorspringende Kante derselben 3 m tief herab.



Bon dem Bafaido Falle marschirten wir den Windungen des Flusses entlang nach den Avakubi-Schnellen, wo wir in der Nähe des Landungsplates das Lager aufschlugen. Bon hier führte ein Pfad ins Innere, dem die hungerigen Leute bald folgten. Beim Durchstreisen des Landes nach Lebensmitteln fanden sie eine Frau mit einem Kinde, die sie mir zuführten, um sie auszufragen. Allein selbst der geschickteste Dolmetscher war hier in Verlegenheit, niemand verstand auch nur ein Wort von dem sinnlosen Geschwätz.

Um nächsten Tage erreichten wir weitere Stromschnellen. Hier bemerkten wir auch, daß die Delpalme in dieser Gegend gebeiht.

Bei jedem Dorfe sahen wir Saufen von Balmnuffen und entdeckten

sogar einige Palmen, die erst kürzlich gepflanzt waren, ein Beweis, daß auch für die Rachkommenschaft etwas gesorgt wurde.

Der Somali Achmet, welcher uns von Jambuja begleitet hatte und anfänglich marschirt war, seitdem wir oberhalb Jankonde den Fluß erreicht hatten, aber Passagier gewesen war, wurde mir hier als im Sterben liegend gemeldet. Er sollte an Melanose leiden. Mag sein oder nicht, jedenfalls war er merkvürdig abgemagert und buchstäblich zum Skelett geworden, das nur mit dünner Haut überzogen war.

Jenseit dieses Lagers umfuhren wir eine Spige, passirten eine furze gewundene Flußstrecke und näherten uns eine Stunde später einer Stelle, wo das Waffer mit fürchterlicher Gewalt babinjagte und burch ein schmales Schieferbett eingeengt wurde. Jenseit biefer unmittelbar vor uns liegenden Schwierigkeit saben wir eine Reihe rollender, tosender, zu Staub aufwirbelnder Bellen, die in aufeinander folgenden Linien herabkamen, darüber einen 9 m hohen Fall und oberhalb davon, eingehüllt in nebelartigen Dunft, ein schroffes Gehänge voll wilder Stromschnellen, beren Bogen ungeftum ber tochenben, rauschenben Tiefe zujagten. Der Anbsick war in Berücksichtigung bes Zustanbes unserer Colonne schrecklich. In den Kanoes befanden sich etwa 120 Lasten und 50-60 Kranke und Schwache. Diese im Walbe ihrem Schicksal zu überlaffen war unmöglich, die Laften und den "Abvance" zu tragen schien ebenso unausführbar zu fein, und bas Schleppen ber Ranoes und Tragen bes Bootes längs ber weiten Strede von Kataraften und Stromschnellen war offenbar eine Aufgabe, welche unsere äußerfte Araft überstieg.

Ich ließ die Fahrzeuge daher unterhalb der Fälle und Schnellen und führte die Expedition über Land nach der zerstörten Riederlassung von Navadi, die in der Nähe einer Biegung des Ituri oder Aruwimi oberhalb der unruhigen Strecke liegt. Dort schlugen wir das Lager auf. Die Kranken schleppten sich hinter der Karavane her; diejenigen, welche allzu schwach und hülflos waren, um den Marsch zurückzulegen, wurden ins Lager getragen, wo die Compagnien von den Offizieren gemustert wurden für das Durchbrechen einer breiten Straße durch das Dickicht, um die Kanoes nachschleppen zu können. Diese Aufgabe nahm uns zwei volle Tage in Anspruch, während die erste Compagnie nah und fern umherstreifte, um Lebensmittel zu beschaffen, leider nur mit theilweisem Erfolg.

Navabi muß früher ein bemerkenswerthes Beispiel von bem Gebeihen ber Niederlaffungen ber Eingeborenen gewesen sein. Es besaß Hais bebaute Strecken; die Hütten hatten ein fast idhllisches Aeußere, wie wir wenigstens aus zweien derselben schlossen, die stehen geblieben waren und uns einen kleinen Begriff des schönen, heitern Glückes der Tropen gab. Im übrigen war alles öde. Streifpartien, welche nach unserer Ansicht von Ugarrowwa geschickt waren, hatten die Ansiedelung niedergebrannt, viele von den Palmen umgehauen, die Bananenpflanzungen dem Erdboden gleichgemacht und den Boden mit den Gebeinen der Vertheidiger besäet. Innerhalb unsers Lagers bei Navabi fanden wir die Schädel von fünf kleinen Kindern.



Angriff auf einen Glefanten bom Sturi aus.

Am 12. September setzten wir die Reise fort, doch waren wir gezwungen, fünf Wann zurückzulassen, die sich bereits in bewußtlosem Zustande befanden und im Sterben lagen. Unter ihnen war auch der Somali Achmet, den wir fast den ganzen Weg von Jambuja gestragen hatten.

Bon Navabi wandten wir uns nach dem Landungsplate bei Memberri, der offenbar häufig von Elefanten aufgesucht wurde. Als wir eins dieser Thiere nicht weit entfernt von uns am rechten Ufer ein üppiges Bad im Flusse nehmen sahen, drängten mich die übrigen Offiziere, sich nach Fleisch sehnend, mein Glück zu versuchen. Auf dieser Expedition hatte ich mich mit den Expresbüchsen vom Kaliber

577 bewaffnet, welche von den indischen Jägern sehr gerühmt werden, während die schweren Büchsen von Kaliber 8 sich bei Major Barttelot und Herrn Jameson befanden. Es gelang mir, dem Thiere aus der Entsernung von wenigen Wetern sechs Rugeln in den Leib zu jagen, aber zu keinem weitern Zwecke, als dasselbe unnöthigerweise zu verwunden.

In Memberri hielt ich eine Musterung der Leute ab, die beim Bergleich mit den frühern Listen folgendes Resultat ergab:

23. August . . . . . . . . . . . . 373 Mann. 12. September . . . . . . . . . . . 343 ,,

14 Mann waren besertirt, 16 gestorben. Bahl ber Träger 235, ber Lasten 227, ber Kranten 58.

Zu diesen beredten Zahlen kommt noch hinzu, daß jedes Mitglied ber Expedition Hunger litt und daß die Mittel zur Abhülfe des immerswährend sich geltend machenden Mangels an Nahrung desto mehr abzusnehmen schienen, je höher wir hinaufkamen, da die Bakusus und Bassongora-Sklaven unter der Führung der Manjema Ugarrowwa's die Pflanzungen zerstört und die Bevölkerung entweder in unbekannte Schlupswinkel des Waldes getrieben oder vernichtet hatten.

Am nächsten Tage erreichten wir die Amiri-Fälle. Tags zuvor hatte der Anführer Saadi einen Tadel erhalten, weil er es einem ge-wissen Makupete gestattet hatte, auf unserm Wege zurückzukehren und nach einer vermißten Munitionskiste zu suchen, worauf Saadi den unklugen Entschluß gefaßt hatte, Makupete nachzusorschen. Dann besertirte ein anderer Mann, Uledi Manga, dem die schwere Arbeit und die melancholischen Aussichten vor uns nicht mehr behagten, und nahm ebenfalls eine Kiste Munition mit.

Von den Geln aus Sansibar waren nur noch drei übrig, während wir beim Abmarsch von Jambuja sechs gehabt hatten. Bon den
andern drei hatte einer, der vermuthlich das Borgefühl von dem
Untergang der Karavane gehabt hatte, es sich in den Kopf gesetz,
daß es besser sei umzukehren, ehe es zu spät sei, und war ebenfalls
davongelausen, niemand weiß wohin. Im Walde nach verlorenen
Leuten, Eseln oder Gegenständen zu suchen, ist nutzlos; wie die vom
Buge des Schiffes zertheilten Bellen sich hinter dem Heck wieder vereinigen, so umhüllt auch der Wald alles, was hineinkommt, mit seinem
tiesen Schatten so dicht, daß es nicht wiederzusinden ist, und gibt
nichts wieder her.

Am 15. September lagerten wir in der Nähe einer vereinzelten alten Fischerhütte. Der Fluß wandte sich hier nach einer ungeheuern

über Norben nach Often laufenben Curve nach Sübosten. Bon 1° 58' waren wir bereits bis nach 1° 24' nördl. Br. gekommen.

Rachdem wir während der letzten Tage gewöhnlich eine Kifte Munition täglich verloren und fast alle Mittel zur Unterdrückung der Räubereien vergeblich angewandt hatten, griffen wir jetzt dazu, die Kisten in Partien von acht Stück zusammenzubinden, jede der Aufsicht eines Anführers zu überweisen und diesen verantwortlich zu machen. Auf diese Weise hofften wir endlich die Entschuldigung zu beseitigen, daß der betreffende Mann unter allerlei Gründen in den Wald versschwunden sei.

Während wir am 16. September halt gemacht hatten, um zu raften und zu frühstücken, hörten wir flußaufwärts mehrere Gewehrschüsse. Ich schiedte Saat Tato hin, um Erkundigungen einzuziehen, worauf wir eine halbe Stunde später drei Schüsse vernahmen, ein Zeichen, daß er Erfolg gehabt hatte. Bald darauf stellten sich drei mit rothen Flaggen geschmückte Kanoes mit Männern in weißen Gewändern bei unsern Fahrzeugen ein. Sie seien, wie sie erzählten, gekommen, um uns im Namen Ugarrowwa's, ihres Häuptlings, zu bewillkommnen, der mich in dem abends aufgeschlagenen Lager bessuchen wolle. Rach gegenseitigem Austausch von Complimenten suhren sie unter dem Abschießen ihrer Gewehre und fröhlichem Gesange wieder flußauswärts.

Nachmittags nahmen wir zur üblichen Stunde den Marsch wiesber auf und um 4 Uhr trasen wir im Lager gleich unterhalb der Station Ugarrowwa's ein. Zur selben Zeit kündigte das Wirbeln der Trommeln, das Knallen zahlreicher Gewehre und eine ganze Flotille von Kanoes das Herannahen des arabischen Häuptlings an, der von etwa 50 kräftigen, starken Burschen, sowie Sängern und Weisbern begleitet war, die sich sämmtlich in bester körperlicher Versassung befanden.

Der Häuptling nannte uns seinen Namen als Ugarrowwa, ben samsibarischen Ausdruck für "Lualaba", und seinen Namen bei den Eingeborenen als "Auarawwa"; früher war er bekannt als Ulebi Baljus (ober der Consul-Uledi). In den Jahren 1860—63 hatte er die Kapitäne Speke und Grant als Zeltdiener begleitet und war in Unjoro zurückgeblieben oder besertirt. Als Geschenk bot er uns zwei sette Ziegen und etwa 20 kg gereinigten Reis, sowie einige reise Bananen und mehrere Hühner an.

Auf meine Frage, ob Aussicht vorhanden fei, daß meine Trup= Stanlen, 3m duntelften Afrita. 1. 13 1

pen in der Nachbarschaft seiner Station Lebensmittel finden würden, gab er zu unserm Leidwesen zu, daß seine Leute in ihrer rücksichts losen Beise alles vernichtet hätten und es unmöglich sei, ihnen Ginshalt zu thun, weil dieselben wüthend auf die "Heiden" seien wegen der blutigen Rachethaten und Excesse, welche die Eingeborenen gegen unendlich viele ihrer Landsleute bei deren Suchen nach Elsenbein besgangen hätten.

Auf die weitere Frage, in welchem Lande wir uns befänden, erswiderte er, wir seien in Bunda, deren Bewohner Babunda hießen; die Bevölkerung auf dem nördlichen User in der Nachbarschaft seiner Station werde Bapai oder Bavaija genannt. Er erzählte auch, daß seine Beutejäger einen Marsch von einem Monat nach Osten untersnommen hätten, und daß er von einem hohen Hügel (Kassololo?) ein nach Osten weit ausgedehntes Grasland gesehen habe.

Weitere Mittheilungen lauteten bahin, daß er mit seiner Karavane in der Stärke von 600 Mann den Lualada bei Kibonge (oberhalb des Leopoldflusses) verlassen und in neun Monaten 686 km in
nordöstlicher Richtung durch einen endlosen Wald zurückgelegt habe,
ohne auch nur so viel Gras zu sehen, wie die Fläche der Hand
bedecken würde; er habe nur einen Fluß, den Lindi, gekreuzt, bis er an
den Ituri, wie der Aruwimi hier heißt, gekommen sei; von arabischen
Händlern habe er gehört, daß der Lulu (Lowwa) in einem kleinen See,
Oso genannt, entspringe, in dessen Nachbarschaft sehr viel Elsenbein sei.

Bier Tagemärsche weiter auswärts habe Ugarrowwa noch eine zweite, mit 100 Gewehrträgern besetze Station in der Nähe des Lenda-Flusses, der auf dem süblichen Ufer in den Aruwimi mündet. Seine Leute hätten Reis, von dem er uns etwas mitgebracht habe, und Zwiedeln gesäet; in der Umgegend der Niederlassungen sei aber Wüste, da es nicht weise sei, solchen "blutgierigen Heiden" zu gesstatten, in ihrer Nähe zu leben, weil sein und seiner Landsleute Leben sonst nicht sicher sei. Er habe etwa 200 Leute von den Bakusu- und Basongora-Stämmen, sowie viele tüchtige Manjema-Führer verloren. Einmal habe er 40 Mann verloren, von denen nicht ein einziger zurückgekehrt sei. Er habe auf seiner Station einen arabischen Gast, der sämmtliche Leute seiner Karavane verloren habe.

Ich bemerkte, daß er geneigt war, einige seiner Leute mit mir nach dem See zu schicken, auch schien es mir keine Schwierigkeiten zu machen, meine Kranken gegen eine später zu vereinbarende Entschädisgung bei ihm unterzubringen. Am 17. September setzten wir unsere Karavane wieber in Marsch, um sie eine kleine Strecke weiter, seiner Station gegenüber, zu bringen.

Nachmittags ruberte ich mit unferm Boot über ben Fluß nach ber arabischen Niederlassung, wo ich gastfrei aufgenommen wurde. 3ch fand, daß die Station eine große Ansiedelung war, die rundherum vorsichtig mit hohen Palissaden umgeben war, an denen man furze Planten querüber festgebunden hatte, um einen Schirm gegen etwaige feindliche Pfeile herzustellen. In der Mitte, mit der Front bem Flusse zugekehrt, lag bas haus bes häuptlings, ein bequemes, geräumiges, hohes Gebäude, beffen Banbe mit Löchern als Schießscharten versehen waren; es hatte mit seinen hohen, drohenden, aus Lehm hergestellten Mauern Aehnlichkeit mit einem Fort. Beim Baffiren eines Durchgangs zwischen Ugarrowwa's Privatgemächern und ben öffentlichen Räumen erblickte ich einen großen Hof von etwa 18 m Länge und Breite, umgeben von Gebäuden und gefüllt mit Das Ganze hatte etwas von einem Ebelfit an fich mit Dienern. bem Ueberfluß an Begleitern, ben verschiedenen Dienern, ben großen Räumen und dem überall herrschenden Reichthum. Der Ort war ficher= lich bei einem Angriff unbezwingbar, und es würde, wenn er nur überhaupt tapfer vertheidigt wurde, eines ganzen Bataillons bedurft haben, um diefen Borpoften der Stlavenhändler zu erobern.

Wie Ugarrowwa mir mittheilte, scheine der Fluß viele Tagemärsche weit von Often herzukommen; der Ihuru ströme eine erhebliche Strecke weiter auswärts von Norden her in den Ituri, und außer dem Lenda gebe es noch einen weitern Nebenfluß, den Ibina, der von Süden komme.

Frgendwo weiter aufwärts, nach einer unbestimmten Angabe 10, nach einer andern 20 Tagemärsche entfernt, habe sich noch ein ansberer Araber niedergelassen, der Kisonga-Longa genannt werde, dessen richtiger Name aber ebenfalls Uledi sei.

In dieser Ansiedelung sah ich zum ersten mal einen Vertreter des Stammes der Zwerge, die nördlich vom Ituri, vom Mgaiju ost= wärts, stark verdreitet sein sollten. Es war ein durchaus wohl= gebildetes Mädchen von etwa 17 Jahren, 84 cm groß; der Körper war glatt und glänzend, die Statur die einer farbigen Miniatur= dame, der es nicht an einer gewissen Anmuth mangelte, mit sehr ansprechenden Zügen. Die Hautfarbe war die der Quadronen oder wie gelbgewordenes Elsenbein. Die Augen waren prachtvoll, aber

übermäßig groß für ein so kleines Geschöpf, fast so groß wie diejenigen einer jungen Gazelle, voll, vorstehend und glänzend. Bollständig nack, war die kleine Dame doch von sich eingenommen, als
ob sie es gewohnt wäre, bewundert zu werden, und die Besichtigung
machte ihr wirklich Vergnügen. Sie war in der Nähe der Quellen
des Ngaiju entdeckt worden.

Nachbem Ugarrowwa mir alle seine Schätze gezeigt hatte, darunter auch den prachtvollen Vorrath von Elsenbein, den es ihm gelungen war zu sammeln, begleitete er mich zum Boote, wo er mich noch mit großen Schüsseln voll vorzüglich gekochtem Reis und einer ungeheuern Schale mit in Curry gekochten Hühnern beschenkte, einem Gericht, das mir nicht schmeckt, in meinem Lager aber mit Dank aufgenommen wurde.

Unser Landungsplatz zeigte eine lebendige Scene. Die Verkäuser von Bananen, Kartoffeln, Zuckerrohr, Reis, Maniokmehl und Gestügel riesen laut die Kunden an und rasch wurden Tauschgeschäfte mit Stoffen und Perlen gemacht. Ein solches Leben gefällt den Sansibariten, wie den meisten übrigen Eingeborenen am besten, und sie gaben daher ihrer glücklichen Stimmung in Tönen Ausdruck, die uns schon lange fremd waren.

Am selben Morgen hatte ich in der Frühe ein Kanoe ausgesandt, um etwaige Nachzügler, welche das Lager vielleicht nicht erreichen konnten, aufzunehmen, und nachmittags um 3 Uhr wurden 5 Kranke ins Lager gebracht, die sich bereits in ihr Schicksal ergeben gehabt hatten. Kurz nachher hielt ich eine Musterung ab, bei welcher es sich herausstellte, daß die Expedition die folgenden marschfähigen Leute hatte:

|            |    |    | ٠   |     |     |     |    |   |     |    |   | Mann | Anführer |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|----|---|------|----------|
| Erfte Con  |    |    |     |     |     |     |    |   | 69  | 4  |   |      |          |
| 3weite     | ,, |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 57   | 4        |
| Dritte     | ,, |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 60   | 4        |
| Bierte     | ,, |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 61   | 4        |
| Röche .    |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 3    |          |
| Jungen     |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 9    | _        |
| Europäer   |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 6    | _        |
| Subanefer  | ı  |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 6    |          |
|            |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 271  | 16       |
| Arante     |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 56   |          |
|            |    |    |     |     |     |     |    |   |     |    |   | 327  |          |
| Abmarschi  | rt | bo | n S | Jan | ռես | ıja | mi | t |     |    |   | 389  |          |
| Berluft bi |    |    |     | _   |     | •   |    |   | esi | äU | e | 62   |          |

Alsdann ließ ich die Boote und Kanoes bemannen und die Kranken nach der arabischen Niederlassung bringen, da ich ein Abkommen getroffen hatte, wonach dieselben für 5 Dollars pro Kopf und Wonat beköstigt werben sollten, bis Major Barttelot ober sonst jemand mit einer Ordre von mir kame.

Wie man sich erinnern wird, hatten wir die Leute Ugarrowwa's am 31. Auguft einen Tagemarsch von Avedjeli, ber Mündung bes Népoto gegenüber getroffen. Sie waren, anftatt ben Weg flugabwärts fortzuseben, zu Ugarrowwa zurückgekehrt, um ihm die von uns erhaltenen Nachrichten zu überbringen, in der Meinung, ihre Miffion erfüllt zu haben. Ugarrowwa wünschte Pulver zu erhalten, ba sein Borrath fast erschöpft war. Major Barttelot besaß 21/2 Tonnen von diesem Sprengftoff und rudte, wie wir jenem erzählt hatten, flugaufwärts vor, wurde aber, weil er so viel Gepack hatte, erft nach mehrern Monaten hier eintreffen. Ich wollte mich gern mit Major Barttelot in Berbindung setzen und vereinbarte baher mit Ugarrowwa, daß ich ihm eine Anweisung auf 150 kg Bulver geben wurde, wenn seine Leute den Weg am füblichen ober linken Ufer bes Fluffes fo weit fortfetten, bag fie Barttelot ein Schreiben übergeben könnten. Ugarrowwa war mir für dieses Anerbieten sehr dankbar und versprach, 40 Kundschafter innerhalb eines Monats abzusenden. (Er hat dieselben seinem Bersprechen gemäß auch wirklich zwischen bem 20. und 25. October abgeschickt. Es gelang benselben, bis zu den Wespen-Schnellen, etwa 266 km von Jambuja, zu kommen, wo fie jedoch wegen ihrer Berlufte und infolge ber ent= schiedenen Feindseligkeit der Eingeborenen umkehren mußten.)

Unsere besertirten Sansibariten waren wie wir selbst zu bem falschen Glauben verleitet worden, daß die Leute Ugarrowwa's die Reise nach Westen auf einem ins Innere führenden Pfade fortsetzen würden, und ihnen in der genannten Richtung nachgeeilt, um sich ihnen anzuschließen, während wir hier erfuhren, daß jene Leute ostwärts zu ihrem Herrn zurückgekehrt waren. Ich war jetzt überzeugt, daß die Vereinbarungen mit Ugarrowwa und bessen öffentliche Erklärung vor allen Leuten den weitern Desertionen ein Ende machen würden.

Wir hatten die Arbeit auf dem Flusse mit seinen zahlreichen Stromschnellen ziemlich satt, und ich äußerte deshalb Ugarrowwa gegensüber, ich würde den Marsch zu Lande fortsetzen, indessen rieth der Araber mir ernstlich davon ab, weil den Leuten die Nothwendigkeit erspart würde, viele Lasten zu tragen, und alle Kranken zurückbleiben müßten; wie er mir ferner mittheilte, lauteten seine Informationen dahin, daß der Fluß stromauswärts viele Tagemärsche weit besser schisster seine Informationen seine Insperioren den wärts.

## Neuntes Kapitel.

## Bon ber Station Ugarrowwa's bis gur Station Rilonga-Longa's.

Ugarrowwa schidt uns drei desertirte Sansibariten. — Ein Exempel wird statuirt. — Die Expresdüchsen. — Unterredung mit Raschid. — Der Lenda-Fluß. — Beschwersliche Stromschnellen. — Wangel an Lebensmitteln. — Einige Begleiter Kilonga-Longa's. — Bereinigung der Flüsse Jhuru und Jturi. — Zustand und Stärse der Expedition. — Krankheit Kapitän Resjon's. — Boxaussendung von Boten an Kilonga-Longa. — Das Lager der Kranken. — Randy und das Bershuhn. — Wangel an Lebensmitteln. — Krankheit infolge der Waldpfirsiche. — Phantastische Tischtarten. — Weitere Desertionen. — Usmani ertrinkt. — Kurze Schilderung unserer Lage. — Uledi's Borschlag. — Umari's Klettern. — Wein Esel wird erschossen, um Fleisch zu erhalten. — Aussinkhen des Weges der Wanzema und Ankunft in ührem Dorse.

Noch einmal bestand die Expedition jett wieder aus ausgesuchten Leuten, und mein Gemüth war von der Sorge um die Nachhut und das Schicksal, welches die Kranken bedrohte, befreit. Wir versießen die Station Ugarrowwa's mit 180 Lasten in den Kanoes und dem Boot und 47 Lasten, welche alle vier Tage abwechselnd von den versichiedenen Compagnien getragen werden mußten. Als wir am 19. September aufbrachen, begleiteten uns die Araber einige Stunden, um uns auf den Weg zu bringen und uns Erfolg zu unserm Abenteuer zu wünschen.

Als wir alle kaum im Lager versammelt waren und die abendsliche Dunkelheit bereits rasch zunahm, erschien plöplich ein von Ugarrowwa gesandtes Kanoe mit drei gesangenen und gebundenen Sansibariten, die, wie ich auf meine Frage nach dem Grunde dieser Waßregel zu meiner Ueberraschung ersuhr, desertirt und kurz nach der Rückehr Ugarrowwa's nach seiner Station von ihm gesunden worden waren.

Sie waren mit ihren Gewehren bavongelaufen und hatten es, wie die Patronentaschen zeigten, unterwegs möglich gemacht, Patronen zu stehlen. Zum Dank schenkte ich Ugarrowwa einen Revolver mit 200 Patronen. Die Gefangenen wurden für die Nacht sicher untergebracht, und ehe ich mich zur Ruhe begab, ging ich sorgfältig mit mir zu Rathe darüber, was am besten mit den Leuten zu machen sei. Ergriffen wir nicht die strengsten Maßregeln gegen solche Wissethäter, so würden wir binnen kurzer Zeit gezwungen sein, den Rückweg anzutreten, und alle Menschenopfer und alle die fürchterlichen Kämpfe des Warsches wären umsonst gewesen.

Am nächsten Worgen ließ ich alle Mann zur Musterung antreten und hielt ihnen in passenden Worten eine Rede, der sie sämmtlich zustimmten. Sie waren einverstanden, als ich bemerkte, daß wir uns aufs äußerste bemüht hätten, unsere Pflicht zu thun; alle hätten viel ertragen, sie aber hätten sämmtlich bei dieser Gelegensheit bewiesen, daß sie Sklaven seien und keine Spur von moralischem Gefühl besäßen. Sie gaben bereitwillig zu, daß wir, wenn die Eingeborenen den Versuch machten, unsere Gewehre, "welche unsere Seelen seien", zu stehlen, berechtigt sein würden, sie niederzusschen, und daß Leute, welche für ihre Arbeit bezahlt, beschützt und freundlich behandelt werden, ebenfalls erschossen werden könnten, wenn sie versuchten, uns in der Nacht den Hals abzuschneiden.

"Nun denn", sagte ich, "was thun diese anders, wenn sie unsere Waffen nehmen und mit unsern Vertheidigungsmitteln davonlaufen. Ihr behauptet, ihr würdet Eingeborene niederschießen, welche euch im Wege sind und euch hindern, vorzudringen oder den Rückweg anzustreten. Was thun diese Leute aber? Könnt ihr denn vorwärts oder rückwärts marschiren, wenn ihr keine Waffen oder Munition mehr habt?"

"Rein", ftimmten fie mir zu.

"Nun gut denn, ihr habt sie zum Tode verurtheilt. Einer soll heute, der andere morgen, der dritte am nächsten Tage sterben, und von heute ab wird jeder Dieb und Deserteur, der seinen Posten versläßt und das Leben seiner Kameraden gefährdet, mit dem Tode bestraft werden."

Die Berurtheilten wurden dann gefragt, wer sie seine. Der eine erwiderte, er sei der Sklave des Fardjalla ben Ali, eines Ansührers von der ersten Compagnie; der zweite war der Sklave eines Banianen in Sansibar, und der dritte der Sklave eines in Unjanjembe arbeitenden Handwerkers.

Hierauf wurde geloft; wer den kürzesten von drei Papierstreisen zog, sollte zuerst sterben. Das Los siel auf den Stlaven Fardjalla's, der jett ebenfalls anwesend war. Dann wurde ein Tau über einen starken Baumast geworfen, und auf Befehl ergriffen 40 Mann bas eine Ende des Taues, während die Schlinge dem Gefangenen um den Hals gelegt wurde.

"Hast du noch etwas zu sagen, ehe ich den Befehl zu beinem Tode gebe?"

Er antwortete durch ein Kopfschütteln. Dann erscholl das Signal, der Mann wurde in die Höhe gezogen, und ehe noch sein letztes Zucken aufgehört hatte, war die Expedition bereits aus dem Lager marschirt, während die Nachhut und die Flußcolonne zurücklieben. Darauf wurde das Tau durch ein Stück Rotang ersetzt und der Leichnam am Baum befestigt; eine Viertelstunde später war das Lager verlassen.

An diesem Tage machten wir gute Fortschritte, da dem Fluß entlang ein Pfad hinlief, welcher der Karavane sehr zu statten kam. Während des Warsches suchten wir nach Nahrungsmitteln, fanden aber nur 10 Büschel sehr kleiner Bananen. Etwa eine Stunde von der Mündung des Lenda in den Ituri schlugen wir das Lager auf.

Am andern Ufer faben wir wieder einen Elefanten mit pracht=. vollen Zähnen im Fluffe baben, worauf Rapitan Nelson, ber eine abnliche Doppelbüchse wie die meinige besaß, ich und ber Jäger Saat Tato hinüberfuhren und uns bis auf etwa 5 m Entfernung von dem Thiere treiben ließen. Wir gaben gleichzeitig brei Schuffe auf ben Glefanten ab und jagten ihm in ber nächsten Secunde noch zwei weitere Rugeln in den Leib; allein trop bes vielen Bleis in den wichtigften Theilen seines Körpers gelang es dem Thiere zu entkommen. Bon diesem Augenblide an hatten wir jegliches Butrauen zu diefen Buchsen verloren. Während ber gangen Expedition haben wir mit diefen Expreßbüchsen nicht ein einziges Stud Wild erlegt. Kapitan Nelson vertaufte seine Baffe turz barauf bei Kilonga - Longa für ein kleines Quantum Lebensmittel, und ich trennte mich von ber meinigen, als ich fie beinahe zwei Jahre später Antari, dem König von Antori, zum Geschenk machte. Dagegen habe ich mit der Reilly-Büchse Nr. 8 ober 10 ftets Erfolg gehabt, was ich benen, die fich dafür intereffiren, mit= theile, damit fie fich meine Erfahrungen zu Nute machen können.

Als am nächsten Morgen der Tag anbrach und das graue Licht besselben durch die über dem Lager hängenden Baumäste drang, ließ ich durch einen Jungen den Oberanführer Raschid holen.

"Nun, Raschib, alter Bursche, wir werden gleich ben zweiten Mann hinzurichten haben. Es wird balb Zeit, die Vorbereitungen bazu zu treffen. Was meinst bu?"

"Nun, was können wir anders thun, als diejenigen zu töbten, die uns zu töbten versuchen. Wenn wir den Leuten eine am Boden mit zugespitzten Pfählen und vergifteten Holzsplittern gespickte Grube zeigen und ihnen sagen, sie sollen sich, davor hüten, dann kann man uns gewiß nicht die Schuld geben, wenn die Leute gegen unsere Warnungen taub sind und hineinspringen. Wögen sie sich selbst die Schuld beismessen."

"Aber es ist trozdem sehr hart. Raschib ben Omar, dieser Wald macht das Herz des Menschen zu Blei und der Hunger bringt den Kopf um seinen Verstand; man denkt an nichts, als an die leeren Eingeweide und den knurrenden Magen. Ich habe gehört, daß Mütter, vom Hunger getrieben, schon manchmal ihre Kinder gegessen haben. Wie sollen wir uns da wundern, daß der Diener seinem Herrn davonsläuft, wenn dieser ihn nicht zu ernähren vermag?"

"Das ist Wahrheit so klar wie der Sonnenschein. Aber wenn wir sterben müssen, dann laßt uns alle zusammen sterben. Es gibt viele gute Männer hier, die ihr Blut für Euch hergeben, wenn Ihr es verlangt. Da find andere — Sklaven von Sklaven — welche nichts wissen und sich um nichts bekümmern; sie würden mit dem, was wir selbst zur Sicherheit unsers Lebens brauchen, die Flucht ergreisen, laß sie umkommen und vermodern. Sie wissen sämmtlich, daß Ihr, ein Christ, alles dies nur unternehmt, um die Söhne des Islam zu retten, die fern von hier in der Nähe eines großen Sees in Schwierigkeiten sind; sie bekennen sich zum Islam und dennoch wollten sie den Christen im Busch verlassen. Laßt sie sterben!"

"Aber angenommen, Raschid, wir könnten dieses Fortlaufen und das uns sonst drohende Verderben auf irgendeine andere Weise vershindern, die nicht ganz so strenge ist als sie aufzuhängen, die siedt sind: was meinst du dazu?"

"Ich möchte sagen, daß alle Mittel gut find, das beste aber das ist, welches sie am Leben läßt, damit sie bereuen."

"Gut benn, wenn ich Raffee getrunken habe, soll das Signal zur Musterung gegeben werden. Bereite inzwischen ein langes Tau aus Rotang vor und wirf es über jenen starken Ust. Mache auch eine gute Schlinge in ein Stück von dieser neuen Lothleine. Halte den Gefangenen bereit, laß ihn von den Posten bewachen, und wenn du das Trompetensignal hörst, dann slüstere den übrigen Anführern folgende Worte ins Ohr: «Rommt zu mir und bittet um Pardon für ihn; ich will ihn begnadigen.» Ich werde dich anblicken und fragen, ob du

etwas zu sagen haft. Das wird bir bas Zeichen sein. Wie gefällt bir bas?"

"Möge geschehen, wie Ihr sagt. Die Leute werden Euch Antwort geben."

Nach einer halben Stunde ertönte das Signal zur Musterung, und die Compagnien bildeten ein Carré um den Gefangenen. An dem Aste hing das lange Rohrtau mit der todbringenden Schlinge an dem einen Ende und schleifte auf dem Boden wie eine ungeheuere Schlange. Nachdem ich eine kurze Ansprache gehalten hatte, trat ein Wann vor und legte dem Verurtheilten die Schlinge um den Hals; eine Compagnie stand bereit, um den Verurtheilten in die Höhe zu ziehen.

"Nun, Mann, haft du noch etwas zu sagen, ehe du deinem gestern gestorbenen Bruder folgst?"

Der Mann blieb stumm und schien meine Worte kaum zu versstehen. Ich wandte mich darauf zu dem Oberanführer. "Habt ihr etwas zu sagen, ehe ich das Commando gebe?"

Raschib gab den übrigen Anführern ein Zeichen, worauf dieselben sämmtlich hervorstürzten, sich mir zu Füßen warsen, um Verzeihung stehten, mit strengen Worten die Diebe und Mörder schalten, und dabei aufs heiligste versicherten, daß sie sich in ihrem Verhalten in Zukunft bessern würden, wenn ich diesmal noch Gnade walten ließe.

Es lohnte sich ber Mühe, die Züge der Sansibariten während dieser Scene zu beobachten, wie ihre Pupillen sich erweiterten, die Lippen sich zusammenpreßten, die Wangen blaß wurden, als mit der Geschwindigkeit des elektrischen Funkens die gleiche Bewegung alle erfaßte.

"Genug, Kinder! Rehmt den Mann, sein Leben gehört euch. Aber hütet euch! Für den, der uns ein Gewehr stiehlt, gibt es in Zukunft nur ein Gesetz, und das ist der Tod durch den Strang."

Dann trat ein so allgemeiner Gefühlsausbruch ein, daß ich starr war — manchen liefen wirkliche große Thränen an den Wangen herab, die Augen hatten sich erweitert und zeigten die leidenschaftliche Erregung; sie warsen Mühen und Turbane in die Luft, hielten die Gewehre hoch, hoben den rechten Arm in die Höhe und riesen: "Niemand wird die «weiße Mühe» verlassen, bis sie beerdigt ist! Tod dem, der Bula Matari verläßt! Zeige uns den Weg nach dem Njansa! Führe uns, wir werden jeht folgen."

Roch nirgends habe ich einen folchen ergreifenben Gefühlsausbruch gesehen, ausgenommen vielleicht in Spanien, als die Republikaner ihren

Gefühlen in stürmischer Beise Luft machten, nachdem sie längere Zeit großsprecherischen Ermahnungen, fest zum neuen Glauben an Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit zu halten, zugehört hatten.

Auch der Gefangene weinte. Nachdem die Schlinge entfernt war, kniete er nieder und schwor, zu meinen Füßen sterben zu wollen. Ich schüttelte ihm die Hand und sagte: "Es ist Gottes Werk, danke Ihm dafür!"

Wieberum erklangen die Trompeten, und alle riefen mit lauter Stimme: "Mit Gottes Hülfe! Mit Gottes Hülfe!" Die für den Tag zum Tragen commandirten Truppen eilten an ihre Posten, emspfingen ihre schwere Lasten und marschirten voll Freude ab, als ob es zu einem Feste ginge. Sogar die Offiziere lächelten ihnen Beifall. Noch niemals hat es im Kongowalde eine so große Zahl froher Herzen gegeben wie an diesem Tage.

Nach einer Stunde hatten die Landcolonne und die Flußabtheilung etwa zur gleichen Zeit den Lenda erreicht, einen anscheinend tiesen Fluß von ungefähr 90 m Breite. An der Westseite seiner Mündung lag ein kleines Dorf, doch waren die Bananenbäume längst ihrer Früchte beraubt. Nachdem wir bald darauf die Karavane über den Fluß geseth hatten, bekamen die Leute die Erlaudniß, das Land zu durchstreisen und Lebensmittel zu suchen, einige am nördlichen, die übrigen am südlichen User, doch kehrten sie vor Eintritt der Dunkelheit sämmtlich zurück, ohne auch nur einen Bissen Esdares gefunden zu haben.

Als wir am 22. in gewöhnlicher Weise den Weg zu Wasser und zu Lande fortsetzten, dachte ich daran, daß ich erst am 18. 56 Invaliden in dem Lager eines Arabers zurückgelassen und doch bei der Musterung am Morgen dieses Tages bemerkt hatte, daß wieder 50 Mann infolge Schwäche vollständig untauglich waren. Selbst die stärtsten und klügsten Männer schwanden unter der anhaltend jämmerlichen Nahrung dahin. Durch die von den Elsenbeinjägern entvölkerten Wüsten weiter vorzudringen, schien einfach unmöglich zu sein, doch hatten wir bei der Ankunft in Umeni das Glück, genügend Nationen für einen ganzen Tag zu sinden, sodaß wir aus neue Hossnung schöpften.

Am nächsten Tage besertirte ein gewisser Abdallah, der Buckelige. Auf dem Flusse hatten wir Schwierigkeiten mit mehrern Stromschnellen und mußten bei verschiedenen Strecken unruhigen Wassers die Ladung löschen, die Kanoes schleppen, dis wir schließlich einen Wassersall von etwa 12 m Höhe mit Stromschnellen ober- und unterhalb berselben in Sicht bekamen.

Man hätte glauben sollen, daß der Ituri inzwischen zu einem unbedeutenden Strome geworden sein müßte; als wir aber die ungeheuern Wassermassen sahen, welche sich über diesen großen Fall stürzten, mußten wir zugeben, daß er noch ein sehr mächtiger Fluß war.

Den 24. September verbrachten wir mit Fourragiren und dem Hauen eines Weges durch den Wald die oberhalb der Schnelle und mit Auseinandernehmen des Bootes für den Transport. Den Pio-nieren war es gelungen, eine ziemlich große Menge Bananen zu finden; die übrigen Compagnien hatten allerdings nichts. Die hindernden Felsen in diesem Wasserfalle bestanden aus röthlichem, schieferigem Gestein.

Am nächsten Tage hatten wir den dritten Katarakt hinter uns und machten bei einem alten arabischen Lager halt. Im Laufe dieses Tages hatten wir keinerlei Lebensmittelvorräthe erhalten können.

Am nächsten Tag erreichten wir eine weitere Reihe von Stromsschnellen, und nachdem wir infolge mehrsachen Aufs und Abladens der Fahrzeuge und der Erschöpfung und Sorge bei der Hinaufsahrt durch biese gefährlichen Hindernisse eine fürchterliche Tagesarbeit gehabt hatten, trafen wir in einem Lager gegenüber von Avatiso ein.

Wie nütlich das Boot und die Kanoes uns waren, geht aus der Thatsache hervor, daß wir drei Hin= und Hersahrten machen mußten, um 227 Lasten zu befördern, und selbst auf diese Weise hielt die Arsbeit sämmtliche Gesunden dis zum Abend beschäftigt. Die Leute waren durch das Hungern so geschwächt, daß der dritte Theil von ihnen nur noch kriechen konnte. Ich selbst hatte an diesem Tage von früh dis abends nichts weiter zu essen als zwei Bananen, während einige unsserer Sansibariten in den letzten beiden Tagen überhaupt nichts mehr zu leben gesunden hatten, was die Kraft selbst der besten Leute verzehrt. Eine Fourragirabtheilung der ersten Compagnie, welche über den Fluß nach der Niederlassung Avatiko gesetzt war, fand eine kleine Wenge junger Früchte; dabei ward eine Frau gesangen genommen, welche behauptete, sie wisse Bananen so die wie ihr Arm und könne uns hinführen.

Der 27. September war ein Rasttag. Ich sandte Lieutenant Stairs aus, um den Fluß vor uns zu erforschen, während 180 Mann unter Führung der gesangenen Frau über den Fluß gingen, um Lebens= mittel zu suchen. Ersterer melbete bei der Rückfehr, daß er kein Dorf gesehen, dagegen ein sehr aufregendes Abenteuer mit Elesanten erlebt habe, denen er mit großer Mühe entgangen sei. Die Sansibariten kehrten mit so viel Bananen zurück, daß an jeden Mann 60—80 Stück vertheilt werden konnten. Hätten die Leute unsern Rath, sparsam zu sein, befolgt, wir würden weniger Leiden zu melden gehabt haben, allein ihr Appetit war nicht zu bändigen. Die hier gleiche mäßig vertheilte Menge wäre für sechs die acht Tage genügend gewesen, doch blieben mehrere die ganze Nacht auf, um immersort zu essen, in der Erwartung, daß Gott auf dringendes Flehen ihnen auch noch mehr geben würde.

Am 30. September trasen beide Abtheilungen der Colonne ungefähr zur Frühftückzeit zusammen. Die Offiziere und ich hatten an diesem Tage ein Festmahl, da Stairs eine lebende Antilope in einer Grube gefunden und ich in der Reuse eines Fischers an der Mündung eines kleinen Baches eine Portion frischer Fische entdeckt hatte. Nachsmittags lagerten wir an einer Stelle des Ufers, wo früher der Lansdungsplatz einer Fähre gewesen war. Bald nachdem wir Rast gemacht hatten, wurden wir durch drei Schüsse erschreckt; dieselben kündigten uns die Anwesenheit von Manjema an, und im nächsten Augenblick schritten etwa ein Dutzend hübscher Männer ins Lager. Sie gehörten zum Gesolge Kilonga-Longa's, des Kivalen Ugarrowwa's in der Berwüstungsthätigkeit, welcher die beiden Häuptlinge sich geswidmet hatten.

Die Manjema theilten uns mit, Kilonga-Longa's Niederlaffung sei nur fünf Tagemärsche entfernt; da das Land unbewohnt sei, werde es jedoch nothwendig sein, uns mit Bananen zu versehen, welche wir jenseit des Flusses erhalten könnten. Zwischen uns und dem Grassland liege noch ein Monatsmarsch. Sie riethen uns, zwei Tage hier zu bleiben, um erst Lebensmittel herbeizuschaffen, womit wir sehr gern einverstanden waren, da es dringend nothwendig war, Nahrungsmittel irgendwelcher Art zu finden.

Während bes ersten Rosttages war die Suche nach Lebensmitteln erfolglos; wir schickten beshalb beim ersten Morgengrauen des nächsten Tages eine starke Abtheilung unter dem Befehl von Lieutenant Stairs und Dr. Parke nach dem nördlichen Ufer. Nachmittagskehrten die Fourragirer mit so viel Bananen zurück, daß wir jedem Manne 30 Stück zutheilen konnten. Einige der unternehmendsten Leute hatten sich noch einen größern Antheil gesichert, da sie sich infolge der

bittern Noth über jeglichen Scrupel hinweggefetzt und es möglich zu machen gewußt hatten, auch noch einen kleinen Reservevorrath auf die Seite zu bringen.

206

Am 3. October erreichten wir balb nach dem Verlassen bes Lagers eine seeartige Erweiterung des Flusses, welche von einer 75—180 m über das Wasser sich erhebenden Hügelreihe umgeben war. Bei der Antunft am obern Ende dieser Strecke fanden wir, daß der Fluß hier sehr viele Krümmungen auswies, schluchtartig eingeengt war und einen sehr ungestümen Lauf hatte. Infolge der den Fluß einfassenden hohen Hügelketten erinnerte die Landschaft an einen Kongo-Cañon im Kleinen. Das Vorgefühl sagte uns, daß wir hier auf größere Schwierigsteiten stoßen würden als je zuvor. Wir drangen zwar noch 5 km vor, dann wurden die Schwierigseiten für die Weitersahrt aber derartig, daß wir das Lager unserer Karavane nicht zu erreichen vermochten.

Am 4. October setzen wir die Fahrt noch etwa  $2\frac{1}{2}$  km fort und brachten die Expedition dann nach dem nördlichen Ufer, da wir von den Manjema gehört hatten, daß ihre Niederlassung bei Ipoto an der andern Seite des Flusses liege. Die Manjema waren verschwunden und drei von unsern Deserteuren hatten sie begleitet. Zwei von unsern Leuten waren an Dysenterie gestorden. Mit genauer Noth entgingen wir noch einigen ernstlichen Unfällen; zweimal lief ein Kanoe voll Wasser, das Stahlboot ging beinahe verloren, und durch das schwere Aufstoßen desselben wurde der Gang unserer Chronometer, der dis dahin regelmäßig gewesen war, gestört. Ich würde den Fluß an diesem Tage verlassen haben, allein die schreckliche, einsame, undewohnte Wildniß und die Schwäche und Erschöpfung der Leute verboten dies. Wir hossten immer wieder, einen Platz zu erreichen, wo wir Lebenssmittel erhalten und rasten könnten, odwol dies unwahrscheinlich war, außer in der Niederlassung Kilonga-Longa's.

Nachdem wir uns durch fürchterlich wildes Wasser gearbeitet hatten, trasen wir am nächsten Morgen um 10 Uhr vormittags an einer scharf von Ost nach Nordost gekrümmten Curve ein, welche in ihren Umrissen in verkleinertem Maßtabe Achnlichkeit mit Nsona Mamba am untern Kongo hatte. Als ich ans Land trat und wenige Schritte längs der Biegung gemacht hatte, stand ich auf einem lavaähnlichen Felsen und erkannte auf den ersten Blick, daß hier das Ende der Kanveschiffsahrt sei. Die Hügel erhoben sich zu größerer Höhe, dis zu vollen 185 m an, der Fluß verengerte sich dis auf etwa 24 m, und ungefähr 90 m oberhalb meines Standpunktes kamen die wilden, rasenden

Gewässer bes Ihuru aus einer Schlucht hervor, während ber Ituri über eine Reihe von hohen Katarakten herabstürzte und beide Flüsse sich an der Stelle, wo ich stand, vereinigten, um mit verstärkter Gewalt und Schnelligkeit weiter zu stürzen und mit brüllendem Getöse zwischen den hohen Ufern und düstern Waldmauern abwärts zu jagen.

Ich schiefte daher unter ber Führung von Stairs Voten über den Fluß, um die Karavane zurückzurufen, und schiffte nach ihrer Rücklehr die Leute wieder nach dem südlichen Ufer hinüber.

Am Morgen bes 6. October betrug unfere Stärke, alle Beigen und Schwarzen eingeschloffen, 271 Mann. Seitbem waren zwei an Dysenterie, einer an Schwäche gestorben, vier waren besertirt und einer war gehängt worden. Wir hatten baher noch 263 Mann. Hiervon waren 52 zu Steletten abgemagert, weil fie, mit Geschwüren behaftet, anfänglich nicht im Stande gewesen waren zu fourragiren; mas ihnen an Rationen zugetheilt war, hatte nicht genügt, um sie bei ihrem Mangel an Sparsamkeit mährend ber Tage vollständigen Mangels zu erhalten. Infolge bieser Verluste hatte ich noch 211 marschfähige Leute; ba unter biefen sich 40 Nichtträger befanden und ich 227 Lasten besaß, so hatte ich also, gerade wenn ich Träger nothwendig brauchte, viel mehr Lasten, als ich befördern konnte. Kapitan Nelson hatte mahrend ber letten 14 Tage an etwa einem Dupend kleiner Geschwüre gelitten, die allmählich an Bösartigkeit zunahmen, und er und 52 Mann waren also an diesem Tage, an welchem die wilbe Strömung des Flusses der weitern Bemutung beffelben ein Ende machte, vollständig untauglich und unfähig zum Marich gewesen.

Es war ein schwieriges Problem, dem wir hier gegenüberstanden. Kapitän Nelson war unser Kamerad und wir waren deshalb verspslichtet, unsere äußerste Kraft anzuwenden, um ihn zu retten. Ebenso hatten wir den 52 Schwarzen gegenüber die heiligsten Verpstichtungen und waren, so düster die Aussichten um uns her auch sein mochten, doch noch nicht so weit herabgekommen, daß wir nicht die lebhafte Hoffsnung hegten, sie retten zu können. Da die Manjema uns gesagt hatten, ihre Niederlassung sei nur fünf Tage weit entsernt, und wir bereits zwei Tagemärsche gemacht hatten, so war die Station oder das Dorf also muthmaßlich nur noch drei Tagemärsche vor uns. Kapitän Nelson meinte, daß, wenn wir intelligente Boten vorausschickten, dieselben im Stande sein würden, die Niederlassung Kilonga-Longa's lange vor der Colonne zu erreichen; und da ich wider diesen Vorschlag nichts einzuwenden hatte und die Ansührer selbstverständlich die tüchtigsten und

intelligentesten Leute waren, schickte ich ben Oberanführer und fünf andere schleunigst ab und befahl ihnen, dem südlichen Flußuser entslang zu marschiren, bis sie einen Landungsplatz entbeckten, wo sie Wittel sinden müßten, um über den Ituri zu setzen; dann sollten sie die Niederlassung aufsuchen und sofort neuen Vorrath an Lebense mitteln besorgen.

Bor dem Aufbruche verlangten Offiziere und Mannschaften von mir zu wissen, ob ich die Geschichte glaubte, daß Araber vor uns seien. Ich erwiderte, ich sei vollständig von der Wahrheit überzeugt, doch hätten die Manjema vielleicht uns zu Liebe, oder um uns zu ermuthigen und unsere Sorgen zu zerstreuen, die Entfernung zu gering angegeben.

Nachbem wir den unglücklichen Krüppeln mitgetheilt hatten, wir beabsichtigten, um nicht sämmtlich umzukommen, vorzudringen, bis wir Lebensmittel fänden, und dann so rasch wie möglich Hülfe zu senden, übergab ich die 52 Mann, 81 Lasten und 10 Kanoes dem Besehle Kapitän Nelson's, bat sie, guten Muthes zu sein, schulterte mit den andern Mannschaften das Boot und die Lasten und marschirte ab.

Man batte teinen bufterern Ort für ein Lager auswählen können als diese sandige Terrasse. Rundherum von Felsen umschlossen, war fie von den dunkeln, vom Flugrande bis zur Sohe von etwa 185 m aufsteigenden Walbungen eingeengt und von dem unaufhörlichen Tosen umgeben, welches ber tochenbe, wirbelnbe Strom und die beiden fich gegenseitig an Getofe überbietenden Basserfälle verursachten. Die Phantafie schaudert bei dem Gedanken an die hülflose Lage ber Berfrüppelten, die verdammt waren, unthätig zu sein, jeden Augenblick das schreckliche Getose der erzürnten, in unversöhnlicher Buth dahinstürmenden Gemässer und den eintönigen, anhaltenden Donner der fallenden Wassermassen zu hören, die springenden, rollenden und im ewigen Rampfe um die Herrschaft sich überschlagenden Wellen zu beobachten, wie sie von der unaufhörlichen Kraft der dahinschießenden Strömung in weit auseinandergeriffene weiße Schaumfeten zerpeitscht wurden, und auf die dunkeln, unbarmherzigen Balber hinabzublicken, welche sich flußaufwärts und rundherum ausdehnen und beständig in ihrem langweiligen Grün dastehen und über vergangene Zeiten, Jahrhunderte und Generationen trauern. Man denke sich dann die Nacht mit ihrer greifbaren Dunkelheit, ben tiefschwarzen Schatten ber bewaldeten Hügel, dem ewigen muthenden Getofe, dem unaufhörlichen Aufruhr der Katarakte, den unbestimmten Gestalten, welche der Nervosität und Furcht entspringen, bem Elend, welches die Einsamkeit und die

heranschleichende Besorgniß vor dem Verlassenwerden hervorruft, und man wird sich die wahre Lage dieser armen Leute vergegenwärtigen können.

Und wir, die wir uns an den waldigen Abhängen hinaufarbeiten, um den Kamm des waldbedeckten Hochlandes zu erreichen, um weiter und weiter — wohin wissen wir nicht, wie lange wagen wir nicht auszudenken — zu dringen und nach Lebensmitteln zu suchen, belastet von der doppelten Berantwortlichkeit für die mit uns marschirenden so treuen, braven Burschen sowie für diejenigen nicht weniger wackern und vertrauenden Leute, welche wir auf dem Grunde der schlucht zurückgelassen haben!

Als ich die armen Burschen betrachtete, wie sie sich ermattet weiter schleppten, schien es mir nur einiger Stunden zu bedürfen, um unser Schickal zu besiegeln. Noch einen, vielleicht zwei Tage, dann würde das Leben entschwinden. Wie sie mit den Augen das wilde Dickicht nach den rothen Beeren des Phrynium, den hochrothen, länglichen säuerlichen Früchten des Amomum durchsuchten! Wie sie sie sich auf die faden Bohnen des Waldes stürzten und nach seinen Schähen von Schwämmen stierten! Aurz, in dieser schweren Roth, in welcher wir uns befanden, wurde nichts zurückgewiesen, außer Blättern und Holz. Wir passirten mehrere verlassene Lichtungen; einige schnitten Stücke von den Banaenenstengeln ab, suchten dann wilde Kräuter, um Suppe zu kochen. Fenessi oder wilde Brot= und sonstige größere Früchte waren, während wir weiter wankten, werthvolle, wichtige Dinge für uns.

Rüdfehr gibt's teine, noch Ausharren an bem Ort; ben Plat verlaffen Bar nur ein Unglud mit bem anbern tauschen, Und jeber Tag, ber tam, tam zu vernichten Ein Tagewert in und.

Am 7. October traten wir um  $6^{1/2}$  Uhr morgens im Leichensträgerschritt den Marsch durch die pfadlose Region auf dem Kamme des Waldhochlandes an. Wir. suchten im Weitergehen Schwämme und wilde Matonga-Früchte und machten nach sieden Stunden für den Abend halt. Wie gewöhnlich hatten wir um 11 Uhr vormittags Rast gehalten, um zu frühstücken. Die Offiziere waren mit ihren Bananensrationen so sparsam wie möglich gewesen; zwei Stück war das Höchste, was ich für mich selbst erübrigen konnte. Meine Gefährten waren in Bezug auf ihre Nahrung ebenso außerordentlich streng und genau; eine Tasse Thee ohne Zucker bildete den Schluß der Wahlzeit. Wir

unterhielten uns über unsere Aussichten, besprachen die Wahrscheinlichsteit, ob unsere Boten an diesem oder dem nächsten Tage eine Niederslassung erreichen und wie viel Zeit sie zur Rückschr gebrauchen würden, und die Offiziere wollten von mir wissen, ob ich bei meinen frühern Erfahrungen in Afrika ähnliche Leiden durchgemacht hätte.

"Nein, nicht ganz so schlimm wie hier", erwiderte ich. "Wir haben gelitten, aber nicht in so hohem Maße. Jene neun Tage auf dem Wege nach Ituru hinein waren jammervoll. Auf der Flucht von Bumbire haben wir sicherlich viel Hunger gelitten, und als



Randy faßt bas Berlhuhn.

wir den Kongo hinabsuhren zur Erforschung seines Laufes, war unsere Lage bedauernswerth; aber wir hatten wenigstens etwas und zum wenigsten große Hoffnung. Die Zeit der Wunder soll vorüber sein, aber weshalb denn? Woses entlockte am Horeb dem Felsen Wasser für die dürstensden Israeliten. Wasser haben wir genug und im Uebersluß. Elias wurde am Bache Cherith von den Raben gefüttert, doch gibt es in diesem ganzen Walde keinen Raben. Christus wurde von den Engeln gestärkt; ich möchte wissen, ob auch uns jemand stärken wird."

In demselben Augenblick erscholl ein Geräusch, als ob ein großer Bogel durch die Lüfte schwirre. Mein kleiner Dachshund Little Randy hob den Fuß und blickte neugierig um sich; wir wandten uns um,

um nachzusehen, und im selben Augenblick fiel der Bogel in den Rachen Randy's, der nach der Beute geschnappt hatte und sie wie in einer eisernen Falle festhielt.

"Da, Leute", sagte ich, "die Götter sind uns wahrhaftig gnädig. Die Zeit der Bunder ist noch nicht vorüber." Weine Gefährten blickten mit frohem Erstaunen auf den Bogel, ein schönes seistes Perlhuhn, und es dauerte nicht lange, bis dasselbe getheilt war, wobei auch Randy, der es gefangen hatte, seine Ration abbekam; das kleine Hündchen schien zu wissen, daß es in unserer aller Achtung gestiegen war, und jeder von uns verzehrte seinen Antheil mit eigenen Gefühlen.

Am nächsten Tage ersuchte ich Herrn Jephson, die einzelnen Theile des Bootes zusammenzusetzen, um den Trägern desselben die harte Arbeit abzunehmen. Zwei Stunden nach dem Abmarsch trasen wir gegenüber einer bewohnten Insel ein. Die Kundschafter in der Borshut nahmen ein Kanve fort und fuhren direct nach der Insel hinüber, um wie der rasende Roland Fleisch zu rauben.

"Was wollt ihr Ungestümen?"

"Wir wollen Fleisch haben. Im Walbe wanten 200 Mann und fallen vor Erschöpfung fast um."

Die Eingeborenen hielten sich nicht auf, um weitere Fragen zu stellen, sondern verschwanden freundlichst und überließen uns ihre Schäße an Lebensmitteln. Wir erhielten auf unsern Theil 1 kg Mais und ½ kg Bohnen. Insgesammt hatten wir ungefähr 12 kg Mais ent= beckt, die unter die Leute vertheilt wurden.

Rachmittags erhielt ich eine Note von Herrn Jephson, der mit dem Boote zurückgeblieben war, folgenden Inhalts: "Wenn ihr bei dem Dorfe Lebensmittel erhalten könnt, schickt uns um Gottes willen etwas."

Ich antwortete Tephson, er solle ben verwundeten Elefanten, den ich angeschossen und der auf einer ihm benachbarten Insel Zuslucht gesucht hatte, aufsuchen. Auch schiedte ich ihm auf seine dringende Bitte eine kleine Hand voll Mais mit.

Am 9. October erboten sich 100 Mann freiwillig, über den Fluß zu setzen und das Innere am nördlichen User zu untersuchen, mit der setzen Absicht, nicht ohne Lebensmittel wiederzukommen. Ich suhr mit der Bootsmannschaft flußauswärts, während Stairs stromadwärts ging, um einen schmalen Pfad aufzusuchen und ins Innere zu verfolgen, in der Hoffnung, daß derselbe nach einem Dorfe führen werde. Diejenigen, welche allzu entmuthigt waren, um weit zu gehen, wanderten am sübslichen User umher, um wilbe Früchte und Waldbohnen zu sammeln.

Lettere waren ungefähr viermal so groß wie gewöhnliche Gartenbohnen und saßen in einer braunen leberartigen Schote. Anfänglich hatten wir uns damit genügt, fie einfach abzuschälen und zu kochen, doch bekamen wir Magenbeschwerden davon. Dann sahen wir aber, wie ein auf ber Insel gefangen genommenes altes Weib ein Gericht aus diesen Bohnen zubereitete, indem sie dieselben abschälte, die innere Haut reinigte und fie schließlich wie Mustatnuffe rieb. Aus biefer mehligen Substanz stellte fie Bafteten für ihren Erbeuter her, ber in Efftase ausrief, sie schmeckten gut, worauf jeder sich rasch aufmachte, um die ziemlich reichlich vorkommenden Bohnen zu sammeln. Ich versuchte ebenfalls einen aus diesem Mehl hergestellten kleinen Ruchen und fand, daß er den Magen genügend füllte und ungefähr ebenso schmachaft war wie ein Gericht Eicheln. In der That erinnerte der Geschmack Bon Schwämmen gab es mehrere Arten, mich stark an Eicheln. darunter echte vorzügliche Champignons, sowie auch andere von weniger harmloser Natur; doch haben die Götter gewiß die mensch= lichen Jammergestalten beschützt, welche von folchen Dingen leben mußten. Ferner wurden Raupen gesucht und an den Bäumen haftende Schnecken, Rafer und weiße Ameisen gesammelt, um als Fleisch verzehrt zu werden. Die Mabengu-Frucht (Nux vomica) nebst Fenessi ober einer Art wilber Brotfrüchte lieferte uns ben Nachtisch.

Am nächsten Tage kamen einige Fourragirer vom andern Ufer bes Flusses zurück, brachten aber nichts mit, weil sie auf dem nördslichen User dieselbe Leere gefunden hatten wie wir auf der Südseite; aber "Inschallah!", sagten sie, "wir werden entweder morgen oder übersmorgen Lebensmittel finden".

Worgens hatte ich mein letztes Maisforn und das letzte, was von festen Dingen erhältlich war, verzehrt und mußte daher mittags die fürchterlichen Schmerzen des Magens mit irgendetwas anderm stillen. Ich ließ deshalb einige Kartoffelblätter, welche ein Anführer Namens Wadi Chamis mir gebracht hatte, zerquetschen und kochen. Sie waren nicht schäblich, doch schmerzte der Magen vor vollständiger Leere. Dann brachte ein Sansibarite, von ehrlichem Stolzstrahlend, mir etwa ein Dutzend Früchte von der Größe eines Pfirssichs, welche einen sehr angenehmen Fruchtgeruch besahen; er deshauptete, sie seinen sehr angenehmen Fruchtgeruch besahen; er der die schönsten sir mich und die Offiziere ausgesucht hätte. Er hatte auch eine jener aus dem Waldbohnenmehl hergestellten Pasteten mitzgebracht, die ein gutes etwas käseartiges Aussehen hatten, sodaß ich

biese neuartige Mahlzeit mit vielem Dank entgegennahm und das ansgenehme Gefühl des Gefülltseins hatte. Nach einer Stunde befiel mich aber Uebelkeit, sodaß ich gezwungen war, mein Bett aufzusuchen. Es war mir, als ob die Schläsen von einem eisernen Reisen zusammenzgepreßt würden, die Augen blinzelten seltsam, und selbst mit einem Bergrößerungsglase vermochte ich kleine Schrift nicht zu lesen. Wein deutscher Diener hatte mit der Boreiligkeit der Jugend an dem, was ich ihm von der süßriechenden pfirsichartigen Frucht abgegeben hatte, wacker gefrühstückt und litt infolge dessen noch schwerer. Hätte er sich in einer kleinen Rußschale von Boot auf dem wildbewegten Weere befunden, er hätte kaum schlotteriger und jämmerlicher aussehen können als nach dem Genusse dieser Waldpfirsiche.

Gerade bei Sonnenuntergang stellten die Fourragirer der ersten Compagnie vom Rorduser nach einer Abwesenheit von 36 Stunden sich wieder ein und brachten genügend Bananen mit, um die Europäer vor Verzweissung und dem Verhungern zu bewahren, dagegen erhielten die Leute nur je zwei Stück von diesen Früchten, etwa 125 g fester Substanz, um ihre Wagen zu füllen, wozu es eigentlich 4 kg bedurft hätte.

Die Offiziere Stairs, Jephson und Parke hatten sich ben ganzen Nachmittag damit beschäftigt, phantastische Tischkarten zu entwerfen; einige hatten sich folgende Gerichte ausgewählt:

> Filet de bœuf en Chartreuse. Petites bouchées aux huîtres de Ostende. Bécassines rôties à la Londres.

Ein anderer, mehr von angelsächsischer Natur, zog solidere Roft vor, wie:

Eier und Schinken, reichlich, Roastbeef und Kartoffeln, unbeschränkt, Ein großer Plumpubbing.

Zwar wurden noch zwei von unsern Fourragirern vermißt, doch konnten wir nicht länger auf sie warten. Bon diesem Hungerlager marschirten wir nach einem andern höher gelegenen in einer Entfernung von 18 km.

Gin Mann von der dritten Compagnie ließ seine Kiste mit Munition in einen tiefen Nebenfluß fallen und verlor sie; Kadjeli stahl eine Kiste Winchestermunition und entwich damit. Selim raubte eine Kiste, in welcher sich neue Stiefel für Emin Pascha und zwei Paar der meinigen befanden, und besertirte damit. Wadi Adam verschwand mit der ganzen Ausruftung des Dr. Parke. Suadi von der erften Compagnie ließ seine Kiste am Wege liegen und entsernte sich nach unbekannten Gegenden, und der stiernackige Utschungu, folgte diesem Beispiel mit einer Kiste Remingtonpatronen.

Am 12. October marschirten wir 7,2 km in der Richtung O. 3. S., während das Boot und bessen Mannschaft tief unten in den Stromsschnellen kämpsten. Wir wollten den Fluß überschreiten, um unser Glück einmal am Norduser zu versuchen, suchten nach einem Kanoe und sahen auch eins an der andern Seite, doch war der Fluß über 360 m breit und die Strömung selbst für unsere besten Schwimmer in deren jetzigem Schwächezustand zu stark.

Gleich darauf entdeckten einige Kundschafter ein an einer Insel befestigtes Kanoe, das nur 36 m vom süblichen User entsernt und etwas oberhalb unsers Halteplatzes lag, und drei Leute, darunter Wadi Asmani, ein ernster, treuer Mann von großer Ersahrung in vielen afrikanischen Ländern, erklärten sich bereit, es herbeizuholen. Zur Belohnung für den Ersolg sollten sie 20 Dollars erhalten. Asmani mangelte es an der Kühnheit und dem hohen Muthe Uledi's, des Steuerers des "Abvance", er war aber ein kluger und schätzens-werther Mann.

Die drei Leute wählten sich für ihr Abenteuer eine kleine Stromsichnelle aus, wo sie hier und dort auf den Klippen festen Fuß fassen konnten. Bei Dunkelwerden kehrten zwei von ihnen mit der betrüsbenden Nachricht zurück, daß Asmani versucht habe, mit dem Gewehr auf dem Rücken hinüberzuschwimmen, von der starken Strömung aber in einen Wirbel gerissen und ertrunken sei.

Wir waren in jeder Beziehung vom Unglück verfolgt; unsere Anführer waren noch nicht zurückgekehrt und flößten uns Besorgniß wegen ihres Schicksals ein, kräftige Leute desertirten, die Zahl der Gewehre nahm rasch ab, die Munition wurde gestohlen. Ferusi Ali, nächst Uledi der beste Mann als Matrose, Soldat und Träger, gut und treu, lag an einer Kopfwunde, die ihm ein Wilder mit dem Wesser beigebracht hatte, im Sterben.

Am nächsten Tage hielten wir ebenfalls Rast. Wir standen im Begriff, den Fluß zu überschreiten, und warteten mit Sorge auf unsere sechs Anführer, darunter Raschid den Omar, der "Bater der Leute", wie er genannt wurde. Nur mit ihren Gewehren, der Ausrüstung und genügender Munition versehen, hätten diese Leute in der Woche seit unserm Abmarsche vom Lager Relson's über 160 km zurücklegen

müssen. Wenn sie auf dieser ganzen Strecke keine Niederlassung der Manjema entdecken konnten, welche Aussichten hatten wir dann, mit Waaren belastet und mit einer Karavane hungeriger, verzweiselnder Leute, welche sich eine ganze Woche lang von nichts als zwei Bananen, Beeren, wilden Früchten und Schwämmen genährt hatten? Unsere Leute begannen unter diesem anhaltenden Hungern bereits sehr schwer zu leiden; drei Mann waren am Tage vorher gestorben.

Gegen Abend erschien Jephson mit dem Boot und brachte ein Quantum Mais mit, so viel, daß jeder Weiße zwölf Tassen voll bekommen konnte. Es war für die Europäer ein Aufschub des Todes.

Am nächsten Tage setzte die Expedition, nachdem sie zur Orienstirung der Anführer, falls sie zurücksommen sollten, die Bäume um das Lager gezeichnet und mit Holzschle Pfeile auf dieselben gemalt hatte, nach dem Norduser über und schlug oberhalb einer Hügelkette das Lager auf. Bald nachher erlag Ferusi Ali seiner Wunde.

Unsere Leute befanden sich in einem so verzweifelt erschöpften Zustande, daß ich nicht das Herz hatte, das Boot für den Transport auseinandernehmen zu lassen, denn wenn auch alle Schätze der Welt zu gewinnen gewesen wären, sie hätten nicht mehr Kraft entwickeln können, als sie es beim ersten Wort von mir zu thun gewillt waren. Ich setze ihnen die Verhältnisse offen wie folgt auseinander:

"Ihr seht, Leute, unsere Lage ist turz diese. Wir brachen mit 389 Mann von Jambuja auf und nahmen 237 Laften mit. Wir hatten 80 Extraträger bei uns, um für diejenigen einzutreten, welche unterwegs etwa schwach ober frank werden sollten. Wir haben 56 Mann in ber Station Ugarrowwa's und 52 bei Rapitan Relson Wir müßten jest noch 271 Mann haben, besiten zurückgelaffen. anstatt bessen aber nur noch 200, einschließlich ber Führer, welche abwesend sind. 71 find entweder gestorben, getödtet worden oder de= fertirt. Unter euch find nur 150, welche im Stande find, etwas zu tragen, und wir können das Boot daher nicht weiter mitnehmen! Ich fage, laßt uns das Boot hier am Ufer versenken und rasch vorwarts bringen, um für uns und bie bei Rapitan Relson Buruckgebliebenen, die nicht wissen, was aus uns geworden ift. Lebensmittel zu erwerben, damit wir nicht jämmerlich in der Wildniß umkommen. Ihr seid die Träger bes Bootes, nicht wir. Sagt ihr, was mit bemfelben geschehen foll."

Es wurden von den Offizieren und Mannschaften viele Borichläge gemacht, allein nur der stets treue Uledi, bekannt aus meinem Werke "Durch den dunkeln Welttheil", sprach direct zum Zweck. "Herr, mein Rath ist folgender. Ihr zieht mit der Karavane weiter und sucht die Manjema, und ich und meine Leute bleiben bei diesen Stromschnellen und schieben, rudern oder ziehen das Boot so rasch weiter, wie wir können. Wenn ich zwei Tage auswärts gegangen bin, werde ich Euch Leute nachsenden, um in Fühlung mit Euch zu bleiben. Wir können Euch nicht verlieren, denn einer solchen Bahn, wie die Karavane macht, könnte selbst ein Blinder folgen."

Dieser Vorschlag wurde allgemein als der beste anerkannt, und wir beschlossen deshalb, das von Uledi skizzirte Versahren einzuschlagen.

Wir trennten uns um 10 Uhr vormittags, und bald darauf hatte ich die ersten Ersahrungen auf dem Marsche zwischen den höhern Hügeln des Aruwimithals gemacht. Ich führte die Karavane nordwärts durch den unwegsamen Wald und wich nur ein wenig nach Osten ab, wenn wir einen Rücken gewinnen und Thierpfade benuhen konnten, die unser Weiterkommen begünstigten. Wir kamen nur sehr langsam vorwärts, da das Unterholz dicht war; Phryniumsbeeren, Früchte des Amomum, Fenessi und Brechnuß, große Waldbohnen und Schwämme aller Art waren zahlreich, sodaß jeder sich einen großen Vorrath davon sammeln konnte. Seit Jahren an das Vergsteigen nicht mehr gewöhnt, klopfte uns das Herz heftig, als wir die bewaldeten steilen Anhänge erkletterten und uns durch Schneizden und Forthauen der hindernden Schlinggewächse, Büsche und Pslanzen einen Weg bahnten.

D, es war ein trauriger, ein unaussprechlich trauriger Anblick, so viele Männer blindlings durch den endlosen Bald sich arbeiten zu sehen, einem Beißen solgend, dessen Ziel niemand kannte, und von dem die meisten glaubten, daß er es selbst nicht wüßte. Sie befanden sich schon jet in einer wirklichen Hölle des Hungers! Bas für namenlose Schrecken sie später noch erwartete, konnte niemand vorhersagen. Aber was macht das? Früher oder später kommt der Tod doch. Deshalb drängten wir weiter und immer weiter, brachen durch den Busch, traten die Pflanzen nieder, wanden uns längs des Grats der zickzacksörmig von Nordost nach Nordwest verlaufenden Ausläuser, stiegen an einem klaren Flusse in ein kesselssörmiges Thal hinab und nährten uns von Mais und Beeren.

Während unserer Mittagsraft versuchte ein gewisser Umari, welscher einige prachtvolle reife Fenessi an einem ungefähr 9 m hohen

Baum gesehen hatte, diesen zu erklimmen; als er jedoch die Höhe erreicht hatte, gab entweder ein Ast oder seine Kraft nach und er stürzte kopfüber von oben gerade auf zwei andere, welche die reisen Früchte auffangen wollten. Werkwürdigerweise wurde keiner von ihnen ernstlich verletzt. Umari war ein wenig hüftenlahm, und einer der beiden, auf die er gesallen war, klagte über Brustschmerzen.

Um  $3^{1/2}$  Uhr kamen wir nach einem fürchterlichen Kampfe gegen die erdrückende Wildniß von Arum, Amomum und Buschwerk in ein düsteres, amphitheatralisches Thal, auf dessen Grunde wir ein soeben verlassenes Lager fanden, aus dem die Eingeborenen so schleus nig gestohen waren, daß sie es für am besten gehalten hatten, sich nicht mit ihren Schäßen zu belasten. Sicherlich sorgte in den Stuns den der dringendsten Noth ein Gott für uns. Hier im Lager erswarteten uns 2 Scheffel Mais und 1 Scheffel Bohnen.

Auch mein armer Efel, ben ich aus Sanfibar mitgebracht hatte, zeigte Symptome, daß es mit ihm zu Ende gehe. Seit bem 26. Juni jeden Tag Arum und Amomum waren keine passende Nahrung für einen zierlichen Esel aus Sanfibar, und ich erschoß ihn beshalb, um seinem Elend ein Ende zu machen. Das Fleisch wurde so sorgfältig getheilt, als wenn es bas toftbarfte Wildpret gewesen ware, ba bie wilde, halbverhungerte Menge der Disciplin zu tropen drohte. Als das Fleisch in unparteiischer Beise vertheilt war, entstand eine Brügelei wegen des Fells; die Anochen wurden ergriffen und zerschlagen, die Hufe stundenlang gekocht, und von meinem treuen Thier blieb nichts übrig als das vergoffene Blut und die Haare; eine Schar Spanen hatten nicht grundlicher mit bemfelben aufraumen konnen. Iene wesentliche Eigenschaft des Menschen, welche ihn vor allen anbern Geschöpfen auszeichnet, war durch den Hunger bermaßen ertöbtet, daß unsere Leute zu reinen fleischfressenden Zweifüßlern geworden maren und die Wildheit der Raubthiere angenommen hatten.

Am 16. October freuzten wir nacheinander vier tiefe Schluchsten und passürten ein wunderbar schönes Phryniumdickicht. Biele Stämme trugen fast reise Fenessi von 30 cm Länge und 20 cm Durchmesser. Einige Früchte kamen Ananas gleich; jedenfalls waren sie gesund. Selbst die versaulten Früchte wurden nicht verschmäht. Wo es keine Fenessi gab, gedieh der Waldbohnenbaum und besäete den Erdboden freundlichst mit seinen Früchten. Die Natur schien einzussehen, daß die Wanderer genug Schmerzen und Sorgen ertragen hätten; die tiefste Einsamkeit bewies den matten und schon so lange

leibenben Leuten zunehmenbe Liebe. Phrynium lieferte uns hellrothe Beeren, Amomum die schönsten scharlachrothen Früchte; die Fenessis waren im Zustande der vollsommenen Reise; die Holzbohnen wurden größer und dicker, das Wasser der Flüsse in den Waldthälern war klar und kalt, kein Feind zu sehen, nichts zu fürchten als der Hunger, und die Natur gab das Beste von ihren unbekannten Schätzen her, beschützte uns mit ihrem wohlriechenden, angenehmen Schatten und flüsterte uns zart und sanft unaussprechliche Dinge zu.

Während ber Mittagsrast besprachen die Leute unsere Aussichten. "Wißt ihr", sagten sie mit ernstem Kopfschütteln, "daß der und der todt ist, daß jener verloren ist und ein Dritter vielleicht heute Nacht zu Grunde geht? Die übrigen werden morgen umkommen." Und nach dem Gespräch rief die Trompete wieder alle auf ihre Posten, um weiter zu marschiren, weiter zu kämpfen und dis ans Ziel vorzudringen.

Eine halbe Stunde später brachen die Pioniere durch ein Dickicht von Amomum und stießen auf eine Straße. Und siehe da! An jedem Baum war das Erkennungszeichen der Manjema, eine Entdeckung, welche von der Spiße der Colonne bis zum letzten Wann der Nachhut von allen wiederholt und mit frohlockendem Jubel aufgenommen wurde.

"Welchen Weg, Herr?" fragten bie erfreuten Pioniere.

"Nach rechts, natürlich", erwiderte ich, der ich noch viel froher war als alle übrigen, und mich noch weit mehr nach der Riederlassung sehnte, welche diese schreckliche Zeit enden und das Elend Nelson's und seiner schwarzen Begleiter abkürzen sollte.

"Wenn es Gott gefällt", sagten meine Leute, "werden wir morgen ober übermorgen Lebensmittel finden", was soviel bedeuten sollte, als daß nachdem sie 336 Stunden nicht zu stillenden Hunger erlitten hätten, sie noch weitere 36 oder 60 Stunden gedusdig warten könnten, wenn es Gott gefiele.

Wir waren sämmtlich fürchterlich bünn geworden, doch waren die Weißen nicht so stark abgemagert wie die Schwarzen. Wir dachten an die Zukunft und hegten große Hoffnungen, obwol nach jeder Inspicirung der Leute eine tiefe Niedergeschlagenheit sich unserer bemächtigte. Wir bedauerten, daß unsere Begleiter kein größeres Vertrauen zu uns hatten. Wancher wurde durch die im Gesolge des Hungers schreitende Verzweiflung getödtet. Viele äußerten freimüthig ihre Gedanken und erklärten einander offen, wir wüßten nicht, wohin wir marschirten. Und sie hatten gar nicht so sehr unrecht, da niemand sagen konnte,

was in den unerforschten Tiefen des Waldes der nächste Tag bringen konnte. Allein es war, wie sie sagten, ihr Schickal, uns zu folgen, und beshalb folgten fie dem Schickfal. Es war ihnen schlecht ergangen und sie hatten schwer gelitten. Es ist an sich schwer zu gehen, wenn infolge ber Leere im Magen Schwäche eintritt, aber noch viel schlimmer, mit einer 30 kg schweren Last zu marschiren. Mehr als 50 Mann waren noch in ziemlich gutem Zustande, aber 150 Mann, mit aschgrauer Haut überzogene Stelete, matt und erschöpft, trugen alle Stempel bes Elends in ben Augen, auf bem Körper und in ihren Bewegungen. Diese konnten wenig mehr thun, als weiter kriechen, achzen, Thranen vergießen und seufzen. Dein guter hund Randy, ach, wie schwach war er geworden! Fleisch hatte er, außer bei dem Tode des Esels, schon seit Wochen nicht mehr erhalten und gekoftet. Geborrter Mais und Bohnen find keine paffende Nahrung für einen Dachshund, und Kenessi. Mabengu und andere ähnliche herbe Früchte wollte er nicht fressen, und so war er immer mehr abgemagert, bis er so burr war, wie einer ber Verbammten und Ausgestoßenen bei ben Moslems. Stairs hatte mich nie im Stich gelassen. Jephson hatte hin und wieder das Blück gehabt, Getreibeschätze zu entbecken und stets eine unbezähmbare Recheit bewiesen, und Parke war immer arbeitsam, gebulbig, froh und Das tiefe Eindringen in die unentbecten Seiten unfers Lebens im Walde haben mich in den Stand gesetzt, die menschliche Natur mit all ihrer Beharrlichkeit und all ihren Tugenden zu erkennen.

Dem Pfade der Manjema entlang war das Marschiren leicht. Manchmal kamen wir an ein ganzes Net von Pfaben, aber nachdem wir erft einmal die allgemeine Richtung gefunden hatten, machte es keine Schwierigkeit mehr, ben richtigen Weg zu treffen. Derfelbe schien ftart beschritten zu sein, und mit jedem Kilometer trat es mehr zu Tage, daß wir uns einer volfreichen Niederlassung näherten. Als die Bahl ber neu angelegten Pfabe größer wurde, schien auch bas Dickicht lichter geworden zu sein, da wir viele Halteplätze bemerkten und man oft vom Wege abgewichen sein mochte. Hier und bort waren die Aeste ber Bäume gekappt. Häufig lagen zum Binben gebrauchte Ranken auf dem Wege und Polster der eingeborenen Träger schienen oft in ber Gile weggeworfen zu fein. Der größte Theil bes Morgens verging mit bem Ueberschreiten von etwa einem Dutend träg und langsam fließender Bafferzüge, welche breite schlammbebecte Morafte hervorgerufen hatten. Bei einem folchen Uebergang wurde die Colonne von Bespen angegriffen, die einen Mann so zerstachen, daß er hochgrabiges

Fieber bekam, und da er sich in stark abgemagertem Zustande befindet, ist wenig Aussicht auf seine Wiederherstellung. Nach einem Marsch von 11 km in süböstlicher Richtung machten wir am 17. October halt.

Die Nacht führte sich mit einem von Regenfluten und sehr kalter Temperatur begleiteten Sturm ein, welcher den Wald entwurzeln und nach dem fernen Westen forttragen zu wollen schien. Nichtsbestoweniger trieb die Furcht vor dem Verhungern uns am nächsten Worgen schon zu früher Stunde wieder auf den Warsch. Nach etwa 1½ Stunden standen wir am Rande einer großen Lichtung, doch



Die Station Rilonga = Longa's.

war der Nebel so dicht, daß wir in größerer Entfernung als 60 m nichts erkennen konnten. Als wir eine Weile Rast machten, um über den Curs zu berathen, hörten wir eine sonore Stimme in einer keinem von uns bekannten Sprache, fröhliches Rusen und einen anscheinend mit Humor geführten Streit, und da wir uns hier in keinem Lande befanden, wo die Eingeborenen wagen dursten, so leichtsstinnig und frivol zu sein, waren wir der Ansicht, daß das Singen nur von Leuten herrühren könnte, die wissen, daß sie nichts zu befürchten haben. Ich schoß deshalb die Läuse meines Winchestergewehrs rasch nacheinander ab, worauf die Antwort mit schwergeladenen Gewehren uns ankündigte, daß wir die so lange gesuchten Manjema vor uns

hätten. Sobald der Widerhall der verschiedenen Echos verklungen war, machte die Karavane ihrer Freude durch lange anhaltende Hurrahs Luft.

Während wir an dem Abhang der Lichtung nach einem kleinen Thal hinabstiegen, sahen wir auf dem gegenüberliegenden Abhange von allen Seiten Scharen von Männern und Frauen herabkommen, die uns mit freundlichem Zurusen begrüßten. Zur Rechten und Linken bemerkten wir schön stehende Felder mit Mais, Reis, süßen Kartoffeln und Bohnen. Dann vernahmen wir die wohlbekannten Laute des arabischen Grußes und die freundlichen Anerdietungen der Gaststeundschaft, und bald darauf schüttelten wir den muntern großen Burschen die Hand, die sich des Lebens in der Wildniß ebenso sehr zu erfreuen schienen, wie es in der eigenen Heimat hätte geschehen können. Die Begrüßung erfolgte hauptsächlich durch die Manzema, obwol ihre nicht weniger kräftigen, mit Percussionsgewehren und Karasbinern bewassneten Sklaven herzlich die Gefühlsäußerungen und Freundschaftsbezeigungen ihrer Herren wiederholten.

Scharen von Männern und Kindern führten uns durch üppige Getreidefelber an dem jenseitigen Gehänge der Lichtung hinauf. Alle gaben ihrer Freude über die neuen Ankömmlinge und den in naher Aussicht stehenden Festtag in ausgelassenster Beise Ausdruck. Bei der Ankunft im Dorfe wurden wir eingeladen, unter den tiesen, schattigen Veranden Platz zu nehmen, und mußten darauf eine große Menge von Fragen beantworten und Glückwünsche entgegennehmen, und als die Karavane an uns vorüber nach den ihr angewiesenen Quartieren zog, die ihr von dazu bestimmten Leuten gezeigt wurden, sprachen unsere Gastfreunde zahlreiche Dankgebete zu Gott für unsere wunderbare Rettung aus der schrecklichen Wildniß, die sich von ihrer Ansiedelung dei Ipoto dis zum Katarakt von Basopo, über eine Entsernung von 320 km ausdehnt, Dankgebete, in welche ein jedes Mitglied unserer so schwer geprüften Karavane aus tiesstem Herzen einstimmte.

# Behntes Kapitel.

## Bei den Manjema in Jpoto.

Die Elfenbeinjäger in Jpoto. — Ihr Berfahren. — Die Anführer ber Manjema und ihre Beutezüge. — Mittel zur Berhinberung der Berwüstungen im Großen. — Bon Cardinal Lavigerie gepredigter Kreuzzug. — Unsere Sansibar-Anführer. — Besorgniß wegen Kapitan Relson's und seiner Begleiter. — Unsere Leute verlausen ihre Wassen für Lebensmittel. — Diebstahl von Gewehren. — Die Rüdgabe derselben verlangt. — Uledi trist mit Nachrichten von den vermißten Anführern ein. — Bereinbarungen mit den Manjema-Anführern betressend die Rettung des Kapitan Relson. — Jephson's Bericht über seinen Marsch. — Die Berichte Kapitan Relson's und Dr. Parke's. — Abschluß von Blutsbrüderschaft zwischen mir und Jsmaili. — Abmarsch von Ipoto.

Diese in Ipoto anfässige Gesellschaft von Elfenbeinjägern mar fünf Monate vor unserer Ankunft vom Lualaba hergekommen, und zwar von einem am rechten Ufer zwischen ben Mündungen bes Lowwa und bes Leopolbfluffes gelegenen Bunkte. Die Reise hatte 71/2 Monate in Anspruch genommen, mahrend welcher Zeit fie auf ihren Banberungen weber Gras noch walbfreies Land gesehen, ja nicht einmal bavon gehört hatten. Ginen Monat hatten fie in Rinnena am Lindi halt gemacht und ein Stationsgebäude für ihren Bauptling Rilonga-Longa gebaut, ber nach seiner Wiedervereinigung mit ber Saupttruppe etwa 200 mit Gewehren Bewaffnete und 200 Sklaven als Träger in norböftlicher Richtung weiter geschickt hatte, um irgendeine weit vorn gelegene wohlhabende Niederlaffung zu entbeden, von wo fie in Trupps ihre Büge unternehmen könnten, um zu gerftoren, niederzubrennen und Stlaven gegen Elfenbein auszutauschen. Infolge der anhaltenden Rämpfe und ber Sorglofigfeit, in welche ungezügelte Gemüther nach einem oder mehrern glücklichen Erfolgen fo leicht verfallen, hatte ihre Bahl innerhalb der Zeit von 71/2 Monaten sich bis zu einer Truppe von etwa 90 Gewehrträgern verringert. Bei ber Ankunft am Lenda-Fluffe hatten sie von der Niederlassung Ugarrowwa's gehört, worauf sie sich

aus dem Umtreise von dessen Streifzügen entfernten, um für ihre eigenen einen Mittelpunkt zu finden. Rach Ueberschreiten des Lenda war es ihnen gelungen, das sübliche Ufer des Ituri zu erreichen, unsgefähr süblich von ihrer gegenwärtigen Riederlassung in Ipoto.

Als die Eingeborenen ihnen beim Ueberseten über den Fluß auf bas nördliche Ufer nicht helfen wollten, fällten fie einen großen Baum und höhlten ihn mit Art und Feuer zu einem ziemlich großen Kanoe aus, welches fie nach Ipoto hinüberbrachte. Mit diesem Tage haben fie eine ber blutigften und verheerendsten Laufbahnen begonnen, mit der sich sogar diejenigen Tippu=Tib's und Tagamojo's nur schlecht vergleichen laffen. In der Gegend der Flüffe Lenda und Ihuru haben fie jede Niederlassung bis auf den Boben in Asche gelegt, ja ihre Zerftörungswuth hat sich sogar gegen die Bananenhaine gerichtet; jedes Ranoe auf den Flüffen wurde in Stücke zersplittert, jede Insel burchsucht; fie find in die verborgenften Schlupfwinkel, wohin nur irgendein Pfad führen mochte, hineingedrungen, nur getrieben von ber einen in ihnen vorherrschenden Leidenschaft, so viel Männer zu töbten und so viel Weiber gefangen zu nehmen, wie Grausamkeit und List es ihnen möglich machte. Wie weit nördlich und öftlich biefe Leute vorgedrungen find, ift nicht bekannt geworden, ber eine sagte 9, ber andere 15 Tagemärsche; wo sie aber gewesen sein mögen, überall haben sie dasselbe gethan, was wir zwischen dem Lenda-Fluß und Ipoto wahrgenommen hatten; sie haben das Waldland in eine schreckliche Wildniß verwandelt und auf dem ganzen ungeheuern Gebiet nicht eine einzige Bütte fteben laffen.

Was diese Zerstörer an Hainen und Pflanzungen von Bananen und Paradiessseigen, an Manios und Maisselbern übriggelassen haben, ist von Elefanten, Schimpansen und sonstigen Affen zu verwesendem, stinkendem Koth zertreten und zermalmt worden, und an der Stelle der frühern Dörfer sind mit der Schnelligkeit der Pilze großblätterige, in dem Schutt heimische Pflanzen aufgeschossen, Dornsträucher, Rohr und Gestrüpp, das die Eingeborenen in frühern Zeiten mit Messen, Aexten und Hacken ausgerodet hatten. Mit jeder Jahreszeit wurde das Gestrüpp kräftiger und höher, und es bedurfte nur noch einiger weniger Jahre, um alle Spuren der frühern Wohnplätze und Arbeiten zu bedecken.

Die Entfernung von Ipoto nach dem Lenda beträgt auf dem von uns zurückgelegten Wege 169 km, sodaß man in der Annahme, daß dies die Entfernung ist, über welche die Araber ihre Raubzüge nach Osten, nach Norden und Süden ausgedehnt haben, ein Areal von etwa 104000 qkm

erhält. Aus den vorhergehenden Schilberungen wissen wir, was Ugarrowwa gethan hat und was er noch jett mit seiner ganzen Geisteskraft thut; und ebenso wissen wir auch, was die an den Stanley-Fällen seftgesetten Araber am Lomami thun und welches Teufelswerk Mumi Muhala und Bwana Mohammed rund um den Oso-See, der Quelle des Lulu, ausführen. Weiß man, wo ihre Centren liegen, dann kann man leicht mit einem Zirkel um jedes derselben einen Kreissschlagen, der je eins der großen Gediete von 100000—130000 qkm umfaßt, in welche ein halbes Dutend entschlossener Männer mit Hülfe einiger hundert Banditen ungefähr drei Viertel des großen Waldes am Oberkongo getheilt haben, nur um zu morden und um Erben etlicher hundert Elefantenzähne zu werden.

Bur Zeit unserer Ankunft in Ipoto waren die Manjema-Führer Ismaili, Chamisi und Sangarameni, äußerlich hübsche, kräftige Burschen, ihrem Anführer Rilonga=Longa für die ihnen anvertrauten Begleiter und Operationen verantwortlich. Abwechselnd zog ein jeder von ihnen von Jpoto nach seinem Unterdiftrict aus. Go waren 38maili alle Straßen von Ipoto nach Ibwiri und östlich nach bem Ituri als besonderes Gebiet überwiesen: basjenige Chamifi's führt bem Wege nach dem Ihuru entlang und dann östlich nach Ibwiri, während Sangarameni bas ganze Land nach Often und Weften zwischen bem Ibina und Ihuru, Nebenflüssen des Ituri, übernommen hat. Inse gesammt waren 150 Mann vorhanden, von denen jedoch nur 50 mit Gewehren bewaffnet waren. Kilonga-Longa befand sich noch in Kinnena und wurde in den nächsten drei Monaten auch nicht erwartet. Streitfrafte ber brei Führer beftanben aus Batufu, Balegga und Basongora, jungen Leuten, welche von ben Manjema in ber Walbregion in berselben Beise wie im Jahre 1876 zu Beutejägern herangebildet waren. Die Manjema-Arieger find ihrerseits von den Arabern und Wasuaheli an ber Oftfüste geschult worden. Diese außerorbentliche Zunahme ber Beutejäger im Beden bes Oberkongo ift die Frucht ber Politif ber Araber, alle erwachsenen männlichen Einwohner zu tödten und die Kinder am Leben zu lassen. Die Mädchen werben in die Harems der Araber, Suaheli und Manjema vertheilt, mahrend bie Anaben zum Waffentragen ausgebildet und in dem Gebrauch ber= felben geschult werden. Sobald fie erwachsen und ftark genug find, erhalten fie Frauen aus ben weiblichen Dienstboten ber harems und werden als Theilnehmer zu den blutigen Abenteuern zugelassen. gewiffer Antheil am Nuten fällt den großen Unternehmern, wie TippuTib ober Saib ben Abed zu; einen geringern Antheil erhalten die Führer, und der Rest wird Eigenthum der Banditen. Manchmal besommt der Unternehmer auch die großen Elsenbeinstücke im Gewicht von über 15 kg, während diejenigen von 9—15 kg den Führern gehören und die glücklichen Finder den Absall, die kleinen Stücke und die jungen Zähne behalten dürsen. Es hat daher jedes Mitglied der Karavane Interesse daran, sein Möglichstes zu thun. Die Karavane wird von dem Besitzer wohl bewassnet und bemannt; er selbst bleibt am Kongo oder Lualaba, genießt seinen Keis und Pilas und die Frenden seines Harems; die Anführer, von Habsucht und Gier erregt, werden wild und streng, und die Käuber stürzen sich ohne Enade auf jede Riederlassung, um eine möglichst große Beute an Kindern, Heerden, Gestügel und Elsenbein zu machen.

Alles dies würde offenbar nicht möglich sein, wenn sie kein Pulver besäßen; die Araber und ihre Anhänger würden sich dann keinen Kisometer außerhalb ihrer Niederlassungen wagen. Es ist mehr als währscheinlich, daß wenn man kein Schießpulver mehr nach Afrika hineinläßt, rasch eine allgemeine Wanderung der Araber aus dem Innern von Afrika nach dem Meere zu stattsinden würde, da die Eingeborenenhäuptlinge unermeßlich viel stärker sein würden, als jede Verdindung von mit Speeren bewassneten Arabern. Welche Aussichten könnten Tippu-Tid, Abed den Selim, Ugarrowwa und Kilonga-Longa haben gegen die Basongora und Bakusu? Wie könnten die Araber in Udjibji den Wadjibji und Warundi Widerstand leisten, oder die Araber von Unjanjembe unter den Bogenschüßen und Speerträgern von Unjamwessi leben?

Es gibt nur ein Mittel gegen diese Bernichtung der afrikanischen Ureinwohner im Großen, und das ist eine förmliche Bereinbarung zwischen England, Deutschland, Frankreich, Portugal, Süd- und Ost-afrika und dem Kongostaate gegen die Einsuhr von Schießpulver in irgendeinen Theil des Continents, ausgenommen zum Gebrauch ihrer eigenen Agenten, Soldaten und Beamten, oder zur Beschlagnahme jedes Elefantenzahns; denn es gibt heutigentags im Innern' kein einziges Stück mehr, das auf gesehmäßige Weise erworden ist. Jeder Elefantenzahn, jedes Stück und aller Absall, kurz alles, was sich davon im Besitz eines arabischen Händlers besindet, ist in Blut getaucht und damit gefärdt. Jedes Pfund Elsenbein hat das Leben eines Mannes, einer Frau oder eines Kindes gekostet, für jede fünf Pfund ist eine Hütte niedergebrannt, für jede zwei Zähne ein ganzes Dorf

zerstört, für jede zwanzig Zähne die Vernichtung eines ganzen Districts mit seiner Bevölkerung, seinen Dörfern und Pflanzungen als Preis bezahlt worden. Es ist geradezu unglaublich, daß das reiche Herz Afrikas noch jetzt gegen Ende des sich durch so große Fortschritte auszeichnenden 19. Jahrhunderts zur Büste gemacht, daß Einwohnerschaften, Stämme und Völker vollkommen vernichtet werden sollen, nur weil man Elsenbein zu Schmucksachen oder Billardbällen braucht. Und wen bereichert denn eigentlich dieser blutige Raub des Elsenbeins? Nur einige Dutzend Mischlinge von Arabern und Negern, die, wenn man sie gerecht behandeln wollte, für den Rest ihres Räuberlebens in der strengsten Knechtschaft schwitzen müßten.

Nach diesen schrecklichen Entdeckungen in die civilisirte Welt zurückgekehrt, wurde mir gesagt, daß Cardinal Lavigerie einen Kreuzzug gepredigt habe und in Europa der Wunsch zunehme, nach der Beise ber alten Rreuzfahrer mit Waffengewalt bie Araber und ihre Anhänger in ihren festen Platen in Centralafrifa anzugreifen. Das ift so ein Plan, wie man ihn von Leuten erwarten fann, welche Gorbon Beifall klatschten, als er mit einem weißen Stabe und sechs Begleitern auszog, um alle Garnisonen bes Sudan zu befreien, eine Aufgabe, welche 14000 seiner Landsleute unter einem ber geschicktesten englischen Generale bamals unmöglich gefunden haben würden. Wir rühmen uns, praftische und vernünftige Manner zu fein, und bennoch laffen wir hin und wieder einen Enthusiasten - mag er Gladstone, Gordon, Lavigerie ober sonstwie heißen — sprechen, und es verbreitet sich eine Woge von Donquixotismus über viele Länder. Das Neueste, was ich in Sachen bieses mahnwitigen Projects hörte, war, daß eine Schar von 100 Schweben, von benen jeder 500 Mark zu dem Unternehmen beigesteuert hat, im Begriffe stehen, nach irgendeinem Bunkte ber oftafrikanischen Ruste zu segeln und sich dann nach dem Tanganika zu begeben, um in prahlerischer Weise die Ausrottung der arabischen Stlavenhandler zu beginnen, in Birklichkeit aber, um Selbstmord zu begehen.

Diese Dinge sind jedoch nicht der Zweck dieses Kapitels. Wir stehen im Begriff, noch eine weit intimere Bekanntschaft mit der Moral der Manjema zu machen und sie besser verstehen zu lernen, als wir es je erwartet haben.

Wir hatten bislang weder bestimmte Nachrichten, noch Gerüchte von unsern Anführern gehört, die wir als Eilboten abgesandt hatten, um für die Truppe Nelson's Hülfe herbeizuholen, und da es kaum möglich war, daß eine hungerleibende Karavane ben Marsch zwischen Nelson's Lager und Ipoto rascher zurudlegen würde als sechs thatfraftige, intelligente Manner, fingen wir boch an zu fürchten, baß Die Sanfibaritenführer ebenfalls zur Schar unferer Berlorenen wurden gezählt werben muffen. Ihr Weg war bis zu bem Flußübergangspuntte vom 14. und 15. October leicht zu verfolgen; vermuthlich hatten die Männer bann gebankenlos ben Weg flugaufwärts fortgefett, bis fie von den Wilben eines unbefannten Dorfes überwältigt wurden. Auch wegen Rapitan Relson und seiner Begleiter war unser Gemuth nicht ganz frei von Beforgniß. Es waren bereits 13 Tage verfloffen, feitbem wir uns getrennt hatten; wahrend biefer Beit war ihre Lage nicht schlimmer als die unserige gewesen, benn sie waren ebenso vom Walbe umgeben wie wir, und nur nicht ebenso schwer wie wir belastet. Die fräftigsten Leute konnten in der Nachbarschaft nach Lebensmitteln suchen, ober mit ben Ranves nach bem Schauplat unfers Fourragirens vom 3. December hinüberfahren, der über Land nur einen Tagemarsch und zu Baffer eine Stunde entfernt war. ben hügelkammen oberhalb bes Lagers tamen Beeren und Schwamme wie in andern Theilen bes Walbes im Ueberfluß vor, aber bennoch waren wir beforgt, und ich hielt es beshalb für eine meiner erften Pflichten, ben Bersuch zu machen, eine Entsattruppe mit bem Transport von Lebensmitteln nach bem Lager Relfon's zu beauftragen. Man versprach mir, daß die Sache am nächsten Tage unternommen werben follte.

Für uns selbst erhielten wir drei Ziegen und zwölf Körbe mit Mais, bei deren Vertheilung auf jeden Mann sechs Kolben trafen. Sie dienten uns zu zwei Mahlzeiten, nach denen viele, wie ich, sich neu belebt und erfrischt gefühlt haben müssen.

In den ersten Tagen unsers Aufenthalts in Ipoto litten wir beträchtlich an Mattigkeit. Die Natur gibt uns entweder Hunger und
nichts zu essen, oder bereitet uns ein Fest und beraubt uns jeglichen Appetits. An diesen zwei Tagen hatten wir reichlich Reis und Pilaf,
sowie geschmortes Ziegensleisch gegessen, und infolge dessen begannen
wir an allerlei Beschwerden zu leiden. Die Kauwertzeuge hatten ihre Function vergessen, die Verdauungsorgane wollten die Leckerbissen
nicht annehmen und schienen in Unordnung gerathen zu sein. Im Ernste
gesprochen, es war die natürliche Folge des Ueberessens; Maisbrei,
Grübe, gedörrter Mais, Bohnen und Fleisch sind seste Sunger gelitten hatten, nicht in genügender Menge für den großen Bedarf vor= handen war.

Die Manjema hatten etwa 120—160 ha mit Mais, 2 ha mit Reis und ebenso viel mit Bohnen bebaut. Auch Zuckerrohr wurde viel cultivirt. Sie besaßen ungefähr 100 Ziegen, die sämmtlich von den Eingeborenen gestohlen waren, und hatten in den Speicherhütten ungeheuere Mengen von Mais, den sie aus einem Dorse in der Nähe des Ihuru gestohlen und noch nicht ausgehülst hatten. Ihre Bananenpslanzungen waren reich mit Früchten bedeckt, kurz, die Lage aller in der Niederlassung besindlichen Leute war eine vorzügliche.

Wir muffen der Bahrheit gemäß anerkennen, daß wir am erften Tage mit prablerischer Freundlichkeit empfangen wurden, allein schon am britten Tage begann eine gewiffe Entfremdung fich zwischen uns zu entwickeln. Bermuthlich hatte ihre Herzlichkeit ihren Grund in dem Glauben, daß unfere Laften für fie munichenswerthe Dinge enthielten, leider aber waren unfere beften Berlen, die zum Antauf ihres ganzen Maisvorraths genügt haben würden, bei dem Kentern eines Kanoe in der Nähe ber Banga-Fälle verloren gegangen und die goldgestickten arabischen Burnusse unterhalb der Station Ugarrowma's von Deserteuren gestohlen worden. Enttäuscht, weil sie bie erwartete Menge ichoner Stoffe ober feiner Berlen nicht erhielten, begannen fie unfere Leute systematisch zu veranlassen, alles zu verkaufen, was sie besagen. Dagegen, daß unfere Leute sich von ihren hemden, Turbanen, Ueberfleidern, Weften, Meffern und Gürteln trennten, die ihr perfonliches Eigenthum waren, konnten wir nichts einwenden; leider waren aber die glücklichen Besitzer solcher Gegenstände, die von andern weniger Glücklichen beobachtet wurden, wie sie sich an allerlei nahrhaften Dingen ergötten, bas Mittel, um die lettern neibisch zu machen und schlieflich zum Diebstahl zu verleiten. Die verschwenderischen, unbesonnenen Burschen verkauften ihre Munitionstaschen, haumesser, Labestocke und endlich die Remingtongewehre. Wir waren also, nachdem wir ben schrecklichen Leiben bes hungertobes und bem Schaben, ben die vielen wilben Stämme uns hatten zufügen fonnen, entgangen waren, in brohender Gefahr, die Stlaven der arabischen Stlaven zu werden.

Ungeachtet unserer bringenden Bitten um Mais konnten wir nicht mehr als zwei Kolben per Mann und Tag bekommen. Ich versprach bei der Ankunft unserer Rachhut den dreifachen Preis für die erhaltenen Gegenstände zu bezahlen, allein diesen Leuten gilt der augensblickliche Besitz mehr als der in Aussicht gestellte. Sie thaten, als ob

sie bezweiselten, daß wir überhaupt Stoffe besäßen, und stellten sich, als ob sie glaubten, daß wir den ganzen weiten Weg nur gemacht hätten, um sie zu bekriegen. Dem gegenüber stellten wir ihnen vor, daß alles, was wir während unserer neuntägigen Rast brauchten, 6 Kolben Mais täglich seien. Dann verschwanden drei Gewehre, doch leugneten die Anführer jegliche Kenntniß davon ab. Wir waren gezwungen in Rücksicht zu ziehen, daß wenn sie uns wirklich im Verdacht hatten, Schlimmes gegen sie im Schilbe zu sühren, es für sie gewiß die sicherste und schlaueste Politik war, insgeheim unsere Waffen anzukausen und uns vollständig wehrlos zu machen, weil sie uns dann zu allen von ihnen besiebten Bedingungen zwingen konnten.

Am 21. October wurden weitere sechs Gewehre verlauft. Wenn das in dieser Weise fortging, würde die Expedition binnen kurzem Schiffsbruch gesitten haben, denn eine Truppe von Männern, welche sich ohne Wassen mitten im Herzen von Afrika besindet und eine Horde Feinde im Osten gegen sich und eine große Schar von Leuten, die von ihnen abhängig sind, im Westen stehen hat, ist ohne Hossmung auf Rettung verloren. Das Vordringen wie der Rückzug waren in gleicher Weise abgeschnitten, und es blieb kein anderer Ausweg übrig als absolute Unterwerfung unter den Willen des Häuptlings, der sich unsern Herrn zu nennen beliebte, oder der Tod. Ich beschloß daher, gegen ein solches Schicksal meinerseits mit aller Wacht anzukämpsen und es entweder sofort zu provociren oder durch rasches Handeln abzuwenden.

Ich ließ die Truppen zur Musterung antreten und verurtheilte die fünf Mann, welche ihre Wassen nicht mehr besaßen, zu je 25 Beitschenstieben und zur Fesselung. Nachdem die Leute sehr viel Lärm und Geschrei gemacht hatten und als gerade die Strafe an einem der Bersurtheilten vollzogen werden sollte, trat ein anderer vor und bat um die Erlaubniß, sprechen zu dürfen.

"Dieser Mann ist unschuldig, Herr. Ich habe sein Gewehr in meiner Hütte; ich habe es gestern Abend Djuma (einer unserer Köche), dem Sohn des Forkali, abgenommen, als er es zu einem Manjema brachte, um es zu verkaufen. Bielleicht hat Djuma es diesem Mann gestohlen. Ich weiß, daß alle Berurtheilten angegeben haben, die Gewehre seien ihnen gestohlen worden, während sie schliefen. Das ist vielleicht wahr, wie in diesem Falle." Inzwischen war Djuma gestohen, doch wurde er später in den Maisselbern verborgen aufgesunden. Er gestand, daß er zwei Gewehre gestohlen und zu dem Angeber gebracht habe, um sie für Mais oder eine Ziege zu verkaufen; er habe es aber

nur auf Anstisten des Angebers gethan. Bielleicht war dies wahr, da es kaum einen unter ihnen gab, der eines solchen Benehmens nicht vollständig fähig gewesen wäre; allein die Geschichte schien doch nicht ganz sicher und klang in diesem Falle unglaubwürdig, sodaß ich nicht darauf einging. Dann trat aber ein anderer vor und bezeichnete Djuma als den Dieb, der sein Gewehr gestohlen habe, und da er seine Behauptung bewies und der Missetzter es auch eingestand, so wurde dieser zu sosortiger Hinrichtung verurtheilt, die demgemäß durch Hängen vollzogen wurde.

Weil es nunmehr über jeden Zweifel bewiesen war, daß die Manjema unsere Gewehre für ben Breis von wenigen Maistolben ankauften, ließ ich ihren Anführer kommen und stellte in aller Form bas Berlangen sofortiger Rückgabe, weil sonst die Manjema für die Folgen verantwortlich sein würden. Lettere wollten anfänglich wüthend werden und trieben die Sanfibariten aus dem Dorfe in die Lichtung, sodaß große Aussicht auf einen Rampf vorhanden und es ebenso mahr= scheinlich war, daß die Expedition im Begriffe stand, Schiffbruch zu leiden. Da unsere Leute so vollständig demoralisirt und nach den ertragenen Leiben so sehr entmuthigt waren, bag wir uns nicht auf fie verlassen konnten, und da sie ferner bereit waren, sich felbst für Mais zu verkaufen, war wenig Aussicht vorhanden, daß wir im Falle eines Rampfes ben Sieg erringen würben. Der Magen muß gefüllt fein, wenn man tabfer sein soll. Andererseits mußte der Tod unter allen Umftanben ein Ende mit uns machen, benn unter folchen Berhaltniffen unthätig zu bleiben, biente boch nur bazu, schließlich bie Entscheibung durch Waffengewalt herbeizuführen. Gleichzeitig mit den elf Gewehren waren auch 3000 Patronen verkauft worden; es blieb mir daher nichts anderes übrig, als fest auf meiner Burudforderung ber Baffen zu befteben, und ich wiederholte dieselbe mit der Drohung, daß ich sonst andere Mittel ergreifen wurde. Als Beweis bafur, bag ich es ernftlich meinte, brauchten sie nur die an dem Baum hängende Leiche anzuseben, benn wenn wir schon bei unsern eigenen Leuten zu so extremen Magregeln schritten, daß wir einen berfelben mit bem Tode bestraften, dann mußten fie sicherlich wissen, daß wir vollständig bereit seien, auch an benen Bergeltung zu üben, die in Wirklichkeit an seinem Tobe schuld waren, weil sie ihre Thuren zum Empfang des uns gestohlenen Gigenthums offen gehalten hatten.

Nach etwa einstündigem Lärmen in ihrem Dorfe brachten sie mir fünf Gewehre und zeigten zu meiner Ueberraschung mir auch die Ber-

käufer berselben an. Wäre es nicht unpolitisch gewesen, bei dieser ersten Gelegenheit die Dinge auf die Spize zu treiben, dann würde ich es abgelehnt haben, ein Gewehr zurückzunehmen, wenn mir nicht alle gebracht würden, und wäre ich der Hilfe von nur 50 Mann sicher gewesen, dann würde ich mich für den Kampf entschieden haben; aber gerade in diesem Augenblicke kam Uledi, der treue Steuermann des "Abvance", ins Lager mit der Nachricht, daß das Boot wohlbehalten am Landungsplatze von Ipoto liege und die sechs vermisten Anssührer halbverhungert und verirtt 6 km von der Riederlassung entdeckt worden seien. Diese Meldung rief ein versöhnliches Gefühl in mir hervor. Die Dankbarkeit für die Entdeckung meiner vermisten Leute, der Anblick Uledi's, das Bewußtsein, daß ich trot der Verseberbtheit der menschlichen Natur doch noch einige getreue Burschen hatte, machten mich für den Augenblick sprachlos.

Dann erzählte ich Uledi den Borfall, und er unternahm es, die feindselige Stimmung der Manjema zu beseitigen, und bat mich, Bergangenes vergangen sein zu lassen, unter dem Hinweis darauf, daß die dunkeln Tage jeht zu Ende seien und, wie er überzeugt sei, glückliche Reiten für uns in Aussicht ständen.

"Denn, lieber Herr", sagte er, "nach ber längsten Nacht bricht bestimmt ber Tag an, weshalb soll also bei uns nicht Sonnenschein nach der Dunkelheit kommen? Denkt daran, wie viele lange Nächte und dunkle Tage wir in alten Zeiten durchgemacht haben, als wir miteinander durch Afrika vordrangen, und laßt jeht Frieden in Euerm Herzen sein. Mit Gottes Willen werden wir binnen kurzem unsere Schwierigkeiten vergessen."

Die Schuldigen wurden auf meinen Befehl bis zum Morgen gesessselle. Uledi wandte sich in seiner kühnen, offenen Weise direct an die Leidenschaften der Manjemas Häuptlinge, die mir dann Mais brachten und sich entschuldigten, womit ich zufrieden war. Der Mais wurde unter unsere Leute vertheilt, und so endete dieser unruhige Tag, der uns alle so nahe an den Rand des Untergangs gebracht hatte, in weit befriedigenderer Weise, als ich es bei seinem unheilkündenden Beginn gehofft hatte.

Unsere Anführer, welche wir als Vorboten unsers Herannahens auf bem langen Landweg nach Ipoto geschickt hatten, trafen am Sonnabend, ben 23. October ein. Sie hatten natürlich einen fruchtlosen Zug untersnommen, da sie uns als schon alte Bewohner des Ortes fanden, den sie hatten aufsuchen sollen. Hager, bleich und schwach infolge des

17tägigen Lebens von den Gaben der unbewohnten Wildniß, schänten sie sich auch wegen ihres Nichtersolges. Sie waren an den aus Südsosten kommenden Ibina=Fluß gelangt, hatten denselben zwei Tagesmärsche oberhalb seiner Wündung in den Ituri erreicht und waren ihm dann dis zu seiner Bereinigung mit dem Hauptstrom gefolgt. Dort hatten sie ein Kanoe gefunden und waren aus rechte User gerudert, wo sie vor Hanger beinahe umgekommen waren. Glücklichersweise hatte Uledi sie rechtzeitig entdeckt und ihnen die Richtung nach Ipoto angegeben, worauf sie, so gut sie konnten, nach dem Lager geskrochen waren.

Vor Abendwerden kehrte auch Sangarameni, der dritte der Masnjema-Führer, mit 15 schönen Elefantenzähnen von einem Raubzuge zurück. Er erzählte, er habe einen 20tägigen Marsch gemacht und von einem hohen Hügel in ein offenes Land hinabgeblickt, das überall mit Gras bedeckt gewesen sei.

Von einem Vorrath von Mais, ben ich an diesem Tage erhielt, konnte ich jedem Manne zwei Kolben geben und auch noch einige Körbe voll für die Abtheilung Nelson's zurückbehalten. Allein die Dinge schritten nicht glatt weiter und ich konnte keine günstige Antwort auf meine dringende Bitte um Entsendung eines Entsahzerps bekommen. Einer unserer Leute war von den Manjema mit einem Speer erstochen worden, weil er auf den Feldern Getreibe gestohlen hatte; einer war gehängt, 20 waren wegen Diebstahls von Munition gepeitscht worden und ein anderer hatte von den Manjema 200 Hiebe bekommen, weil er zu stehlen versucht hatte. Wenn die Leute während dieser Zeit nur vernünstig hätten denken können, wie rasch wären die Dinge in anderer Weise erledigt worden!

Ich hatte zu ihnen gesprochen und sie in allem Ernste gebeten, auszuhalten und guten Muthes zu sein; es seien zwei Wege zur Erledigung der Sache, doch fürchtete ich nur, daß sie den Auswurf der Manjema unsern Löhnen und Arbeiten vorzögen; die Manjema bewiesen ihnen, was sie von ihnen zu erwarten hätten; bei uns seien die schlimmsten Zeiten vorüber; alles, was wir zu thun hätten, sei, über den äußersten Bereich der Raubzüge der Manjema hinauszumarschiren, worauf wir alle ebenso kräftig werden würden wie sie. Bah! ich hätte meine Ermahnungen ebenso gut an die Bäume des Walbes richten können wie an diese von Verzweissung ersaßten Wichte.

Die Manjema hatten mir zu brei verschiedenen malen versprochen, an diesem Tage 80 Mann als Hülfscorps nach dem Lager Nelson's abzuschicken, boch hatten die Ankunft Sangarameni's, sowie verschiebene Misverständnisse und andere Aleinigkeiten die Vereinbarung wieder über den Haufen geworfen.

Am 24. hörten wir Schießen auf der andern Seite des Flusses, und unter dem Vorwande, daß es die Ankunft Kilonga-Longa's ankündige, wurde die Hülfskaravane wiederum am Abmarsch verhindert.

Am nächsten Tage trafen die Leute, welche geschossen hatten, im Lager ein und erwiesen sich als die Manjema-Stlaven, welche wir am 2. October gesehen hatten. Sie hatten von 15 Mann einen durch eine Pfeilwunde verloren und waren 24 Tage umhergewandert, um den Weg zu suchen, doch hatten ihre Lebensmittel, da sie keine weitern Lasten gehabt hatten, bei einiger Sparsamkeit 15 Tage ausgehalten; die letzten neun Tage hatten sie sich von Schwämmen und Früchten bes Walbes genährt.

An diesem Abend gelang es mir, die drei Häuptlinge zur Unterszeichnung eines Bertrags zu bewegen und zu Folgendem zu verspflichten:

"Kapitan Nelson 30 Mann mit 400 Kolben Mais für seine Leute zu Hulfe zu senben;

"Rapitan Relson und Dr. Parke, sowie alle Kranken, welche zur Arbeit auf dem Felde nicht im Stande find, bis zu unserer Rückehr vom Albert-See mit Lebensmitteln zu versorgen;

"Uns einen Führer von Ipoto nach Ibwiri zu geben, wofür wir bei ber Ankunft ber Nachhut anberthalb Ballen Stoffe zahlen sollten"

Der Bertrag wurde von Raschid in arabischer und von mir in englischer Sprache aufgesetzt und von drei Leuten als Zeugen untersichrieben.

Für einige Luxusgegenstände aus meinem persönlichen Eigenthum gelang es mir für Herrn Jephson und Kapitän Nelson 250 Kolben Mais zu kaufen; ferner erward ich für 250 Pistolenpatronen eine entsprechende Menge, für einen kleinen Spiegel mit Elfenbeinrahmen aus einem Reisenecessaire zwei Körbe voll Mais und für drei Fläschchen Rosenessenz drei Hühner, sodaß ich für die Rettungsmannschaft und für die geretteten Leute 1000 Kolben Mais besaß.

Am 26. October traten Herr Mounteney Jephson, 40 Sansibariten und 30 Manjema – Sklaven ben Marsch nach dem Lager Nelson's an; ich vermag denselben nicht besser zu schildern als durch Einfügung bes Berichts des Herrn Jephson.

Arabische Rieberlaffung bei Spoto, 4. Rovember 1887.

#### Geehrter Berr!

Am 26. October brach ich mittags auf und traf am selben Rachmittage mit 30 Manjema und 40 Sansibariten am Flusse ein, überschritt benselben und schlug nach der Landung das Lager auf. Am nächsten Worgen machten wir uns frühzeitig auf den Beg, worauf wir gegen Mittag das Lager erreichten, wo wir den Fluß überschritten haben, als wir in halbverhungertem Zustande umherwanderten, um die Araber aufzusuchen. Die Zeichen und Pfeilspisen, mit denen wir die Bäume bezeichnet hatten, um den Anführern mitzutheilen, daß wir über den Fluß gegangen seien, waren noch frisch. Am selben Abend erreichte ich noch einen zweiten von unsern Lagerplätzen und am nächsten Tage legten wir beinahe drei von unsern frühern Märschen zurüd. Das Lager, wo Ferusi Ali seine Todeswunde erhielt und wir drei solch schredliche Tage des Hungers und der Sorge verlebt haben, sah sehr traurig aus, als wir durchpassiren. Im Laufe des Tages bemerkten wir die Gerippe von drei von unsern Leuten, welche liegen geblieben waren und geradezu verhungert sind; sie erinnerten in schredlichster Beise an das Elend, welches wir kürzlich durchgemacht haben.

Sobalb es am 29. October Tag wurde, brach ich auf, ba ich entschlossen war, Nelson an diesem Tage zu erreichen und die Frage zu entscheiden, ob er noch am Leben sei. In Begleitung von nur einem Mann befand ich mich bald meinen übrigen Leuten weit voraus. Als ich mich dem Lager Nelson's näherte, überkam mich eine sieberhafte Ungeduld, sein Schickal zu ersahren, und ich drang rasch vor, durch Fluß und Bach und Sumpf und über Hügel, über welche sich unsere verhungernden Leute mit den Abtheilungen des Bootes langsam und mühsam weiter gearbeitet hatten. Wir passirten alle Schwierigkeiten heute sehr schnell; wieder bezeugten uns die Stelette am Wege die Prüfungen, welche wir durchlebt hatten. Als ich von dem Hügel in Nelson's Lager heradkam, hörte ich keinen weitern Laut, als das Aechzen zweier Sterbenden in einer nahen Hütte; der ganze Plath hatte das Aussehen des Berlassenseins und der Trauer. Ich ging leise um das Zelt herum und sand Nelson dort sitzen; wir schüttelten uns die Hand, dann wandte der arme Bursche sich ab und seufzte und murmelte etwas über seine sehr große Schwäche.

Das Aussehen Resson's hatte sich sehr verändert; er sah matt und hager aus und hatte tiese Falten um Augen und Mund. Er erzählte mir von seiner Sorge, als ein Tag nach dem andern verstrich und keine Hilse kam; endlich war er zu der Ueberzeugung gekommen, daß und etwas passirt sei und wir gezwungen gewesen seien, ihn zu verlassen. Er hatte hauptsächlich von Früchten und Schwämmen gelebt, die seine beiden Jungen ihm täglich gebracht hatten. Bon den 56 Mann, welche Sie bei ihm gelassen haben, waren nur noch 5 übrig, und von diesen lagen zwei im Sterben. Alle übrigen waren entweder besertirt oder umgekommen.

Er selbst ertheilt Ihnen einen Bericht über seine Berluste durch Tod und Desertion. Ich übergab ihm die Lebensmittel, welche Sie ihm gesandt und die ich unterwegs sorgfältig bewacht habe; er ließ sich sofort eins der Hühner und einen Brei kochen, die erste nahrhafte Speise, die er seit vielen Tagen gehabt hat. Nachdem ich einige Stunden bei ihm gewesen war, kamen auch meine Leute an und drängten sich um das Zelt, um ihn zu beglückwünschen.

Bie Sie fich erinnern werben, hatte Relfon mehrere Tage, bebor wir ihn verließen, sehr schlimme Fuge, sobaß er mahrend ber gangen Beit, bie er hier war,



Rettung des Kapitans Aelfon und der Meberlebenden im Bungerlager.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R L

bas Belt nicht hatte verlaffen konnen. Einmal hatte er zehn Gefcwure an einem Fuße, jest ift er jeboch größtentheils wiederhergeftellt und meint, bag er im Stanbe fein wurbe, langfam zu marfchiren. Am 30. October traten wir ben Rudmarfc an. 3ch theilte bie meiften Laften an bie Manjema und Sanfibariten aus, mar aber gezwungen, 13 Riften Munition und 7 andere Laften gurudzulaffen. 3ch habe biefelben vergraben, fobag Barte fie fpater holen tann.

Relfon machte bie Mariche beffer, als ich erwartet hatte, wenn er auch am Enbe jebes Tages ftart ericoppft mar. Auf bem Rudwege überschritten wir ben Fluß weiter abwärts und manberten bann am rechten Ufer binauf, bis wir einen Tagemarich von dem Lager der Araber Ihre alte Strafe trafen. hier sahen wir noch mehr Stelette, an einer Stelle brei taum 200 m boneinander entfernt.

Am fünften Tage, b. i. am 3. November, erreichten wir das arabische Lager und hatten somit ben Entsat Relson's burchgeführt. Er hat sich trop bes Marschirens fcon wieber gang erholt, tann aber nachts nicht fchlafen und befindet fich noch in nervojem und ftart aufgeregtem Buftanbe, boch hoffe ich, daß bie Ruhe im arabifchen Lager ihn wieber aufrichten wird. Das ift ficher, daß er bei feinem Gefundheitszuftande uns auf unfern Banderungen beim Auffuchen bon Lebensmitteln nicht hatte folgen tonnen; er mare unterwegs umgefallen.

Ich bin u. f. w.

M. B. Mountenen Jephfon.

Rapitan Nelson und Dr. Barte haben folgende Berichte abgestattet.

Arabisches Dorf, Jpoto, 6. November 1887.

Geehrter Berr!

Geehrter Herr! Herr Jephson ift am 29. October mit ben Leuten für bie Lasten und ben mir von Ihnen gesandten Lebensmitteln in meinem Lager eingetroffen. Bielen Dant für die Rahrung, sie war bringend nothwendig. Er wird Ihnen erzählen, in welchem Buftanbe er mich und die wenigen Leute fand, die noch am Leben find.

Sie verliegen mich am 6. October. Am Morgen bes 9. ließ ich ein Ranoe bereit machen und schickte Umari und 13 ber besten Leute, welche ich finden konnte (fie waren alle fehr ichlecht), über ben Flug, um Lebensmittel zu fuchen. Am 8. tam Affani (von ber erften Compagnie) zu mir und fagte, er fei trant von ber Colonne gurudgetehrt. Am felben Tage traf ber Bruber Ulebi's im Lager ein und melbete, er habe auf ber Suche nach Bananen in ber Nahe bes Lagers, wo wir die Manjema-Leute trafen, ben Weg verloren. Am 10. fand ich, daß Djuma, einer der Anführer bes herrn Stairs, in der Racht mit 10 Mann besertirt mar, ein Ranoe geftohlen hatte und bamit flugabwärts gefahren mar. Am 11. gablte ich die Leute und konnte nur noch 17 auffinden, mahrend ich am ersten Tage 52 gehabt hatte; die übrigen waren fort, entweder hinter ber Colonne her ober flußabwarts. Am 14. ftarb ein Mann. Umari tehrte mit einigen wenigen Bananen, ungefahr für zwei Tage genügend, gurud; biefelben waren uns fehr willfommen, ba ich bis babin nichts als Rrauter und Schwämme zu effen gehabt hatte. Am 15. ftarb wieder ein Mann; ich fand ferner, baß Saabi (Rr. 1) mahrend ber Racht mit einigen andern Leuten ins Lager getommen war, bas Ranoe, mit welchem Umari über ben Fluß zurudgefehrt mar, gestohlen hatte und bann flußabmarts gefahren war. Am 17. entfernte fich Umari mit 21 Mann, um Lebensmittel ju suchen; am 19. starb 1 Mann, am 22. 2 Mann, am 23. 1 Mann, am 29., an welchem Tage Jephjon antam, 2 Mann, am 30. 1 Mann. Als wir bas Lager auf bem Bege nach hier verließen, war Umari noch nicht zurückgekehrt; ich bin aber überzeugt, daß er, wenn er noch am Leben ist, hierher kommen wird. Bie viele Leute er bei sich hat, vermag ich nicht zu sagen, möglicherweise werden 5 ober 6 Mann mit ihm hier eintressen. Abgesehen von einigen wenigen Bananen, welche ich von Umari erhielt, habe ich mich nur von Kräutern, Schwämmen und wenigen Mabengu-Früchten ernährt. Ich hatte am linken Bein und Fuß zehn Geschwüre, war deshalb nicht im Stande, selbst nach Lebensmitteln zu suchen, und wurde einzig und allein von meinen zwei Jungen und dem kleinen Baruk, einem von meinen Leuten, sowie Abdulla, den Stairs bei mir zurückgesassen hatte, am Leben erhalten. Bei Jephson's Ankunft war ich sehr schwach, jest fühle ich mich jedoch etwas besser. Wir trasen am 3. November hier im Dorse ein, wo der Häuptling Ismaili mir am Tage der Ankunft ein kleines Quantum grobes Mehl und zwei kleine getrochnete Fische brachte, ungefähr gerade genug für eine Mablzeit.

Da wir seit zwei Tagen teine Lebensmittel erhalten hatten, schiefte ich gestern banach, worauf Ismaili, nachbem er eine Menge Schwierigkeiten gemacht hatte, uns ein wenig Mehl sandte. Gegenwärtig lebe ich vom Berkauf meiner Kleibungsstüde, da wir von dem Häuptling kaum etwas bekommen. Heute gingen wir, Dr. Parke und ich, mit Hamis Pari als Dolmetscher zu dem Häuptling und sprachen mit ihm über die Lebensmittel; er sagte, für meinen Unterhalt sei von Ihnen keine Vereinbarung getroffen und er ernähre den Doctor und mich nur aus eigener Generosität, lehne es aber ab, unsere Jungen, drei im ganzen (mit weniger können wir nicht auskommen), zu füttern, da Sie ihm keinen Auftrag dazu gegeben hätten.

3ch habe bie Ehre zu fein 2c. 2c.

236

R. S. Relfon.

Arabisches Lager Ipoto, 6. November 1887.

### Mein lieber herr Stanlen!

Kapitan Nelson und herr Jephson sind am 3. d. D. hier eingetroffen, nachbem einige ber Sanfibariten und Manjema am Tage vorher mit ihren Laften angefommen waren. Bon allen im Lager Relfon's gurudgebliebenen Leuten find nur funf hier angelangt; bie übrigen, welche sich noch am Beben befinden, maren bei ber Antunft ber Sulfsabtheilung mit Umari auf einer Fourragirtour begriffen. Bochft mahricheinlich werben einige von ihnen ben Weg hierher finden; in biefem Falle werde ich Jemaili veranlaffen, ihnen zu erlauben, daß fie für ihre Bertoftigung arbeiten. Relfon ichmantte, im Musfehen fehr verandert, ins Lager; er ift burch ben Marich ein vollständiges Brad geworden, seine Buge find eingefallen und zeigen die erlittene Noth, seine Gestalt ift auf die Salfte ber frühern Größe reducirt. Ich habe als Argt mein Beftes für ihn gethan, boch bebarf er guter, nahrhafter Speife, um ihm feine fruhere Rraft wieberzugeben. Bu meinem Bedauern muß ich indeß fagen, baß meine hiefigen Erfahrungen und die Unterredung, welche wir heute mit Jemaili gehabt haben, darauf hindeuten, bag wir hier von fparlicher Rahrung werden leben muffen. Seitbem Sie fort find, befam ich etwas Dehl und Dais von ben Bauptlingen, meift aber erft, nachbem ich mehreremal banach geschickt hatte. Durch einen gludlichen Bufall erhielt ich eine Biege, welche ich jum größten Theile unter bie hier befindlichen Kranten vertheilte, ba ich burch hamis Bari von Ismaili erfahren habe, bag nur biejenigen, welche auf ben Felbern arbeiten, gu effen bekommen. Wir haben aber einige Leute, welche thatsächlich nicht im Stande sind zu arbeiten, und beshalb auf den Edelmuth der andern vertrauen, die an jedem Tage, an welchem sie arbeiten, fünf Maistolben erhalten. Relson und ich haben beibe viel Schwierigkeiten gehabt, um von Ismaili Lebensmittel für unsern eigenen Bedarf zu bekommen, auch hat er sich geweigert, unsere Jungen zu füttern, die wir absolut zum Wasserholen, Kochen u. s. w. gebrauchen, obwol ich für mich jest überhaupt nur noch einen einzigen habe.

heute begaben wir uns, Relfon und ich, mit bem Dolmetscher hamis Bari ju Jemaili, welcher erflarte, Sie hatten ben hauptlingen gefagt, bag ein großer Mfungu (Relfon) tommen und felbst Bereinbarungen wegen feiner Lebensmittel treffen werbe, daß ich aber hier von seiner (Jomaili's) Generosität lebe, ba Sie wegen meiner teine Bereinbarung getroffen hatten. Ich erinnerte ihn an die Unterrebung, welche Sie mit ihm gehabt haben an bem Abend, als Sie mich rufen ließen und mir Ihre golbene Uhr gaben, und erflarte ibm, Gie hatten mir gefagt, bag Sie mit ben Sauptlingen ein ichriftliches Abtommen getroffen hatten, wonach Relfon und ich beibe mit Lebensmitteln versehen werben sollten. Bir fagten ihm beibe, wir verlangten teine Ziegen und Suhner, sondern nur bas, was er uns geben tonne. Da ich eine schriftliche Vereinbarung selbst nicht gesehen hatte, konnte ich mit ihm nicht weiter streiten, verlangte aber, daß er mir das Document zeigen sollte, bamit ich ihn überzeugen tonne; allein er behauptete, bas nicht zu tonnen, weil ber Sauptling Samis bas Schriftftud habe, ber nicht hier fei und erft in zwei Monaten zurudtehren werbe. Balb nachher ichidte er uns aber boch etwas Mais. Es ift eine fehr ungludliche Lage für uns, die wir hier fo lange zu bleiben haben werben. Relfon hat viel von seinen Rleibungsftuden verlauft, und ich habe von meinem spärlichen Borrathe (benn mein Rleibersad ift auf bem Marsche verloren gegangen) ebenfalls noch weiteres vertaufen muffen, um une mit genugenben Lebensmitteln zu verforgen.

Wir werben hier so gut wie möglich fertig zu werben suchen und viele Opfer bringen, um die freundlichen Beziehungen mit den Arabern aufrecht zu erhalten, da dies von größter Bichtigkeit ist. Bon ganzem Herzen hoffe ich, daß Sie bei der Erreichung bes Zieles der Expedition in jeder Beziehung Erfolg und wir alle bald die Gelegenheit haben werden, mit Ihnen wieder zusammenzutreffen und Emin Pascha zu seiner Befreiung zu begluckwünschen.

Mit ben beften Bunfchen 2c. ac.

Dr. T. S. Barte.

Arabisches Dorf Ipoto, 10. November 1887.

### Geehrter Berr!

Leiber habe ich Ihnen mitzutheilen, daß mehrere Bersuche gemacht worden sind, die Hütte zu berauben, und daß es auch gestern Nacht den Dieben leiber gelungen ist, während wir beim Essen waren, eine Kiste Munition aus dem Zelte Parke's zu stehlen, sowie daß einmal versucht worden ist, die Hütte in Brand zu steden, was ich glüdslicherweise verhindern konnte, weil ich nicht zu schlasen vermochte. Wir haben mit dem Häuptling Ismaili über die Diebstähle gesprochen; er sagt, sie gingen von den Sansibariten und nicht von seinen Leuten aus; wenn aber die Patronen sich nicht verkaufen ließen, würden sie nicht gestohlen werden. Das ist

wirklich ein rechtes Unglud für uns. Seitbem Jephson fort ist, hat Ismaili uns bie enorme Menge von 40 kleinen Maiskolben geliefert; bas ist selbstwerständlich lächerlich wenig, und da wir davon nicht leben können, suchen wir uns Kräuter, mit benen wir unsere spärliche Kost erganzen.

Uledi lehrte heute Rachmittag zurud und geht morgen weiter; ich gebe ihm

biefen Brief mit.

Mit freundlichsten Grugen an Sie, geehrter herr, an Stairs und Jephson

R. S. Relfon.

R. S. Gerade als ich dieses Schreiben beendet hatte, schidte ber Häuptling uns etwas Mehl, was offenbar nur geschehen ift, damit Uledi, welcher auf den Brief wartet, Ihnen erzählen kann, daß wir reichlich (!!) Rahrungsmittel erhalten.

Herrn S. M. Stanley, Befehlshaber ber Expedition jum Entfage Emin Bafca's.

Am Abend des 26. October trat Ismaili in meine Hütte und erklärte, er habe mich so lieb gewonnen, daß er außerordentlich gern die Ceremonie der Blutsbrüderschaft mit mir vornehmen möchte, und ba ich im Begriffe stand, Kapitan Relson, Dr. Parke und etwa 30 Kranke seiner und ber Obhut seiner Mithäuptlinge anzuvertrauen, erklärte ich mich sofort bereit dazu, obwol ich es etwas unter meiner Burbe hielt, Bruberschaft mit einem Sklaven zu machen; allein da er bei jener Horbe blutgieriger Banditen große Gewalt besaß, verschmerzte ich meine Würde und unterwarf mich ber Ceremonie. Dann wählte ich eine seibene Decke im Werthe von über 100 Mark, seidene Taschentücher, ein paar Meter karmoisinrothen Stoff und einige weitere kostbare Rleinigkeiten für ihn aus, traf schließlich noch ein schriftliches Abkommen mit ihm wegen ber Führer, welche mich eine Entfernung von 15 Lagern, bis wohin, wie er fagte, fein Bebiet reichte, begleiten sollten, sowie wegen ber guten Behandlung meiner Offiziere und übergab ihm als Sicherheit für die Bereinbarung in Gegenwart bes Dr. Parke eine goldene Uhr nebst Rette, welche in London einen Werth von 49 Pfb. St. hatte.

Am nächsten Tage setzten wir, nachbem ich Dr. Parke mit der Pflege seines Freundes Nelson und von 39 Kranken beauftragt hatte, mit unserer reducirten Truppe den Marsch von Ipoto fort, um nochsmals in der Wildniß den Kampf mit dem Hunger aufzunehmen.

## Elftes Kapitel.

## Durch ben Balb bis zu Masamboni's Bic.

3m Lanbe ber Baleffe. - Ihre Baufer und Lichtungen. - Gingeborene bon Butiri. — Das erfte Zwergendorf. — Steigerung unserer Marschgeschwindigkeit. — Die Straße jenseit Mambungu. — Halt in Oft- und West-Indetaru. — Ein Meiner Bant zwischen "Three D'clod" und Chamis. — Antunft in Ibwiri. -Chamis und die "elenden Sansibariten". — Die Lichtung von Ibwiri. — Fulle bon Lebensmitteln. - Der Zustand meiner Leute und die bon ihnen ertragenen Leiben. — Chamis erforscht mit seiner Truppe die Umgegend. — Er fehrt mit einer Biegenheerbe gurud. - Chamis nimmt Borjo gefangen, ber wieber freigelaffen wird. — Jephson kehrt von ber Rettung bes Rapitan Relson zurud. — Abmarich bes Chamis und seiner Manjema. — Rechnung für bie Herren Kilonga-Longa u. Co. in Jpoto. — Selbstmorb Simba's. — Sali's Betrachtungen über benfelben. — Recognoscirung durch Lieutenant Stairs. — Musterung und Reorganisation in Ibwiri. — Gebesserter Zustand der Leute. — Das Dorf Borjo's. — Sitten der Baleffe. — Oft-Indenduru. — Wir erreichen die Grenze bes Walbes. — Der Berg Pisgah. — Das Dorf Jjugu. — Endlich wieder im Sonnenschen; bas wundervolle Grasland. — Bufammentreffen mit einem alten Beibe. — Indefura und seine Broducte. — Gefangennahme Djuma's. — Bieber am Sturi. — Bir gelangen auf eine wellenformige Ebene und fourragiren in mehrern Dorfern. -Die Bauart ber Hutten. — Der Diftrict ber Babusesse. — Unsere Mbiri-Gefangenen. — Angriff bet Eingeborenen auf bas Lager. — Der Lauf bes Ituri. — Die Eingeborenen von Abunguma. — Unsere Roft seit dem Abmarfche von Ibwiri. — Masamboni's Bic. — Der Oft-Ituri. — Gine Menge Bflanzungen. — Scheinangriff ber Eingeborenen. — Lager auf bem Gipfel bes Usera Rum. — "Sei start und guten Muthes." — Freundschaftlicher Berkehr mit ben Eingeborenen. — Bir find gezwungen fie ju gerftreuen. — Der Friebe hergestellt. - Baffen ber Banduffuma.

In 2 Stunden marschirten wir bis Jumbu und am nächsten Tage in  $4^{1}/_{4}$  Stunden nach Busindi.

Wir befanden uns jest im Lande der Balesse. Die Bauart der Dörfer ist hier eine ganz andere. Die Eigenthümlichkeit besteht in einer langen Straße, die auf beiden Seiten von einem langen niedrigen Holz= oder eigentlich Plankengebäude von 60, 80 oder 120 m Länge eingefaßt wird. Auf den ersten Blick scheinen diese Dörfer ein langes mit schrägem Dach versehenes Gebäude zu sein, welches genau

bem First des Daches entlang in der Witte durchgeschnitten ist, worauf dann beide Hälften des Hauses je 6—9 m zurückgeschoben, an den innern Seiten mit Bretern bekleidet und mit niedrigen Thüren versehen worden sind, welche die Eingänge in die unter einander nicht verbundenen Gemächer bilden. Das Material zu diesen Gedäuden dietet das leichte Holz von Rubiaceen. Nachdem ein passender Baum von 45-60 cm Durchmesser gefällt ist, wird der Stamm in turze Stücke von  $1^1/_4-1^3/_4$  m Länge zerlegt, die sich vermittelst harter Keile leicht spalten lassen und mit Hülfe der kleinen, zierlichen Krummäxte der Eingeborenen zu gleichmäßigen, ziemlich glatten und viereckigen Planken verarbeitet werden. Diese sind gewöhnlich  $2^1/_2-3$  cm





Schilde ber Baleffe.

stark, während die Breter für die Decke oder innere Verschalung dünner und schmäler sind. Sobald eine genügende Zahl von
Bretern und Planken fertig ist, wird die innere Bekleidung an den
senkrechten Stützen sestgebunden, oft so hübsch, daß es ein Zimmermannslehrling mit Säge, Nägeln und Hammer nicht besser machen
könnte; an der äußern Seite der Stützen werden die dickern Planken
oder breiten glatten Schalbreter besesstigt, während der Zwischenraum zwischen der innern und äußern Bekleidung mit Phryniumoder Bananenblättern ausgefüllt wird. Die der Straße zugekehrte Wand mag vielleicht 2³/4 m hoch sein; die nach dem
Wald oder der Lichtung gekehrte Kückwand hat eine Höhe von 1¹/4—
1¹/2 m, und die Tiese des Gebäudes schwankt zwischen 2 und 3 m.
Alles in allem ist dies eine bequeme und seste Bauart, im Falle



Enmnaftifche Mebungen in einer Waldlichtung.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R L

einer Feuersbrunft allerdings ziemlich gefährlich, aber mit wenig Mühe zu vertheidigen.

Eine weitere Eigenthümlichkeit ber Baleffe ift ber Zustand ihrer Lichtungen, die zum Theil sehr ausgedehnt sind, einen Durchmeffer bis zu 21/2 km haben und sämmtlich überall mit den Ueberreften, Trümmern und Stämmen bes Urwaldes bebeckt find. In ber That läßt sich eine Lichtung ber Balesse mit nichts Besserm vergleichen, als mit einem das Hauptdorf umgebenden mächtigen Berhau, über welchen ber Reisende fich einen Weg zu suchen hat. Tritt man aus bem Schatten bes Waldes heraus, so führt ber Pfad anfänglich vielleicht 30 m bem Stamme eines großen Baumes entlang, wendet fich bann im rechten Winkel einen Meter längs eines ftarken Aftes, und führt barauf einige Schritte über ben Erbboben, bis man vor einem gefällten diden Baume von 1 m Durchmeffer steht, über den man hinwegklettern muß, um fich im nächsten Augenblicke bem ausgebehnten Geäft eines weitern Baumriesen gegenüber zu finden, durch welches man friechen, gleiten und fich winden muß, um festen Fuß auf einem Zweige zu bekommen. Aus bem Geaft gelangt man auf ben Stamm, worauf man eine halbe Wendung nach rechts macht, bem an Stärke zunehmenden Baum entlang geht, bis man einen auf und über den ersten hinweggefallenen Stamm zu erklettern hat, dem man nach einer halben Wendung nach links aufwärts folgt, bis man die Höhe von 6 m über dem Erdboden erreicht hat. Awischen dem Geaste in biefer schwindelnden Höhe muß man vorsichtig und nervenstark fein. Unter mislichem, gefährlichem Balanciren fest man ben Fuß auf einen Zweig und fteigt bann vorsichtig von ber fteilen Sobe herab, bis man etwa 2 m vom Erbboben ift, von wo man wieber auf einen andern allmählich bunner werbenden Aft springt, um ihn wiederum bis zur Höhe von 6 m zu verfolgen. Darauf geht es wieder über einen Baumriesen, bann nach bem Erdboden hinab und auf biese Beife ftunbenlang weiter in ber heißen, brennenden Sonne und ber bumpfen, bunftgefüllten Atmosphäre ber Lichtung, bis ber Schweiß in Strömen aus den Poren fließt. Dreimal bin ich bei diesen schrecklichen gymnastischen Uebungen nur mit genauer Noth dem Tode ents Ein Mann blieb nach bem Falle auf ber Stelle tobt, mehrere andere erhielten fürchterliche Verletzungen. Und boch ist der Uebergang über ben Berhau für ben fast nackten Fuß nicht so gefährlich wie für den Stiefel, namentlich am frühen Morgen, wenn ber Thau noch nicht aufgetrocknet ift, und nach einem Regenguß ober

wenn die Borhut die Stämme mit schmierigem Thon beschmutt hat. Ich bin innerhalb einer Stunde sechsmal gefallen. Das Dorf stebt im Mittelpunkt ber Lichtung. Wir haben uns oft, wenn wir zu ber Beit, um welche wir das Lager aufzuschlagen pflegten, an einer Lichtung eintrafen, beglückwünscht, bann aber oft noch anderthalb Stunben gebraucht, um bas Dorf zu erreichen. Es ist ein seltsamer Anblick, eine mit schweren Lasten belabene Karavane über dieses Wrack eines Walbes, über die mit Stämmen bedeckte Lichtung und die Flüffe, Morafte, Rinnfale und Graben schreiten zu feben, die oft 6-7 m unter einem zu passirenben bunnen, nur 15 cm starken gleichsam eine Brücke bilbenben glatten Baum liegen. Einige Leute fturzen, andere taumeln, einer ober zwei sind bereits gefallen, einige befinden sich in der Höhe von 6 m, andere triechen auf dem Erdboden unter ben Bäumen hindurch; viele dringen durch ein Gewirr von Aeften, breißig Mann ober mehr fteben auf einem einzigen geraden, bunnen Stamm, etliche find wie Schildwachen auf einem Zweig postirt und wissen nicht, wohin fie sich wenden sollen. Alles das wird aber noch viel beschwerlicher und viel gefährlicher, wenn aus hundert Richtungen die todbringenden Pfeile der im hinterhalt verborgenen Eingeborenen herumfliegen, die, Gott fei Dank, nicht fehr gahlreich waren. Wir waren so vorsichtig, daß dies nicht oft vorkam, obwol wir felten eine dieser schrecklichen Lichtungen haben verlassen können, ohne daß diesem ober jenem der Juß durch ein spipes Holzstück verlett ober der eine ober andere gelähmt worden war.

Am 29. October marschirten wir in 6 Stunden bis Bukiri ober Mijulu, eine Entfernung von  $14^{1}/_{2}$  km.

Einige wenige Eingeborene, welche durch Folterqualen und Bersfolgungen von den Manjema zur Unterwerfung gebracht waren, besgrüßten uns mit den Aufen: "Bodo! Bodo! Ulenda! Ulenda!", wobei sie ihre Worte mit einer wersenden Bewegung der Hand besgleiteten, als ob sie andeuten wollten: "Fort! fort!"

Der Häuptling hieß Muani. Die Eingeborenen trugen viel polirten Eisenschmuck, wie Ringe, Gürtel und Beinspangen, und scheinen, wie die Bewohner von Karagwe und Uhha, zahlreiche Beinspangen auß Rotangfasern sowie Armspangen auß demselben Material besonderß zu lieben. Sie bauen Maiß, Bohnen, Paradießseigen und Bananen, Taback, süße Kartoffeln, Yamß, Eierpslanzen, Melonen und Kürbisse. Die Ziegen sind hübsch und ziemlich groß, die Hühner zahlreich, doch sind frische Sier selten. Zwischen einigen dieser Dörfer steht gewöhnlich eine mit einer Kuppel versehene Hütte von größerm Umfange, ähnlich wie in Unjoro mit doppelten Borhallen versehen.

Während wir am nächsten Tage halt machten, sorgten die Manjema-Führer in besonderer Weise dafür, daß unsere Leute nicht in
Zweisel darüber blieben, daß sie von ihnen verachtet wurden. Sie
wollten unsern Leuten, aus Furcht, daß ihnen selbst ein wünschenswerther Gegenstand verloren gehen könnte, nicht gestatten, mit den Eingeborenen Handel zu treiben, und schalten sie laut, wenn sie sich
auf die Lichtung begaben, um Bananen abzuschneiben. Wie ich
ben Leuten schon vorhergesagt hatte, stiegen sie in der Gunst der Manjema keineswegs dadurch, daß sie die Weißen verließen und
für unsere Ermahnungen, mannhaft und treu zu sein, nur taube Ohren
hatten. Ein Wort, ja sogar ein heraussordernder Blick wurde von
den Stlavenknaben unserer sechs Manjema-Führer mit einem heftigen
Schlage mit dem Rohrstock auf den nackten Körper bestraft. Welch
furchtbare Rache wurde geschworen wegen der unwürdigen Behandlung,
die unsere Leute zu ertragen hatten!

Am 31. October trasen wir das erste Dorf der Zwerge, und im Laufe des Tages noch mehrere verlassene Riederlassungen derselben. Wir marschirten in  $5^{1}/_{4}$  Stunden etwa  $14^{1}/_{2}$  km, und lagerten dann in einem Zwergendorfe im Walbe.

Das Stehlen wurde fleißig fortgesett. Bei der Untersuchung der Patronentaschen fand sich, daß drei derselben nur noch eine Patrone enthielten; die übrigen Patronen waren fort, selbstverständlich! Hailallah, ein 16jähriger Knabe, desertirte mit meiner Patronentasche und den darin befindlichen 30 Patronen nach Ipoto zurück; ein Mann, welcher eine meiner Taschen trug, lief mit 75 Winchesterpatronen davon.

Am nächsten Tage erreichten wir die ausgedehnte Lichtung und große Niederlassung von Mambungu oder Nebasse.

Chamis, ber oberste ber Führer, hatte Ipoto am 31. October verlassen und stieß hier, gemäß dem mit Ismaili, meinem Manjemas Bruder, getroffenen Abkommen, mit 7 Mann zu uns.

Der von uns verfolgte Weg setzte uns in den Stand, unsere durchschnittliche Marschgeschwindigkeit zu vergrößern. Dem Flußuser entlang konnten wir bei unaufhörlicher Arbeit und Auswendung von 7, 8, 9 und zuweilen 10 Stunden 5—11 km zurücklegen, hier waren wir in der Lage, 2,4, 2,8 und selbst 3,2 km in der Stunde zu mar-

schiren, doch wurde das Vorwärtskommen noch immer durch Baumwurzeln, Stümpfe, Schlinggewächse, Winden, Holzsplitter und eine Wenge Flüsse und mit grünem Schlamm bebeckte Rinnsale verzögert, und wir konnten kaum 100 m weit marschiren, ohne von den Pionieren den Befehl zum Anhalten zu bekommen.

Jeben Tag thurmten sich gegen Abend Wolfen auf und hallte ber Donner mit fürchterlichem Rollen in vielfachem Echo burch ben Wald; die Blite zuckten hierhin und dorthin, und brachen täglich bie Kronen einiger Bäume ab, spalteten einen Balbpatriarchen vom Wipfel bis zum Fuße, ober zersplitterten einen ftattlichen, königlichen Stamm; ber Regen fiel in überschwemmenden Mengen und in unserm blutarmen Zustande fingen wir an zu frieren und wurden niedergeschlagen. Aber während des Marsches war Borsehung gnädig, die Sonne schien und warf ihr sanftes Licht in Millionen Strahlen burch bas Geäft, hellte unsere Stimmung auf, ließ bie Hallen und Gange bes Walbes in göttlicher Schönheit erscheinen, verwandelte die anmuthigen bunnen Baumftamme in graue Marmorpfeiler und die Thau= und Regentropfen in funkelnde Bril= lanten, munterte die unsichtbaren Bögel dazu auf, ihre lebhaften mannichfaltigen Lieber erschallen zu laffen, reizte bie Scharen von Papagaien zu fröhlichem Geschrei und Pfeifen, und erweckte ganze Scharen von Affen zu ihren ausgelaffenften Boffen, mahrend hin und wieder ein tiefes, bagartiges Brüllen in der Ferne ankundigte, daß eine Soto- oder Schimpansenfamilie sich in ihrem Schlupswinkel mit irgenbeinem wilben Sport vergnügte.

Die Straße von Mambungu nach Often war voll Qualen, Besorgnissen und Befürchtungen; nirgends stießen wir auf eine solche Reihe von Lichtungen als um Mambungu und in der benachbarten Niederlassung von Adjalli. Die Bäume waren von der größten Art und in solcher Zahl umgehauen worden, als hätte man eine Kriegsssotte dauen wollen; in der fürchterlichsten Berwirrung, die man sich benken kann, lag ein Baum, ein Stamm auf und über dem andern, erhoben sich die Zweige zu einem Hügel über dem andern; zwischen dieser wilden Waldruine wuchsen in größter Leppigkeit Bananen, Paradiesseigen, wilde Weinreben, Schmaroherpslanzen, epheuartige Ranken, Palmen, Rotang, Winden u. s. w., und durch all dieses mußte die arme Colonne sich durchwühlen, kämpfen und schwihen: ein Kriechen, Gleiten und Klettern in, durch und über Hindernisse und Wirrsale, die der Beschreibung spotten.

Am 4. November waren wir 22 km von Mambungu entfernt in der Niederlassung von Ndugubischa, nachdem wir auf dem Bege durch fünf verlassene Balddörfer der Zwerge gekommen waren. An diesem Tage hätte ich beinahe gelächelt, da ich im Geiste das Anbrechen der uns von Usedi prophezeiten glücklichern Tage zu bemerken glaubte. Zedes Mitglied der Karavane erhielt nämlich als Kation einen Maiskolben und 15 Paradiessseigen.

Funfzehn Paradiesfeigen und ein Maiskolben sind eine königliche Ration im Bergleich zu zwei Maiskolben ober einer Hand voll Beeren, ober einem Dutzend Schwämmen, wenn sie auch nicht genügten, unsere Leute allzu fröhlich zu stimmen, obwol dieselben von Natur aus leichten Sinnes und fröhlich waren.

"Aber seid unbesorgt, meine Jungen", sagte ich, während ich ben hungerigen Geschöpfen die knappe Speise austheilte; "der Morgen bricht an, noch eine Woche, dann werdet ihr das Ende eurer Schwierigsteiten sehen."

Ich erhielt teine Antwort, nur ein leichtes Lächeln erhellte die vom Hunger scharf gezeichneten Züge. Unsere Offiziere hatten die Entbehrungen in dem Geiste ertragen, den Cäsar dem Antonius zuschreibt, und sich von den faden holzigen Bohnen des Waldes, den herben wilden Früchten und den seltsamen Schwämmen genährt, zufrieden lächelnd wie dei einem Feste versammelte Sydariten. Und doch hatte einer von ihnen 20000 Mark für dieses armselige Privilegium bezahlt und wäre fast für zu "vornehm" für das rauhe Leben in Afrika gehalten worden. Sie waren ein lebendes Beispiel für unsere dunkeln Begleiter gewesen, von denen viele wahrscheinlich durch den hellen, hoffnungsvollen Blick, den unsere Offiziere dei allem Unglück und aller Trübsal behielten, ermuthigt worden sind, für ihre Existenz weiter zu kämpfen.

Am folgenden Tage überschritten, wir die Wasserscheide zwischen den Flüssen Ihuru und Ituri und stürzten und jetzt in die kühlen Ströme, welche nach links zum Ihuru sließen. Zur Rechten und Linken stiegen Hügel in Gestalt von bewaldeten Regeln und Bergsrücken auf und nach einem Marsche von  $15^{1}/_{2}$  km machten wir in Best-Indesaru am Fuße eines Berges, dessen Gipsel sich etwa 180 m über das Dorf erhob, für die Nacht halt. Ein weiterer kurzer Marsch brachte uns dis zu einem Dorfe, welches Ost-Indesaru genannt werden kann und in halber Höhe eines hohen Berges liegt. Nach dem Aneroidbarometer besanden wir uns 1249 m über dem Meeres-

Bon diesem Dorfe aus erfreuten wir uns zum ersten mal eines Rundblicks auf unsere Umgebung. Anstatt wie große Zweifüßler in der Dämmerung 60 m unter dem Niveau des hellen Tageslichts dahinzufriechen und durch den Vergleich mit den zu Millionen um uns stehenden Riesenfäulen und hohen pfeilerartigen Stämmen gezwungen zu sein, unsere Rleinheit einzugestehen, befanden wir uns hier auf dem Rücken eines abgeholzten Berges, von dem wir auf die Blätterwelt unter uns hinabblickten. Man glaubte beinahe, baß es möglich sei, die wogende Laubebene zu beschreiten, so ununterbrochen und bicht war biefelbe, soweit bas Auge fie bis zu den fernsten Grenzen der Sehkraft verfolgen konnte, wo fie allmählich in einen lieblichen blagblauen Farbenschimmer überging; weitweg, bis zu einem unbekannten Dorfe breiteten die Gipfel des Waldes fich mit ihrem mannichfaltigen sammtartigen Grun aus, zwischen bem nicht felten rothe Fleden blühender Bäume und Blattfreise von reicher braunrother Farbe vorkamen. Wie beneidete man den glatten, leichten Flug ber Gabelweihen und weißtragigen Abler, die unaufhaltsam und ungehindert anmuthig durch die ruhige Luft segesten. D, hätten wir boch die Flügel der Gabelweihen gehabt, damit wir fliegen konnten und Rube hatten vor den unverbefferlich bofen Manjema! hegte nicht diesen Wunsch? Ich glaube in der That, wir alle hatten ihn mehr ober weniger.

Am 7. November, als wir auf bem Berge halt gemacht hatten, die Manjema das Dorf für sich besetzt hielten und unsere Leute, nicht würdig, in ber Nähe ber Eblen zu fein, im Busch fich befanden, entstand zwischen dem Jäger Saat Tato und Chamis, dem oberften ber Manjema = Führer, ein kleines Gewitter, bas, nach bem Schall ber Worte zu urtheilen, einmal einzuschlagen und Schaben anzurichten brohte. Chamis hatte bem andern einen Schlag ins Geficht verfett. Beibe waren Männer von hoher Statur, Sagt Tato aber zwei Zoll größer als jener; er war ein guter Solbat, ber in Mabagastar und unter dem Sepid Bargasch als Sergeant gedient, aber wegen seiner Gewohnheit, sich jeben Tag zur britten Stunde zu betrinken, ben Spottnamen "Drei Uhr" erhalten hatte und entlassen worden war. Er war ein ausgezeichneter Mensch, treu, gehorsam und ein nie fehlender Schute. Wäre Saat Tato nur gut genährt gewesen, er würde Chamis jeden Augenblid lächelnd ergriffen und beffen Rückgrat mit berfelben Leichtigkeit übers Anie abgebrochen haben, wie ben Schaft eines Speers. Ich beobachtete Saat Tato genau, da ich, wie man sich erinnern wird,

ben Einbruck und die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß meine Leute viel zu entmuthigt seien. Saat Tato sah seinen Gegner eine Weile strenge an und sagte dann, den Zeigefinger aushebend, zu Chamis: "Es ist gut, aber ich möchte, daß du diesen Schlag nach einiger Zeit, wenn ich etwas Nahrung in mir und mir den Magen gefüllt habe, wiederholen würdest. Schlag mich noch einmal, nur zu; ich kann es vertragen."

Nunmehr sagte ich, vortretend und Chamis an der Schulter berührend: "Chamis, thue das nicht wieder. Ich ersaube selbst meinen Offizieren nicht, die Leute in dieser Weise zu schlagen."

Die Verstimmung war im Zunehmen begriffen und die Manjema unterstühren mich, so wenig sie dies auch ahnten, durch ihre Graussamkeit bei der Wiederaufrichtung des Muthes der Sansibariten. Es waren Anzeichen vorhanden, daß die Christen dennoch den Sieg davonstragen würden. Die zwischen den Ländern des Islam gegenseitig bestehende Liebe, an deren Altar unsere Leute unser Leben, unsere freie Entschließung und ihre eigene Freiheit zu opfern dereit gewesen waren, hatte sich infolge der Grausamkeit, Böswilligkeit und Habgier der Manjema abgekühlt. Alles was wir zu thun hatten, war, sie zu beobachten, geduldig zuzuhören und immer bereit zu sein.

Zu unserm großen Troste theilte Chamis uns mit, daß West= Indekaru die äußerste Grenze des Territoriums seines Herrn Ismaili sei. Wir sollten uns jedoch nicht von ihm trennen, dis wir nicht Ibwiri erreicht hatten.

Am 8. November marschirten wir 18 km durch den Wald, der hier offener war, sodaß wir weiter ins Innere hineinsehen konnten. Der Weg war besser, und zwar um so viel, daß unsere Marschsgeschwindigkeit sich auf 3,2 km in der Stunde steigerte. Der kiesige, lehmige Boden hatte den Regen aufgesogen und das Gehen war ganz angenehm. Die Lianen kamen weniger üppig vor und nur hin und wieder mußte eine starke Schlingpslanze durchgehauen werden. An mehrern Stellen sahen wir Granitblöcke von ungeheuerer Größe, welche etwas Reues für uns waren, dem Walde eine Art romantisches und malerisches Interesse verliehen und dunkel an Zigeuner, Banditen und Rwerge erinnerten.

Ein Marsch von 15 km brachte uns am 9. November zu einem Zwergenlager. Bis Mittag hatte Nebel über dem Lande gelagert: auf dem letzten Theil des Weges waren wir durch mehrere erst fürzelich verlassene Dörfer der Zwerge und über acht Flüsse gekommen.

Chamis, der Führer und seine Begleiter, sowie etwa ein halbes Dutend Gefangene setten ben Marsch noch bis nach bem nur noch 21/2 km entfernten Ibwiri fort, wo wir uns am nächsten Tage wieber vereinigten. Dies war eine ber reichsten und schönsten Lich= tungen, welche wir seit bem Abmarsch von Jambuja gesehen hatten, obwol wir Dugende derselben in ebenso blübendem Rustande gefunden haben würden, wenn die Expedition etwa acht Monate früher ausgefandt worden ware. Die Lichtung hatte einen Durchmeffer von 5 km und besaß einen Ueberfluß an einheimischen Broducten, da fie von den Manjema bisher noch nicht besucht worden war. jeder Bananenstamm trug einen ungeheuern Fruchtbuschel, an welchem zwischen 50 und 140 Früchte hingen; einzelne dieser Früchte waren 56 cm lang, hatten einen Durchmeffer von 6 cm und einen Umfang von 20 cm und waren groß genug, um bem Jäger Saat Tato die so lange ersehnte vollständige Mahlzeit zu liefern. Luft war mit dem Geruche der reifen Früchte erfüllt, und wieder= holt wurde ich, als wir über die Stämme kletterten und vorsichtig unfern Weg an ben gefallenen Bäumen entlang suchten, von ben erfreuten Leuten aufgeforbert, die verführerisch ihnen vor Augen hangenben Buschel gelber Früchte zu betrachten.

Ehe wir das Dorf erreichten, flüsterte einer der Führer der Sanfibariten, Murabo, mir zu, es seien fünf Dörfer in Ibwiri, und jede Hütte in demselben sei mehr als zum vierten Theile mit Mais gefüllt gewesen, doch hätten Chamis und seine Begleiter auf Grund des Rechetes des zuerst Angekommenen das Getreide in ihren eigenen Hütten aufgespeichert.

Beim Betreten der Dorfstraße trat Chamis mir mit den üblichen Klagen über die Schlechtigkeit der elenden Sansibariten entgegen. Als ich dann auf den Boden blickte, sah ich eine Menge zerstreuter Körner liegen, wodurch die Mittheilungen Murabo's bestätigt wurden, und als Chamis den Vorschlag machte, daß die Expedition die westliche Hälfte des Dorfes, er und seine Leute aber die öftliche Seite besehen sollten, wagte ich es, mich gegen diesen Plan aufzulehnen mit dem Hinweis darauf, daß wir jeht das Gediet seines Herrn verlassen hätten und deshalb alles Land nach Osten hin in Anspruch nähmen; wir könnten in Zukunft seine Vorschläge über das, was wir thun sollten, entbehren, und es dürste fortan kein Korn Getreide, keine Paradiesseige oder Banane und kein anderes einheimisches Product das Land ohne meine Erlaubniß verlassen.

Ich sagte ihm ferner, daß kein Bolk der Erde ohne zu klagen solche Schamlosigkeiten, Beleidigungen und Insulten ertragen haben würde, wie die Manjema den Sansibariten zugefügt hätten; in Zukunft würde es diesen aber freistehen, für solche Beleidigungen, so gut sie es vermöchten, Wiedervergeltung zu üben. Chamis erklärte sich in unterwürfiaster Weise mit allem einverstanden.

Das erste, was ich nach der Lagerung der Waaren und der Verstheilung der Leute in die Quartiere that, war, daß ich jedem Mann 50 Maiskolben gab und mit den Eingeborenen ein Abkommen wegen unsers Verhaltens zueinander traf.

Im Verlauf einer Stunde war vereinbart worden, daß die westliche Hälfte der Lichtung von Ibwiri uns zum Fourragiren überlassen werden, die Eingeborenen dagegen die östliche Seite von einem gewissen Fluß ab als ihr Gebiet behalten sollten. Auch der Manjema Chamis wurde veranlaßt, diesen Vertrag anzuerkennen. Als Gegengeschenk für ein Packet Wessingstangen gab Borjo, der hervorragenbste Häuptling dieses Balesse-Districts, uns fünf Hühner und eine Ziege.

Das war ein wichtiger Tag. Seit dem 31. August hatte nicht ein einziges Mitglied der Expedition sich einer vollständigen Mahlzeit erfreut, während hier alle Bananen, reise und unreise Paradiesseigen, Kartosseln, Kräuter, Yams, Bohnen, Zuderrohr, Mais und Melonen in solchen Mengen bekamen, daß sie, selbst wenn sie Elesanten gewesen wären, den für sie gesammelten Borrath in weniger als zehn Tagen nicht hätten aufzehren können. Endlich konnten sie einmal den so lange quälenden und nagenden Hunger vollständig stillen.

Da wir auf Herrn Jephson und einige sechzig Sansibariten — 40 von der Hülfskaravane, die Bootsmannschaft und die Genesenden von Ipoto — zu warten hatten, mußten die guten Folgen des leberskufses sich in wenigen Tagen zeigen. Auch hier war eine der Niederslassungen, die wir so eifrig gesucht hatten, um sie als Erholungsstation zu benutzen. Aber noch waren die Leute infolge ihrer Dürre und Nacktheit häßlich anzusehen. Sie waren nackt, weil sie sich ihrer Kleidungsstücke entledigt hatten, um von den Sklaven der Manjema in der Station Ugarrowwa's und in Ipoto Lebensmittel zu kausen, und hatten kein Fleisch am Leibe, weil sie während der 73tägigen Hungersnoth und des 13tägigen absoluten Mangels zu Gerippen absemagert waren. Sie hatten nur wenig Kraft mehr und sahen in jeder Beziehung schlecht aus; ihre prächtige, geölter Bronze gleichende Hautsarbe war zu einer Mischung von schmutzigem Schwarz und Holzasche

geworden, ihre rollenden Augen verriethen Krankheit, Unreinigkeit des Blutes und Berhärtung der Leber; die schönen Umrisse des Körpers und die zarten Linien der Muskeln waren — leider, leider — vollständig verschwunden. Sie paßten mehr für ein Beinhaus als für ein Lager von Männern, die beständig gesechtsmäßig auftreten sollen.

Am nächsten Morgen erbot sich ber Manjema-Führer Chamis, oftwärts vorzubringen, um die von Ibwiri auslaufende Straße aufzusuchen, da ber Häuptling Borjo ihm, wie er mir sagte, von einem Grasland erzählt habe, das nicht viele Tage entfernt sein sollte. Er meinte, daß er mit einigen Eingeborenen Borjo's und 30 von unsern Gewehrträgern etwas Interessantes entbeden könnte. Als ich Borjo rief, bestätigte er mir, soweit wir ihn zu verstehen vermochten, baß man von einem Plaze Namens Mande, ber nur zwei gute Tagemärsche b. h. 65 km — entfernt sei, das Grasland sehen konne, und daß die Rinderheerben in folcher Bahl an ben Ituri tamen, um zu trinken, daß der Fluß "anschwelle". Alles das ftimmte überein mit meinem bringenben Wunsche, zu erfahren, wie weit wir uns noch von bem offenen Lande befänden, und da Borjo sich bereit erklärte, uns Führer zu verschaffen, rief ich Freiwillige auf. Zu meiner Berwunderung traten 28 Mann vor, die so erpicht und eifrig auf neue Abenteuer waren, als wenn sie während ber letten Monate im Ueberflusse geschwelgt hätten. Kurz barauf brach Chamis mit seiner Truppe auf.

Troh des strengen Verbotes, auf dem den Eingeborenen von Ibwiri reservirten Gebiet etwas zu berühren, hatte einer unserer Beutejäger dasselbe doch besucht und 19 Hühner geraubt, von denen er zwei bereits verzehrt und die übrigen geköpft hatte, allein er wurde nebst seiner Beute von unsern Geheimpolizisten ergriffen, als er sich gerade mit einem Gefährten darüber stritt, was mit den Federn geschehen sollte. Das Fleisch und die Knochen versprachen ihnen keine Schwierigskeiten zu machen. In der Nähe hatten zwei Mann eine Ziege die auf den Kopf verzehrt! Diese Thatsachen dienen zur Alustrirung der unbegrenzten Leistungsfähigkeit sansidaritischer Magen.

Die Eingeborenen von Ibwiri hatten sich uns gegenüber sehr hübsch benommen, und ich fühlte daher selbst etwas wie Scham über die Unsbankbarkeit meiner Begleiter. Der Häuptling und seine Familie lebten bei uns und tauschten täglich ein halb Dutzend mal ihren Gruß "Bodo, Bodo, ulenda, ulenda" mit uns aus. Aber unsere Leute hatten während der letzen 2½ Monate das höchste Elend ausgestanden, sodaß wir wol hätten erwarten können, daß sie bei der ersten Gelegenheit Ex-

cesse begehen würden. Keine Truppe Männer, die ich in der ganzen weiten Welt kenne, hätte eine solche Hungerperiode so geduldig und sanstmüthig ertragen, als weder ein Getreidekorn oder sonst etwas zur menschlichen Nahrung Geeignetes zu entdecken war, als in jedem Lager Gefährten starben oder todt am Wege niederstürzten und andere weniger Geduldige sich wahnsinnig vor Hunger in die Tiesen der Wildniß stürzten und es den übrigen überließen, mit den Lasten der Munition und des Gepäcks so gut es ging fertig zu werden. Versamlaßt durch anhaltenden Hunger und rasende Verzweislung hätten sie nach dem Verlust des Vertrauens zu ihren Offizieren die Remingtongewehre ergreisen, mit einer Salve ihre weißen Hauptleute tödten, sich von ihnen nähren, und in einem Augenblicke sich von der Wacht und aus den Händen der Autorität besreien können, welche sie, soweit sie wußten, nur dem gewissen Untergange entgegenschleppte.

Während ich die Eingeborenen bedauerte, welche ihr Eigenthum verloren, als fie es am wenigsten verdient hatten, konnte ich aus meiner Erinnerung doch das anhaltende Faften in der sich von den Basopo-Schnellen bis Ibwiri ausbehnenden Waldwüfte nicht los werden, an beren Rande wir uns noch jetzt befanden, und ebenso konnte ich - von Diebstählen und kleinen Vorfällen abgesehen — ben gebulbigen Gehorsam, die unentwegte Treue meiner Leute, die Liebe, welche sie uns, als wir dem Berhungern nahe waren, badurch bewiesen, daß sie uns die größten und reifften ber von ihnen entbecten Früchte brachten, sowie bas im großen und ganzen muthige Berhalten und die edle Hoffnungs= freudigkeit während ber schrecklichen Tage bes Unglücks nicht vergessen. Alle biefe Tugenden mußten ihre Bergehen aufheben, und es war baher am beften, abzuwarten, bis Sättigung und Ueberlegung uns bei ber Wieberherstellung der Folgsamkeit und guten Ordnung halfen. Fast jebe Meile Weges in der hungerigen Balbeinobe zwischen der Einmunbung des Ihuru in den Ituri und Ipoto war durch die Leichen ihrer Gefährten gekennzeichnet; fie lagen bort vermobernd und verwesend im schweigsamen Dunkel, und wenn die Treue der Ueberlebenden nicht gewesen ware, wurde feiner von benen, bie im Stande find, ein wahrhaftes Zeugniß von ben im September, October und ber erften Hälfte bes November erlittenen schweren Brüfungen abzulegen, am Leben geblieben sein, um die traurigen, duftern Ginzelheiten zu erzählen.

Je mehr Erfahrung und Einsicht in die menschliche Natur ich erhalte, besto mehr gewinne ich die Ueberzeugung, daß der größere Theil der Menschen rein thierisch ist. Nährt sich der Mensch genügend

und regelmäßig, bann ift er ein Wefen, bas fich zu Anstrengungen jeder Art überreden oder zwingen läßt, das durch Liebe und Furcht leicht bewegt wird und dem feine Arbeit widerftrebt, wie schwer fie auch sein möge; ist er aber halb verhungert, dann thut man gut, bas Motto "Cave Canem" im Gebächtniß zu behalten, weil kein hungeriger Löwe einem Biffen roben Fleisches gegenüber so wild und so leicht reizbar ist wie der Mensch. Strenge Disciplin, tägliches Lafttragen und endlose Märsche in ihnen vollständig unbekannten Regionen schienen unsere Leute niemals fehr zu erbittern, wenn ihr Magen gefüllt und reichlich Proviant für ihre Verdauungsorgane beschafft waren; dagegen war selbst ber Tob burch ben Strang nur ein zeitweiliger Dämpfer für ihre Reigung zu Unheil, wenn sie vom Hunger geplagt waren. Auch die vom Ueberfluß umgebenen Eingeborenen von Ibwiri find geradezu infolge ihrer Wohlgenährtheit fanftmüthig und mild, während die zwerghaften Nomaden bes Walbes, wie ich höre, so wild wie das Raubthier sind und tämpfen, bis ihre Röcher leer find.

Am 12. November erhielt ich die Nachricht, daß der Manjema Chamis, der zu meiner Genugthuung, wie ich meinte, ausgezogen war, um das vor uns liegende Land zu untersuchen und mit den Eingeborenen Freundschaft zu schließen, diese Wission infolge seines Eigensinns nicht hätte ausführen können; er sei sehr enttäuscht, sei von den Eingeborenen von Ost-Ibwiri angegriffen worden und habe zwei Mann verloren. Infolge dessen befahl ich ihm zurückzukehren.

Die Flohplage war in Ibwiri so unerträglich geworden, daß ich, um Ruhe zu erhalten, mein Zelt auf offener Straße aufschlagen mußte.

Als ich am 13. November eine Inspicirung des Dorflagers vornahm und den Zustand der Leute untersuchte, wurde ich von dem sich mir bietenden Eßschauspiel überrascht. Fast jeder Mann war damit beschäftigt, Mais zu stampsen, getrocknete Bananen in Wehl zu verwandeln oder die Speisen mit seinen schönen Reihen von Zähnen zu zermalmen, um sich für das zwangsweise Fasten im September, October und November schadlos zu halten.

Chamis kehrte am 14. November mit einer großen Ziegenheerbe zurück, die er irgendwo gefunden hatte, und war gnädig genug, uns 16 Stück zu überlassen. Das ließ uns argwöhnen, daß der wirkliche Zweck seines Zuges nicht gewesen war, das Land zu erforschen, sondern die Eroberungen seines Herrn Ismaili mit unserer Hülfe noch weiter nach Osten auszudehnen und die Eingeborenen von Ibwiri in dieselbe Armuth zu versehen, wie solche beispielsweise in der Nachbarschaft von

Ipoto herrschte. Allein obwol Chamis genügend Kräfte besaß, um bies auszuführen, hatte seine bumme Gier ihn doch veranlaßt, unter Nichtbeachtung der vergifteten Pfeile der Eingeborenen so unvorsichtig vorzugehen, daß er drei seiner Leute verlor. Chamis scheint, sobald eine Ziegenheerbe in Sicht tam, seinen Zweck, bas Land zu erforschen, vergessen, die Manjema zur Jagd auf die Thiere ausgeschickt und unsere Leute bei sich behalten zu haben. Infolge dieser Taktik kehrten bie Sanfibariten, die an dem schmachvollen Berfahren nicht betheiligt waren, unversehrt zurud. Als Chamis bann, ben Berluft von brei feiner thatkräftigften Gefährten betrauernd, wieder in unserm Dorfe ankam, begegnete er plötlich bem Häuptling von Ibwiri, Borjo, und machte ihn, ohne ein Wort zu fagen, zum Gefangenen. Ehe er sich bei der Ruckfehr bei mir meldete, befahl er seinen Leuten, den Häupt= ling zu erdrosseln, um den Tod seiner Untergebenen zu rächen. ich zufälligerweise bavon hörte, sandte ich eine Wache hin, welche ben Bäuptling mit Gewalt aus Chamis' Banben befreien mußte, brachte jenen in eine Hütte, wo ihm nichts zu Leide geschehen konnte, und bat ihn, gang unbeforgt zu fein, bis Chamis abmarschirt fei.

Wir schwelgten während der Zeit der Ruhe, da wir einen solchen Nebersluß an Lebensmitteln entdeckt hatten, daß wir gern sechs Monate hätten bleiben können, ohne befürchten zu müssen, daß wir Hunger leiden würden. Wir ergöten uns an reisen Bananen, die mit Ziegensmilch zu Puddings zubereitet waren, Pfannkuchen, Pasteten und Brot, süßen Kartosseln, Maniok, Jams, Gemüsen, Gestügel und Ziegensleisch ohne Beschränkung. Unsere Speisenkarte an diesem Abende war:

Suppe von Ziegensteisch. Gebratene Ziegenkeile mit gebadenen süßen Kartoffeln. Gekochte süße Cassaven.
Gebratene Bananen.
Güßer Kuchen aus reifen Bananen.
Bananen-Pfannkuchen.
Biegenmilch.

In unserm und dem Aussehen der Leute bemerkte ich bereits eine Beränderung. Jedenfalls ging es lauter her als früher, und einige= mal hörte ich, wie der Bersuch gemacht wurde zu singen, doch mußte dies, da es dem Sänger noch an Stimme mangelte, auf später verschoben werden.

Am 16. November, um 3 Uhr nachmittags, traf Herr Jephson ein, ber seine Aufgabe, die Rettung Relson's, ganz glänzend durchgeführt hatte. Wie aus dem Briefe, in welchem Herr Jephson seine Mission

schilbert, zu ersehen ist, war es ihm gelungen, Kapitän Nelson zu Hülfe zu kommen und nach einem Marsche von etwa 160 km innerhalb sieben Tagen mit ihm nach Ipoto zurückzukehren. Nach bem Briefe Kapitän Nelson's zu urtheilen, schien er aus seiner schrecklichen Noth nur befreit zu sein, um inmitten des Ueberslusses von Ipoto in eine ähnliche verzweiselte Lage zu gerathen.

Am nächsten Tage kehrte Chamis, ohne Abschied zu nehmen, mit seinen Manjema heim. Ich schickte einen Brief an meine Offiziere in Ipoto, sowie Elsenbein und ein Geschent an Stoffen für Chamis nach Indesaru, von wo die Manjema vielleicht Hülfe von ihren Landssleuten bekommen konnten. Nie war ich mit mir selbst so unzufrieden, als zur Zeit, da ich diese Leute so freundlich behandeln und ihnen den Abmarsch gestatten mußte, ohne die kleine Genugthuung, ihnen meine Privatmeinung über die Manjema im allgemeinen und die Horde in Ipoto im besondern auszusprechen. Auf allen Punkten war ich geschlagen worden; sie zwangen mich, ihnen eine edelmüthige Behandlung zutheil werden zu lassen, und rangen mir schließlich hinterlistig noch die Verpflichtung ab, ihr gestohlenes Elsenbein weiter zu befördern.

Und boch war ich ihnen in gewisser Beise dankbar, daß sie meine Lage nicht noch mehr ausgebentet hatten. Da Kapitän Nelson, Dr. Parke und etwa 30 Mann in ihrer Gewalt waren, so hätten sie mich zu tausend Concessionen zwingen können, was sie glücklicherweise nicht thaten. Ich hoffte nur, daß die göttliche Gerechtigkeit es nach einer Prüfungszeit für rathsam halten würde, mich in unabhängigere Bershältnisse zu versehen. Erst wenn der Doctor und Relson mit ihren Kranken wieder genesen und in meinem Lager, sowie auch die in Ipoto zurückgelassenen 116 Lasten und das Boot in Sicherheit gebracht waren, dann, aber auch erst dann würde ich im Stande sein, meine Rechnung auszustellen und eine unbedingte und endgültige Erledigung derselben zu verlangen. Weine Ansprüche waren gerecht und deutlich:

## Rechnung

für die Herren Kilonga-Longa u. Co. in Ipoto, von H. Stanley, den Offizieren und Mannschaften der Expedition zum Entsate Emin Bascha's.

17. November 1887.

Debet.

Berursachung des Hungertodes von 67 Mann zwischen dem Lenda-Flusse und Ibwiri: beim Uebergang über den genannten Fluß hatten wir 271 Mann, jest im Lager, einschließlich der demnächst erwarteten, nur 175 Mann, sowie 28 Mann mit Kapitan Nelson und Dr. Parke, also Berlust

| 27 Mann in Ipoto, bie zu schwach find zum Marfchiren und von benen viele sich nicht wieder erholen werben. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tod des Mufta Masinga durch einen Speerwurf                                                                |
| Todpeitschen eines Mannes                                                                                  |
| Beitschen Ami's, eines Canfibariten, mit 200 Sieben.                                                       |
| Berjuck, Kabitan Reljon und Dr. Barte verhungern zu laffen.                                                |
| Anstiftung jum Raube zweier Kisten Munition.                                                               |
|                                                                                                            |
| Annahme von 30 gestohlenen Remingtongewehren.                                                              |
| Berschiedene Bedrückungen der Sansibariten.                                                                |
| Amang Sarboto's, als Stlave für fie zu arbeiten.                                                           |
| Berichiebene Beleibigungen Rapitan Relfon's und Dr. Barte's.                                               |
| Bermuftung eines Gebiets von ungefähr 110000 gkm.                                                          |
| Abichlachtung von Taufenden von Eingeborenen.                                                              |
| Rührung vieler hundert Frauen und Kinder in die Stlaverei.                                                 |
| Raub von 200 Elefantengahnen vom Mai 1887 bis October 1887.                                                |
| Biele Morde, Raubereien, Berbrechen, Berwuftungen in vergangener, gegen-                                   |
| wartiger und zufünftiger Beit.                                                                             |
|                                                                                                            |
| An Tod von Sanfibariten                                                                                    |
| linheil unherechenhari                                                                                     |

Am 17. November erfuhren wir im Laufe bes Nachmittags nochsmals die übeln Folgen unserer Verbindung mit den Manjema. Ganz Ibwiri und die benachbarten Districte waren in Wassen gegen uns. Die Eröffnung der Feinhseligkeiten fand statt, als ein Mann Namens Simba sich an den nahe dem Lager befindlichen Fluß begab, um Wasser zu holen, wobei er einen Pfeilschuß in den Unterleib bekam. Als er aus unsern besorgten Zügen den töblichen Charakter der Wunde erkannte, rief er nach seinen "Burjani-Brüdern", sub später, als er in seine Hitte getragen war, sein Remingtongewehr und zerschmetterte sich in entsehlicher Weise die einst jovialen und nicht unschönen Züge.

Die Betrachtungen, welche die Sansibariten über den Selbstmord anstellten, waren seltsam; am besten brückte sich der Zeltdiener Sali aus:

"Denkt nur, Simba, ein armer Teufel, der nichts in der Welt seine eigen nennt, der nichts ihm Theures besitzt und auch niemandem theuer ist, ohne Namen, Heimat, Eigenthum oder Ehre, begeht Selbstmord! Wäre er ein reicher Araber, ein Hindu-Raufmann, ein Hauptmann der Soldaten, Gouverneur eines Districts oder ein Weißer, der Unglückgehabt hat oder das Opfer der Unehre oder der Schande geworden ist, ja, dann könnte ich den Sinn des Selbstmordes verstehen; aber dieser Simba, der nichts anderes als ein Stave, ein Ausgestoßener aus Unjanjembe war, der auf der ganzen weiten Welt keinen weitern Freund besitzt, als die paar armen Geschöpfe in seiner Compagnie hier im Lager, geht hin und tödtet sich wie ein reicher Mann! Pah, werft

ihn in die Wildniß und laßt ihn vermodern! Was hat er für ein Recht auf die Ehre eines Sarges und eines Begräbnisses?" Das war das allgemeine Urtheil der Leute, die bisher seine Gefährten gewesen waren, wenn sie sich auch nicht so elegant ausdrückten wie der kleine Sali in seiner großen Empörung über solche Ueberhebung.

Früh an diesem Morgen hatte ich Lieutenant Stairs nebst 36 mit Gewehren Bewaffneten ausgeschickt, um unter der Führung Borjo's und eines jungen Manjema-Freiwilligen eine Recognoscirungstour zu unternehmen, da wir noch mehrere Tage auf die Ankunft einiger Genesenden warten mußten, welche, der in Ipoto gegen sie ausgeübten Grausamkeiten mübe, den Tod auf dem Marsche der schrecklichen Knechtsichaft der Manjema-Stlaven vorgezogen hatten.

Am 19. November traf Uledi, ber Steuermann bes "Abvance", mit seiner Bootsmannschaft ein und melbete, daß 15 Genesende auf bem Marsche begriffen seien. Abends langten dieselben im Lager an.

Am 21. November kehrte die Recognoscirungstruppe unter Lieutenant Stairs in Begleitung Borjo's zurück. Sie hatte nichts Neues über das Grasland erfahren, meldete aber, daß ein ziemlich guter Pfad stetig nach Osten führe — eine so tröstliche Nachricht, wie wir sie nicht besser erwarten konnten.

Am 23. November, dem letzten Tage unsers Aufenthalts in Ibwiri, ließ ich die Truppen mustern und folgendermaßen reorganisiren:

| Erfte Com | pag | mie | , ; | zev | hjor | t |   |          |  |  |  | 80  | Mann  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|----------|--|--|--|-----|-------|
| Bweite    | ,,  |     | (   | Sto | irs  |   |   |          |  |  |  | 76  | ,,    |
| Subanefen |     |     |     |     |      |   |   |          |  |  |  | 5   | "     |
| Köche .   |     |     |     |     |      |   |   |          |  |  |  | 3   | ,,    |
| Jungen .  |     |     |     |     |      |   |   |          |  |  |  | 6   | ,,    |
| Europäer  |     |     |     |     |      |   |   |          |  |  |  | 4   | ,,    |
| Manjema-  |     |     |     |     |      |   |   |          |  |  |  | 1   | ,,    |
|           |     |     |     |     |      |   | - | Busammen |  |  |  | 175 | Mann. |

In Ipoto waren einschließlich Kapitän Nelson und Dr. Parke 28 Mann; bei Ugarrowwa hatten wir 56 Mann zur Erholung zurückgelassen. Möglicherweise kehrten auch einige Leute aus dem Hungerslager Nelson's unter der Führung von Umari zurück, sodaß wir rechnen konnten, daß die Zahl der Borhut noch aus 268 Mann bestand von 389, mit denen wir vor 139 Tagen Jambuja verlassen hatten, während unser Berlust 121 Mann betrug. In dieser Beziehung täuschten wir uns aber sehr, da um diese Zeit bereits viele von den bei Ugarrowwa zurückgebliedenen Kranken gestorben waren und die Schwachen in Ipoto sich in beklagenswerthem Zustande befanden.

Seit unserer Ankunft in Ibwiri hatten die meisten unserer Begleiter täglich ein Pfund an Körpergewicht zugenommen. Ginige hatten einen geradezu ungeheuern Leibesumfang bekommen, ihre Augen begannen zu bligen und ihre Haut wurde so glänzend wie gefirniste An den letten drei Abenden hatten sie sogar versucht zu fingen, indem fie beim Stampfen bes Korns ihre Melobien summten und nach dem Abendessen beim Anblick des Mondes ein Lied erklingen ließen. Oft hörte man auch herzliches Lachen. Nachmittags hatten zwei junge Burschen einen Faustkampf veranstaltet, wobei einige kräftige Buffe ausgetheilt wurden; andere erzählten ben eifrig Buborenden Geschichten. Das Leben war mit einem mal zurückgekehrt; bas Brüten über Stelette und Tob und bas Denken an liebe Freunde auf ihrer fernen Heimatinsel war verdrängt worden durch hoffnungsvolles Geplauber über bie Bukunft, das nicht mehr weit entfernte Grasland mit seinen wogenden Savannen und den mit fetten Rindern bevölkerten grunen Beibelandereien; man fprach eingehend über volle Euter, hohe Buckel und Fettschwänze ber Schafe, von den mit hirse und Sesam gefüllten Speichern, ben Töpfen mit Sogga, Bombe und anbern wohlschmeckenben Reizmitteln, und ber hafen am See, wo bie Dampfer des weißen Mannes vor Anker lagen, erschien deutlich in ihren Träumen.

Alle wünschten jett den Marsch fortzuseten und hielten die Raft für vollständig genügend. Zwar hatten wir noch etwa 20 Mann, denen eine weitere 14tägige Ruhe nothwendig war; doch schienen sie alle in der Genesung begriffen zu sein, sodaß, wenn wir nur reichlich Lebensmittel sanden, der Marsch ohne Traglasten von keinen nachstheiligen Folgen für sie sein würde.

Am 24. November, einem hellen, sonnigen Tage, blies bei Tagesanbruch ber sudanesische Trompeter das Signal zum Aufbruch in so fröhlichen Tönen, daß es bei allen bereitwilligen Widerhall sand. Die Leute riesen ihr "Fertig, ja fertig, Herr!" in einer Weise, welche wich mehr als an irgendeinem andern Tage während dieser Expedition an frühere Reisen erinnerte. Die Offiziere brauchten sich nicht über Saumseligkeit und Unbereitwilligkeit zu ereisern; es gab nicht einen Nachzügler im Lager. Die Züge aller glänzten voll Hoffnungsfreudigkeit; alle waren guten Muthes und durch die Ausssicht auf Ueberfluß angeregt. Auf zwei Tage hinaus war der Weg bekannt durch die Leute von der Recognoscirungsabtheilung, deren Mitglieder, wie Kaleb und Josua, ausssührlich von den riesis

gen Hainen von Bananenbäumen, beren herabhängende reife Früchte die Luft mit angenehmen Düften erfüllten, von großen Kartoffelsackern, wogenden Maisfelbern u. s. w. erzählt hatten. Zum ersten male waren wir Weißen deshalb befreit von der Sorge, wer diese Last und jene Kiste tragen sollte; es gab kein Suchen nach den Trägern, kein Schelten und Drohen, die Leute sprangen vielmehr buchsstäblich nach den aufgestapelten Waaren, stritten sich um die einzelnen Lasten und lachten vor Freuden, während die lächelnden Züge der Offiziere Dankbarkeit und vollständige Zufriedenheit mit den Vorzgängen ausdrückten.

Dann marschirten wir aus dem Dorfe, eine Colonne der glückslichsten Burschen auf der Welt. Die bösen Manjema waren hinter uns, und vor uns malte die lebhafte Phantasie Bilder von Weidesländereien und einem großen See, an dessen Ufern wir von einem dankbaren Pascha und einer nicht weniger dankbaren Armee willkommen geheißen werden sollten.

In drei Viertelstunden erreichten wir das Dorf des Häuptlings Borjo (der am Tage vorher wieder freigelassen worden war), eine lange, regelmäßig angelegte, 10 m breite Straße, die von vier niedrigen Häuserquadraten von etwa 365 m Länge eingesaßt war. Nach den Thüren zu urtheilen, mußten ungefähr 52 Familien die eigentliche Gemeinde Borjo's bilden, dessen Wohnung an einer großen Holzplanke von 2 m Länge,  $1^1/_4$  m Breite und 5 cm Dicke kenntlich war, aus welcher der Eingang in Rautenform herausgeschnitten war.

Die Höhe der breiten Traufen betrug 3 m über der Erde, die Breite der Gebäude ebenfalls 3 m; vorn ragten die Traufen 75, hinten 60 cm über die Manern hinweg. Außerhalb des Dorfes dehnten sich auf ebenem, hohem Terrain die Felder, Gärten und Pflanzungen der Bewohner aus, rundherum umgeben von dem jungsfräulichen dunkeln, verhängnisvollen, ungastlichen Urwald. Im ganzen war das Dorf Borjo's einer der nettesten und comfortabelsten Wohnpläte, welche wir im ganzen Aruwimithal gesehen hatten. Ungefähr 100 m vom westlichen Ende des Dorfes entfernt strömte ein nie verssiegender klarer Fluß dahin, in welchem viele welsartige Fische vorshanden waren.

Nach kurzer Rast setzen wir den Marsch fort und betraten wieder ben Bald.  $6\frac{1}{2}$  km jenseit Borjo's Dorf zogen wir durch einen Sumpf, welcher sehr günstigen Boden für die Raphiapalme bot. Bei unserm Weitermarsch nach unserm Frühstück unternahm ich es nachmittags

versuchsweise, eine Stunde lang meine Schritte zu zählen, maß die Entsfernung von 200 Yards (182,8 m) ab, um die Länge eines Schrittes sestzustellen, und fand, daß die Durchschnittsgeschwindigseit auf einem ziemlich guten Pfade im Walde 4800 Schritte von je 26 Zoll (66 cm) = 3467 Yards (3170 m) in der Stunde betrug. Um 3 Uhr lagerten wir in einem ausgedehnten Zwergendorfe, von dem vier Wege nach andern Weilern führten. Ohne Zweisel war der Ort ein Lieblings-ausenthalt der Bewohner, da der freie Plat des Dorfes start betreten war und sich vorzüglich zu allerlei Sport, Zusammenkünsten und Plaubern eignete. Das Dickicht rund um das Lager herum war noch vollsständig unberührt.

Am 25. November erreichten wir nach einem Marsche von 13 km Indemwani. Der Weg führte uns längs der Wasserscheide der Flüsse Ituri und Ihuru. Das Dorf hatte einen ovalen Grundriß und glich in der Bauart dem Dorfe Borjo's; rundherum war es von reichen Bananenhstanzungen umgeben; Mais, Taback, Bohnen und Tomaten waren in Menge vorhanden. Beim Passiren des fürchterlichen Gewirres von Baumstämmen in der Lichtung verlor einer unserer Leute das Gleichgewicht, stürzte und brach das Genick.

Bon Indemwani marschirten wir am 26. November durch ein sehr seuchtes Gebietnach West-Indenduru. Jede Viertelstunde hatten wir einen Fluß zu überschreiten, die Baumstämme waren vom Fuße bis zur Spize mit feuchtem, tropfendem Moos bekleidet und selbst die Busche und Schlingpflanzen waren damit bedeckt.

Eine Merkwürdigkeit bes Weges an diesem Tage war eine breite Hochstraße, welche 5 km weit durch das Unterholz gerodet und gehauen war und zu einem großen Dorse der Zwerge führte, welches jedoch vor kurzem verlassen worden zu sein schien. Das Dors bestand aus 92 Hütten, sodaß also die Einwohnerschaft wol auch ebenso viel Familien gezählt haben dürste. Die eine Hütte zeichnete sich durch etwas bessere Bauart aus und war vermuthlich die Wohnung des Häuptlings. Wir hatten jeht etwa 20 Dörser der Waldzwerge gessehen, bisher aber erst einmal eine der kleinen Frauen zu Gesicht bestommen, die niedliche Miniaturhebe auf der Station Ugarrowwa's.

Lieutenant Stairs hatte auf seiner von Ihwiri aus unternommenen Recognoscirungstour auch West-Indenduru erreicht und das Dorf stehen lassen, nach seiner Entsernung war es jedoch von den Bewohnern in Brand gesteckt worden, weil es von Fremden besetzt gewesen war. Wir bemerkten ferner, daß die Balesse selten zweimal von den Probucten eines Felbes agen und bie Bananenbäume wieder aufgaben, nachdem diese einmal Früchte getragen hatten. Wenn ein Kornfeld beackert, besäet und die Ernte eingeheimst ift, wird es wieder ber Wildniß Die Baleffe scheinen beständig mit bem Pflanzen von überlaffen. Bananenbäumen und ber Cultivirung bes Bobens für ben Maisbau beschäftigt zu sein, wodurch sich die ungeheuern Lichtungen, die wir passirt haben, und die Tausende von Bäumen erklären, welche den Boben mit einem einzigen großen Trümmerhaufen bebeden. Bei ben Bananen und Paradiesfeigen hauen sie einfach das Unterholz fort, pflanzen die jungen Knollen in ein flaches Loch und bedecken sie mit so viel Erbe, daß fie aufrecht stehen; bann werden die benachbarten Bäume gefällt und bleiben liegen, wo sie gestürzt find. Rach sechs Monaten ist die Musa-Knolle im Schatten unter Wurzeln und Baumtrümmern schon wundervoll gewachsen und zu einem 21/2 m hohen Baum geworden, ber bereits nach einem Jahre Früchte trägt. Indisches Korn ober Mais bedarf bes Sonnenscheins. Die Eingeborenen bauen Gerüfte von 3, 4 und selbst 6 m Höhe und fällen die Bäume ziemlich hoch über ben Burzelpfeilern; die Stämme werden zerfägt und entweder zu Planken für die innere und äußere Bekleidung der Hüttenwände verarbeitet ober zu Trögen für die Bereitung des Bananenweins ausgehöhlt. Die Zweige werben rund um die ausgerobete Stelle aufgehäuft und bleiben liegen, bis sie vermodern; man verbrennt sie nicht, weil dadurch ber Erbboden geschädigt werden und, da die Oberfläche reich an humus ift, bis zur barunterliegenden Thonschicht ausbrennen würde.

In Anbetracht ber großen Arbeit, welche das Ausroden eines Theiles des Urwaldes verursacht, könnte man die Balesse für sehr thöricht halten, daß sie wegen einer so geringfügigen Ursache, wie die Besehung ihrer Hütten während einer Nacht durch Fremde, ihre Dörfer zerstören; es ist das aber ein Beispiel von der hartuäckigen Grämlichsteit dieser Eingeborenen. Das Dorf Borjo's konnte ebenfalls höchstens vor Jahresfrist aufgebaut sein. Die Bevölkerung des größten Dorfes, welches wir sahen, dürfte nicht mehr als 600 Seelen gezählt haben, sodaß, wenn man sich auch über ihre Borurtheile wundern mag, man doch ihren großen Fleiß und die unbegrenzte Geduld anerkennen muß, ohne welche sie die von uns bevbachteten günstigen Resultate nicht erzielt haben könnten.

Auch Ost-Indenduru war ein äußerst gut gebautes und sehr reinliches Dorf, obwol die Häuser von Ungezieser wimmelten. Die Straße war jedoch gegenüber der Höhe der Häuser zu schmal, und wenn eine

Feuersbrunst entstanden wäre, hätte leicht die Hälfte der Einwohner verbrennen können. Die Hütten waren dort höher als in Borjo's Dorfe, und da die Gebäude mehrere hundert Meter lang waren und nur einen Hauptausgang am öftlichen Ende hatten, so war die Gefahr bei einem Feuer so groß, daß wir das Dorf erst besetzen, nachdem wir allerlei Borsichtsmaßregeln getroffen hatten gegen den Eintritt eines etwaigen derartigen Unglück, während wir uns in einer anscheinend vorzüglichen Falle befanden.

Wir sammelten hier scheffelweise Feldbohnen von einer dunkeln Art; und unsere Leute schwelgten im Safte des Zuckerrohrs.

Wir befanden uns jetzt auf 1° 22' 30" nördl. Br. und füblich von der Wasserscheibe, wo sämmtliche Flüsse dem Ituri zuströmten.

Am 28. November machten wir in Oft-Indenduru halt und schickten drei verschiedene Recognoscirungsabtheilungen aus, um die allgemeine Richtung der aus der Niederlassung ausgehenden Pfade zu erfahren. Wir hatten die Arbeit, und selbst einen Weg durch den Wald zu bahnen, lange genug erprodt, sodaß wir, nachdem wir einmal einen Pfad entdeckt hatten, der und von großem Nutzen gewesen war, die beschwerliche Aufgabe, nochmals durch Dickicht und Unterholz zu marsschiren, und gern erspart hätten.

Die Abtheilung Jephson's wandte sich nach SSD. und später nach Süben und kehrte gegen Mittag zurück, um Bericht abzustatten. Dieser Weg eignete sich nicht für uns. Raschid war mit seiner Abtheilung nach DRD. und später nach Norden gegangen, hatte zwei kleine Dörser passirt und schließlich eine Stelle erreicht, von wo ein Pfad nach Süden zurückehrt, während ein anderer sich nordöstlich wendet. Er hatte seine Forschungen auf dem letztern fortgesetz, dis er zu einem Eingeborenenlager kam, wo seine Leute ein kleines Scharmützel hatten. Die Eingeborenen waren dann gestohen und er hatte neun sette Ziegen erbeutet, von denen er jedoch nur fünf ins Lager mitbrachte. Auch dieser Weg war nicht für uns geeignet.

Die dritte Abtheilung wurde von einem ausgezeichneten Kundschafter geführt, welcher einen Pfad nach Often entdeckte, dem wir zu folgen beschlossen.

Am 29. November verließen wir Indenduru und erreichten gegen Mittag Indepessu; nachmittags wandten wir uns auf einem nach Norden führenden Pfade nach der Niederlassung der Baburu. In fünf Stunden hatten wir eine Entsernung von etwa 16 km zurückgelegt, was als ein außerordentlich guter Marsch zu betrachten war.

Am nächsten Morgen gelangten wir nach etwa anderthalbstündigem Marschiren auf einem ziemlich guten Pfade auf eine ausgedehnte Lichtung von einem Umfang von nabezu 100 ha. Die Bäume waren erft fürzlich gefällt worden, woraus wir schlossen, daß entweder ein machtiger Stamm angekommen war, ober baß eine größere Zahl alter Ansiedler sich von ihrem alten nach diesem neuen Lagergrunde begeben hatte. Eine gefangen genommene Baburu-Frau führte uns mitten burch ben ausgebehnten Berhau, beffen bloger Anblick schon Schrecken verursachte. Eine Stunde später hatten wir, nicht ohne allerlei Berletungen an ben Beinen und nach vielem Zittern, den Berhau paffirt, worauf ber Pfad allmählich an bem fanft ansteigenden langgedehnten Abhange eines hügels hinaufführte. In ben Thälern auf beiben Seiten fahen wir Saine von reich mit Früchten bedectten Baradiesfeigenbäumen und viele mit Kräutern und Kürbiffen bepflanzte Gärten, die aber schlecht gepflegt waren. Als wir noch eine halbe Stunde vom Gipfel bes Bügels entfernt waren, hatten wir eine solche Sohe erreicht, daß wir hoffen durften, binnen furzem eine ausgebehntere Rundschau halten zu können als wir in ber letten Beit gewohnt gewesen waren; wir brangen fröhlich vorwärts und kamen bald zu einer Reihe von Beilern, welche sich am Abhange entlang zogen. Bei allen Dörfern biefer Gegend fanden wir eine gut betretene Strafe von 12-18 m Breite, sodaß wir, wenn diese Beiler sich in gleicher Beise noch weiter aneinander reihten, im Stande sein würden, rasch 1-2 km zurückzulegen. Wir waren schon durch mehrere voneinander getrennte lange und niedrige Häusergevierte gekommen, als ber erfte Mann ber Borhut umkehrte und rafch Er forberte mich auf, nach Sonnenaufgang zu zu mir herablief. sehen. Als ich meine Augen nach jener Richtung wandte, hatte ich ben angenehmen Anblid einer ziemlich mannichfaltigen Scenerie von Beibeland und Wald, flachen Ebenen und mit Gras bedeckten Abhängen, mehrern Thälern und Sügeln, felfigen Borfprüngen und fauft gerundeten Gipfeln, ein wirkliches "Land von Bergen und Thälern, das der Regen bes himmels trankt". Daß bas offene Land gut bewässert war, ließ fich an ben vielen unregelmäßigen Balblinien, welche ben Lauf ber Flüsse bezeichneten, sowie an den Baumgruppen erkennen, beren Wipfel nur eben über die Ufergehänge emporragten.

Der große Walb, in welchem wir so lange vergraben gewesen waren und bessen Grenzen wir jetzt erreicht hatten, schien sich unversändert und ununterbrochen nach Nordosten fortzusetzen, dagegen zeigte sich nach Often ein ganz anderes Gebiet: mit Gras bedeckte Wiesen,

Ebenen und hügel, reich bestanden mit Hainen, Baumgruppen und schmalen Baumzeilen, welche bis zu gewissen, die Aussicht abschließens ben Bergketten reichten, an beren Fuß, wie ich wußte, das schon seit Monaten von uns herbeigesehnte Ziel liegen mußte.

Dies also war der so lange verheißene Anblick und der so lange erwartete Austritt aus der Dunkelheit! Ich nannte daher die hohe Bergspize, welche den Abschluß des dewaldeten Rückens, auf dessen Aussläufer wir uns befanden, bildet und 3 km östlich von uns dis zur Höhe von etwa 1400 m über dem Meeresspiegel aufsteigt, Pisgah, Berg Pisgah, weil wir nach 156tägiger Dämmerung im Urwalde hier zuerst die ersehnten Weideländereien von Aequatoria gesehen hatten.

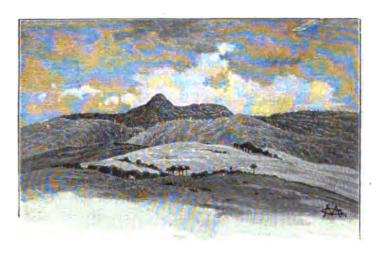

Anblid des Berges Bisgah, von Often gefeben.

Die Leute brängten eifrig den Abhang hinauf, und ihre fragenden Blicke schienen, noch ehe sie ihre Gedanken in Worte kleideten, zu sagen: "Ist es wahr? Ist es keine Lüge? Ist es möglich, daß wir dem Ende dieses Waldkerkers nahe sind?" Sie überzeugten sich selbst und schauten, als sie wenige Augenblicke später die Lasten abzeworsen hatten, mit Verwunderung und mit frohem Erstaunen auf das vor ihnen sich aufthuende Bild.

Ja, Freunde, es ist wahr. Durch Gottes Gnade sind wir dem Ende unserer Gesangenschaft und Knechtschaft ganz nahe! Sehnsüchtig streckten sie die Arme nach dem herrlichen Lande aus, alle blickten in bankbarer Berehrung zum klaren blauen Himmel auf, und nachdem

sie lange wie verzaubert in die Betrachtung der Sonne versunken gewesen waren, seufzten sie wol auch, wieder zu sich kommend, tief auf; als sie sich umwandten, um den dunkeln Wald zu betrachten, der sich weit fort ins Unbegrenzte nach Westen zog, drohten sie ihm mit trotsiger und haßerfüllter Wiene mit der Faust. Fiederhaft erregt durch die plötzliche Freude schalten sie ihn wegen seiner Grausamkeit gegen sie und ihre Freunde, verglichen ihn mit der Hölle, klagten ihn des Wordes von hundert ihrer Gefährten an und nannten ihn die Wildniß der



Balwuru : Dorfer auf einem Muslaufer bes Bisgah : Berges.

Schwämme und Walbbohnen. Aber der große Wald, der in seiner ungeheuern Weite wie ein ganzer Welttheil sich vor ihnen ausbreitete, schläfrig wie ein großes Thier, dessen Riesenpelz durch die wässerigen Ausdünstungen mit einem dünnen Schleier verhüllt ist, antwortete nicht, sondern versharrte in seiner unendlichen Einsamkeit, unbarmherzig und unerbittlich wie immer.

Von Sübosten nach Süben behnte sich eine Gebirgskette von 1830—2130 m Höhe über dem Meeresspiegel aus. Eine gefangene Frau beutete nach Sübost als unsere zukünstige Richtung nach dem großen Wasser, welches "mit donnerndem Geräusch unaushörlich gegen

bas Ufer rollt, ben Sand aufwühlt und vor sich hertreibt"; aber da wir uns auf 1° 22' nördl. Br., auf bemselben Breitengrabe mit Kavalli, befanden, zog ich es vor, ostwärts, gerade auf unser Ziel los, zu marschiren.

Borjo, ber alte Häuptling von Ibwiri, zog mit ber Hand einen Halbfreis von Sübost nach Nordwest als ben Lauf bes Ituri und sagte,

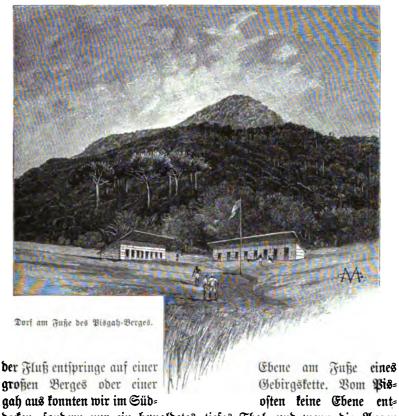

becken, sondern nur ein bewaldetes tieses Thal, und wenn die Augen uns nicht täuschten, schien der Wald sich an den Abhängen der Kette bis zu den Gipfeln hinauf fortzuseten. Ein fünf Monate langer Marsch in einem ununterbrochenen Walde war sicherlich genug der Ersahrungen; eine Beränderung mußte uns daher angenehm sein, selbst wenn unsere Beschwerden sich nur der Art nach veränderten. Das war ein weiterer Grund, weshalb ich jeglichen Rath über den richtigen Weg nach dem "großen Wasser" abzulehnen beschloß.

In bem Bakwuru-Dorfe, wo wir jetzt unser Lager vorbereiteten, fanden wir Westen aus dicker Büffelhaut, welche unsere Leute an sich nahmen, um sie als wirksame Panzer gegen die Pfeile der Bewohner bes Graslandes zu benutzen.

Am 1. December stiegen wir an bem beim Aufstieg benutten Ausläufer wieder ab und schlugen bann einen Pfad ein, der oftwärts führte. Binnen kurzem hatten wir einen zweiten Ausläufer erstiegen, welcher



Sauptling von Zjugu.

zu einer unterhalb bes Bisgah = Berges liegenden Terrasse führte, wo wir nach dem Aneroidbarometer bie größte bis dahin beobachtete Sohe erreicht hatten. Darauf verfolgten wir einen Pfab, ber von der Terrasse auf einem andern Ausläufer bis zur mittlern Sohe biefer Region hinabführte. Wir freuzten verschiedene stark begangene Wege, doch schien unser Pfad immer mehr an Bedeutung zu gewinnen, bis wir um 111,4 Uhr vormittags das große Dorf Jjugu erreich= ten, welches felbstverftändlich verlaffen mar, da die Eingeborenen des Waldes fehr rasch von dem herannahen neuer Ankömmlinge erfahren. Die Straße in diesem Dorfe war etwa 12 m breit.

Im Walde zwischen dem Fuße des Pisgah und Jjugu beobachteten wir große Trockenheit, eine erhebliche Veränderung gegen die außerordentliche Feuchtigkeit, welche man zwischen Indenduru und Ib-wiri sieht und fühlt. Die abgefallenen Vlätter der Waldbäume sahen etwas dürr aus und knisterten unter den Füßen, und

obwol ber Weg noch im Schatten bes Urwalbes bahinführte, hatte berselbe einige Aehnlichkeit mit einer staubigen Dorfstraße.

Nach der Mittagsraft machten wir noch einen zweistündigen Marsch bis zu einem kleinen, aus vier kegelförmigen Hütten bestehenden Weiler, in dessen Nähe wir das Lager aufschlugen. Obgleich wir mehr als 16 km zurückgelegt hatten, hätten wir, nach unserer Umgebung zu schließen, von dem offenen Lande noch Hunderte von Kilometern ent=

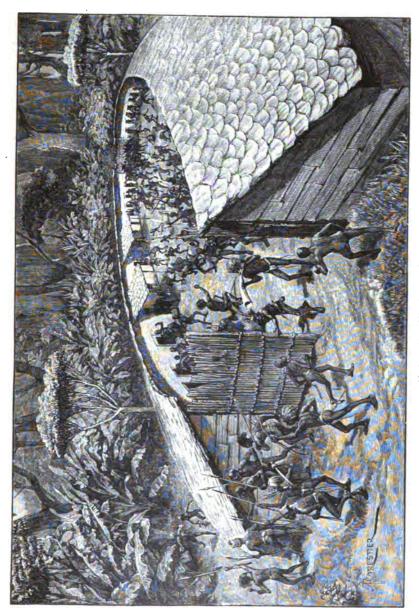

Auf zu den Waffen in Tjugu.-

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

fernt sein können, da diese noch, wie vorher aus hohem, dichtem Wald von echt tropischem Charakter, hohen, dunkeln, schattenreichen, durch Schlinggewächse und Ranken miteinander verbundenen Bäumen, und dichtem, im Schatten gedeihendem Unterholz bestand. In einer der Hütten sanden wir jedoch einen seltsamen Pfeil, der sich von denen, die wir disher gesehen hatten, wesentlich unterschied. Derselbe war 71 cm lang und hatte eine speerförmige Spize von  $7^{1}/_{2}$  cm Länge; den Schaft bildete ein leichtes Rohr, das zur Berzierung geschmackvoll mit starken Kerben versehen war, während ein dreieckisges dünnes Stück Ziegenleder, anstatt eines Blattes oder eines Stückessschwarzen Stosses wie disher, den Flug des Pfeils leitete. Ferner sanden wir einen den Waldbewohnern gehörenden Köcher mit Pfeilen, welche 51 cm lang waren und von denen jeder eine andere Spize hatte, die sämmtlich aber mörderisch scharf und mit Widerhaken versehen waren.

Am 2. December verloren wir bald nach dem Verlassen bes La= gers den Eingeborenenpfad und mußten nunmehr zwischen einer verwirrenden Menge von Buffel = und Glefantenspuren ben Weg selbst Ein dummer Bursche, welcher! iknigergestreift mar, hatte mir mitaetheilt. er hätte am Abend vorher die Ebene erreicht und könnte uns leicht hinführen; im Bertrauen, darauf hatten wir bald jegliche Spur eines Pfades verloren und begannen nunmehr einen gewundenen, regellosen Weg burch ben Bald zu verfolgen, gerade wie in frühern Zeiten, bis wir nach fast breistündigem Marsch nach N. 3. D. plöglich auf ein Dorf stießen, beffen tegelförmige Dacher mit Gras bebeckt waren. Das war eine großartige Entbeckung, die mit lauten Freudenrufen begrüßt wurde. Ein Buriche fturzte fich buchftablich auf bas Gras und füßte es zärtlich. Wir hatten jest zwei charakteristische Kennzeichen bes Graslandes, die kegelformige Sutte und bas Grasbach. Während wir dort unfere Mittagsraft hielten, benutten einige junge Leute die Gelegenheit, um die Nachbarschaft zu untersuchen, und brachten uns, noch ehe die Zeit unsers Halts verstrichen war, ein Bündel grünes Gras, das wir mit ebenso großer Freude begrüßten, wie Noah und seine Familie die freundliche Taube mit bem Delzweige willfommen geheißen haben mogen. Die Leute melbeten jedoch, daß der Pfad, den fie verfolgt hätten, in einen Moraft führe, und da Sumpfe ein Schrecken für beladene Raravanen find, machten wir nachmittags den Marsch in sübsüböstlicher Richtung, der uns in anderthalb Stunden nach Indesura brachte, einem Dorfe oder eigent= lich Diftrict, welcher aus mehrern aus fegelförmigen hütten mit Grasbächern bestehenden kleinen Niederlassungen gebilbet wird. Hier machten wir halt.

Gleich barauf sahen wir, daß einer unserer Leute, der gelegentlich einer am Dache vorzunehmenden Reparatur auf das Haus gestiegen war, die Augen mit der Hand beschattete und eifrig nach etwas blickte, und im nächsten Augenblick rief er, so laut, daß das ganze Dorf es hören konnte: "Ich sehe das Grasland! Wir sind ganz nahe daran!"

"Run", erwiderte einer spöttisch, "siehst du nicht auch den See und den Dampfer und den Pascha, den wir suchen?"

Die meisten von uns waren indeß bei der Nachricht aufgesprungen. Drei Mann klommen mit der Behendigkeit einer wilden Kate auf die Dächer, andere auf die Spiten der Bäume, ein kühner junger Bursche kletterte sogar auf einen Baum, den selbst ein Affe nur mühsam erklommen haben würde, und gleich darauf erscholl es im Chor: "Ja, wahrhaftig, es ist Gottes Wahrheit. Das offene Land liegt dicht vor uns und wir wußten es nicht. Wahrhaftig, es ist nur einen Pfeilsschuß weit entsernt. Ach, wenn wir erst dort sind, dann Abieu Finssterniß und Blindheit!"

Als einer unferer Leute aus dem in der Nähe befindlichen Flusse Waffer holen wollte, trat ein altes Weib aus bem Dickicht hervor, worauf er sofort sein Wassergefäß wegwarf und die Frau ergriff. Dieselbe war jedoch fräftig und, wie die meisten ihres Geschlechts nahe vor dem Kindischwerden, halsstarrig und vertheidigte ihre Freiheit in entschlossenster Weise. Der Mann besaß jedoch mehr Kraft und Ge= wandtheit und schleppte die Frau ins Lager. Durch freundliches Benehmen und Zureben, sowie burch bas Stopfen einer langen Pfeife für fie machten wir sie willfährig und erfuhren, daß wir uns in Indesura befänden, die Bewohner hießen Wanjasura und löschten ihren Durst mit dem Wasser bes Ituri. "Des Ituri?" Ja, bes Ituri, bes in ber Nähe befindlichen Flusses; viele Tage östlich von uns sei ein großer, breiter Strom, viel, viel breiter als ber Sturi, mit Ranoes, so breit wie ein Haus (3 m), die sechs Personen tragen konnten; einige Tagemariche nach Norben wohne ein mächtiger Stamm, Banfanfa genaunt, und östlich von diesem noch ein weiteres Bolk, die Bakandi; beide Stämme befäßen zahlreiche Biehheerden, seien tapfer, friegerisch und reich an Rindern, Rauris und Meffingbraht.

Unsere gefangene Alte, die in Bezug auf persönlichen Schmuck einen sonderbaren Geschmack bewies, da sie eine hölzerne Scheibe von der Größe eines großen Mantelknopfes in der Mitte der Oberlippe befestigt hatte, bekam nun einen neuen Anfall von Wiberhaarigkeit und schalt uns alle in bösartigster Beise, ausgenommen einen versichämten, bartlosen Jüngling, in den sie sich anscheinend vernarrt hatte, allein der thörichte Bursche schrieb der Häßlichkeit des Alters Zauberstraft zu und ergriff die Flucht.

Indesura und, wie wir später ersuhren, alle am Rande des Waldes liegenden Dörfer zeichnen sich durch die Mannichfaltigkeit und vorzügliche Beschaffenheit ihrer Producte aus. Fast sämmtliche Hütten enthielten große,  $10-25~\mathrm{kg}$  schwere Körbe mit besserm Taback, und es war thatsächlich eine solche Menge davon vorhanden, daß jeder Raucher im Lager  $2-5~\mathrm{kg}$  erhielt. Das alte Weib nannte den Taback, Taba", während er in Ibwiri "Tabo" hieß.



Er ist infolge bes ungenügenden Trocknens nicht sehr wohlriechend, läßt sich aber gut rauchen, und 50 Pfeisen voll davon täglich würden nicht so schädlichen Einfluß auf die Nerven ausüben wie eine einzige Pfeise des bekannten "Cavendish" bei uns. Hin und wieder sanden sich aber einige Blätter von dunkelbrauner Farbe dazwischen, welche leicht mit Salpeter gesprenkelt waren und eine andere Wirkung hatten. Zwei unserer Offiziere versuchten eine Pfeise voll von diesen Blätztern, die sie für besser hielten, wurden aber undeschreiblich elend davon. Wenn man diese Blätter jedoch aussucht, ist der Taback mild und beißt nicht, wie man schon aus den dieser Gegend eigenthümlichen Pfeisenköpsen von der Größe eines Viertelliters schließen kann. Die Pflanze wird überall in der Nähe des Graslandes in ausgedehntem Maße cultivirt, da von den Hirten der Seene das Kraut gegen Fleisch eingetauscht wird.

Auch die Ricinusstande wird sehr viel angedaut. Braucht man ein Quantum Ricinusöl als Arznei, so werden die Samen geröstet und in einem hölzernen Mörser zerstampst; wir selbst preßten uns auf diese Weise eine ziemlich große Wenge Del aus, das sich von guter Wirkung erwies. Außerdem brauchten wir auch ein Quantum zum Delen der Gewehrläuse und Schlösser, während unsere Leute sich eine Wenge Del zubereiteten, um ihren Körper einzuschmieren, eine Operation, welche ihnen wieder ein frisches, sauberes und kräftiges Aussehen verschaffte.

Da ich entdeckt hatte, daß merkwürdigerweise vier unserer Rundschafter fehlten, schickte ich Raschid ben Omar mit 20 Mann aus, um sie ju fuchen. Sie wurden auch entbeckt und am nächsten Morgen ju uns zurückgebracht, und ich bemerkte zu meinem Erstaunen, daß die Bermißten unter Führung bes unverbefferlichen Djuma Bafiri eine Beerbe von zwanzig schönen Ziegen vor sich hertrieben, welche ber Anführer der Batrouille durch eine Lift gefangen hatte. Ich habe mich oft versucht gefühlt, Djuma zum Besten anderer zu opfern, allein ber Schlingel erschien immer mit einer so unschuldsvollen, scheinbar um Verzeihung flebenden Miene, daß ich nie den Muth dazu hatte. Er hatte einen hübschen abessinischen Typus, doch wurde seine natürliche Schönheit durch die Beuchelei seiner Buge entstellt. Gin Mhuma, Maffai, Mtaturu ober Galla muß Fleisch haben, selbst noch mehr als ber Englander; es ift für ihn ein Glaubensartifel, daß bas Leben feinen Werth hat, wenn man nicht gelegentlich Fleisch zu essen bekommt. Ich verwarnte Djuma beshalb nochmals und tröftete mich mit bem Gebanken, daß seine Laufbahn als Kundschafter vermuthlich nur von furzer Dauer sein und er sicherlich eines Tages Eingeborene treffen wurde, die ihm an Gewandtheit und Muth gleich seien.

An diesem Tage hatten wir erfolglos den Aufbruch unternommen, benn kaum waren wir ein paar hundert Meter aus dem Dorfe fort, als wir von einem tiefen, 36 m breiten Flusse aufgehalten wurden, bessen Strömung eine Geschwindigkeit von beinahe 4 km in der Stunde hatte. Das alte Weib nannte den Fluß Ituri. Verwundert darüber, daß ein zwischen Ipoto und Ibwiri 365 m breiter Strom sich zu einem so schmalen Fluß verengert hatte, kehrten wir nach Indesura zurück, um dort noch einen Tag zu bleiben, und ich schiekte sofort Lieutenant Stairs und Herrn Jephson mit einer Escorte auf dem gestern von uns verfolgten Pfade zurück, um eine Furt durch den Ituri aufzusuchen.

Beibe Offiziere kamen um 4 Uhr nachmittags zurück und melbeten, baß es ihnen gelungen sei,  $2^{1}/_{2}$  km weiter aufwärts eine Furt zu ent= becken, und daß sie bereits den Fuß auf das Grasland gesetzt hätten; zum Beweis hatten sie ein Büschel schönes, junges, saftiges Gras mit= gebracht. Inzwischen hatte Uedi mit seiner Abtheilung ebenfalls eine noch näher bei Indesura gelegene Furt aufgefunden, in welcher das Wasser uns dis an den Leib reichte.

Am Abend dieses Tages gab es auf dem ganzen weiten Erdenrund keine Gesellschaft von glücklichern Leuten, als diejenigen, welche sich im Lager von Indesura des Lebens erfreuten. Am nächsten Tage sollten sie dem Walde Lebewohl sagen; die grüne Grasregion, von welcher wir in den dunkeln Stunden geträumt hatten, wenn wir während der Hungerzeit infolge der Erschöpfung des Körpers und der durch die Entbehrungen herbeigeführten Mattigkeit in schweren Schlaf versunken waren, befand sich ganz in der Nähe. Die Töpfe enthielten einen reichen Borrath an saftigem Fleisch, die Mahlzeiten bestanden aus gebratenen und gekochten Hühnern, Maisdrei, Grüße aus Bananenmehl und reisen Bananen. Kein Wunder, daß die Leute jest über alle maßen glücklich waren und, mit Ausnahme von 10 oder 12 Mann, sich in viel besserm Zustande befanden als zu jener Zeit, da sie sich im Hasen von Sansibar hoffnungsfreudig einschifften.

Am 4. December verließen wir Indesura und marschirten nach der Furt; der Fluß war hier 45 m breit und das Wasser ging den Leuten bis an den Leib. Zwei von den Aneroidbarometern zeigten die Höhe von 930 m über dem Meere an, 564 m über dem Flußspiegel an unserm Landungsplaße bei Jambuja und 610 m über dem Kongo am Stanley-Bool.

Auf dem linken Ufer des Ituri kamen wir in einen schmalen Gürtel hoher Bäume, in welchem wir, nachdem die Colonne den Fluß überschritten hatte, weiter marschirten, geführt von Herrn Mounteney Jephson, der etwa 550 m weit einer breiten Elefantenfährte folgte, und dann traten wir zu unserer herzlichen Freude auf eine weite Ebene, so grün wie englischer Rasen, in das hellste, angenehmste Tageslicht, den warmen herrlichen Sonnenschein hinaus, wo wir mit unwiderstehlicher Lust die reine Lust einathmeten. Wenn ich nach meinem Gefühl auf das der andern schließen darf, so kam es, als wir mit geträftigten Gliedsmaßen den jungen grünen Rasen betraten, uns vor, als hätten wir das Alter und ein Duzend Jahre von uns geworfen. Mit ganz uns gewöhnlichen Schritten eilten wir vorwärts, und schließlich, als unsere

Bewegung sich nicht mehr bemeistern ließ, setzte die ganze Karavane sich in Laufschritt. Das Herz eines jeden schien sich zu erweitern und vor kindlicher Freude zu schwellen. Der blaue himmel über uns hatte uns noch nie so groß und hoch, so rein und heiter geschienen wie in biesem Augenblicke. Wir blickten sogar in die Sonne, ohne von ihrer glühenden Helle geblendet zu werden. Das junge Gras, bas nach ber Verbrennung des alten erst einen Monat alt war, wurde von der fanften Brise schmeichelnd geliebkost, und bewegte sich hin und her, als ob es uns die hubichen Schattirungen feines garten Gruns zeigen Bogel, die une so lange fremd gewesen waren, segelten und schwirrten durch die klare Luft, kleinere und größere Elenantilopen ftanden auf einer grasbewachsenen Anhöhe und betrachteten uns verwundert, um dann aufwärts zu springen, wieder stehen zu bleiben und ihrem Erstaunen, bas nicht geringer war als bas unserige, burch Schnaufen Luft zu machen; Buffel hoben den Ropf, von Berwunderung über die Eindringlinge in ihre ftille Domane erfaßt, warfen die gewichtigen Körper herum und trabten in eine sicherere Entfernung. 250 qkm herrliches Land lagen offen vor unferm Blid, anscheinend veröbet, benn noch waren wir nicht im Stande gewesen, all bie schönen Einzelheiten des Landes herauszusuchen. Meilenweit dehnt sich das hellgrune ebene Beibeland in leichten Bellen aus, burchschnitten von ben schmalen, gewundenen Linien schattenreicher Bäume, welche die Ber= tiefungen ausfüllten; Dutenbe von kleinen Sügeln, befaet von dunkeln Gebüschgruppen, aus welchen hier und bort ein stattlicher Baum her= vorragt, beherrschen die weitgebehnten Weideflächen und die sanft abfallenden Gehänge, und fern im Often erheben sich drohend einige Gebirgsketten, hinter benen, wie wir überzeugt waren, ber blaue Albert= See in seinem tiefen Bette schlief. Bis Athemlofigkeit uns halt gebot, eilte die Karavane in dem gleichen Laufschritt weiter, benn bies war ebenfalls ein Bergnügen, welches wir lange entbehrt hatten.

Dann machten wir auf dem Gipfel' eines die Ebene überragenden Hügels halt, um die Schönheit einer Landschaft zu genießen, welche unsers Erachtens ihresgleichen nicht hat und die seit Monaten der Gegenstand unserer Gedanken und Träume gewesen war. Jet waren wir "froh über die Tage, in denen wir Trübsal erlebt, und die Zeit, in der wir Schlimmes erfahren". Alle Gesichter glühten ob der Schönsheit der Landschaft und spiegelten die geheime Freude des Herzens wider. Die Züge aller strahlten infolge der Erfüllung des höchsten Wunsches. Mistrauen und Grämlichkeit waren vollständig verbanut.

Austritt aus dem Walde.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEM FOUNDATIONS
R L

Wir fühlten uns wie Manner, bie aus ber haft und bem Rerter befreit und losgekettet waren, die Schmut und Feuchtigkeit mit Milbe und Reinheit, die Dunkelheit und Finfterniß mit dem göttlichen Licht und ber gefunden Luft vertauscht hatten. Das Auge folgte dem verborgenen Pfade, schweifte über die mit Weideland bedeckten großen und kleinen Sügel, jede von der Sonne beschienene Walbinsel und Rafenfläche, dann über die unregelmäßigen Linien bes Walbes, der düfter und traurig hinter uns aufstieg, balb vorspringend, balb zuruchweichend, hier gebogen wie ein Kanoe, bort in eine Spipe vorspringend gleich einem Cap. Der Beift erfaßte rundherum die kleinfte Gigenthumlichteit mit ber Schnelligfeit bes Gebantens, um sie viele, viele Jahre festzuhalten. Wenn man noch nach zwanzig Jahren, falls wir so lange leben, uns an diese glückliche Stunde erinnert, als jebe Seele vor Freude erzitterte und sich das Lob des Höchsten von selbst auf jede Lippe brängte, werben wir noch im Stanbe fein, bas Banze genau und treu zu beschreiben.

Nachdem ich die Gestaltung der die liegenden neuen Gegend in der Absicht geprüft hatte, einen Curs in liededen, der frei von Flüssen und Sümpsen wäre, brachte ich die Expedition in nordnordsöstlicher Richtung nach einer  $6^{1/2}$  km von und entfernten niedrigen Kuppe, um den Südsuß einer von der Rupse weg nach O. z. S. streichenden Hügelsette zu erreichen. Ich war der Meinung, daß wir dann ohne große Schwierigkeiten auf dem Hochsand nach Osten vorwärtskommen würden.

Als wir den Fuß der etwa 90 m über dem rechts vor uns gelegenen Thal befindlichen Felsblöcke erreicht hatten, bemerkten wir, daß die unscheindare Wildfährte, der wir gefolgt waren, sich zu einem nach Nordosten führenden Eingeborenenpsade entwickelt hatte, und wandten uns daher, um den von uns erreichten Grat nicht als Leitlinie aufzugeben, quer durch das mit Gras bewachsene Hochland, was wir der kurzen jungen Halme wegen thun konnten ohne zu ermüden. Zwar untersbrach das nichtverbrannte hohe Gras der vorhergegangenen Jahreszeit mit seinem Gewirr von dicht zusammengewachsenen kräftigen Halmen gegen Mittag unser allzu leichtes Vorwärtskommen, doch setzen wir den Marsch noch dis  $12^{1/2}$  Uhr fort und machten erst nach einer Stunde ernstlicher Anstrengung an einem krystallklaren Flusse halt, um uns zu erfrischen.

Nachmittags arbeiteten wir uns an bem gegenüberliegenden graß= bebeckten Abhange weiter und wählten dann nach anderthalbstündiger Stanley, 3m dunkessten Afrita. 1. 18 rascher Wanderung den Lagerplat an der Bereinigungsstelle zweier Flüsse, die nach Südosten stossen. Bon ihren Lasten befreit, machten sich einige unruhige Bursche auf den Weg, um in den Dörfern, welche wir tief unter unserer Marschlinie im Thale bemerkt hatten, zu sourrasgiren. Ihr plötzliches Herabsteigen zu den Eingeborenen sicherte ihnen einen reichen Borrath an Geslügel, Zuckerrohr und Büscheln reiser Bananen. Sie brachten auch einige Exemplare von den Wassen dieses neuen Landes mit: mehrere große Bogen und lange Pfeile, schwere Schilbe von rechteckiger Form, die aus einer doppelten Reihe über Kreuz gelegter zäher Gerten hergestellt, sest mit Bast zusammengebunden und mit einer gummiartigen Substanz beschmiert waren. Die Schilbe zeigten sehr hübsche Arbeit und waren für Pfeile oder Speere vollständig nadurchbringlich. Außer den Schilben trugen die Einzgedorenen auch Westen aus Büsselhaut, die vollständig sicher gegen Vistolenschüsse waren.

Unser Curs bis zu der bereits erwähnten Felskuppe führte uns fast parallel mit dem Rande des Waldes, von dem unser Pfad verschieden weit, von  $^3/_4$ — $2^1/_2$  km, entfernt blieb. Wie die Küste eines Meeres und eines Landsees Einbuchtungen hat, so schien auch die Waldlinie Krümmungen zu machen.

Die Richtung bes von uns überschrittenen Ituri, den wir den weftlichen Ituri nennen muffen, war Oftfüdost. Nach meiner Schähung mußte die Quelle desselben von unserm Uebergangspunkte weg etwa 46 km in nordweftlicher Richtung liegen.

Am nächsten Morgen setzten wir den Marsch an einem mit kurzem Grase bestandenen Abhang hinauf fort und machten auf dem Kamme halt, um die Ordnung der Colonne wiederherzustellen für den Fall, daß wir von einer Uebermacht angegriffen werden sollten, denn disjetzt waren uns Land und Leute, sowie die Gewohnsheiten des Bolks, unter dem wir so plötzlich aufgetaucht waren, noch vollständig undekannt. Den Marsch fortsetzend, wählten wir einen schmalen Pfad, welcher dem O. 3. S. ziehenden Grate folgte, jedoch gingen dalb alle Spuren desselben verloren. Wir befanden uns jedoch auf einem beherrschenden Hochlande, von wo aus wir nach jedoch auf einem beherrschenden Hochlande, von wo aus wir nach jeder Richtung mehr als 30 km weit Ausschau halten und uns die passende Wegrichtung suchen konnten. Im Nordosten von uns war ein Dorf zu sehen, nach welchem wir jetzt unsere Schritte lenkten, um dort einen Pfad zu benutzen, denn der Marsch durch die Strecken dicht zusammenstehenden Röhrichts und 5 m hohen Grases, welche wir

gelegentlich antrafen, war fast ebenso beschwerlich wie durch das Unterholz des Dickichts. Das ungemein hohe und ftarke Gras hinderte und erschwerte unser Vorwärtskommen. Nachdem wir mehrere mit Dickicht besette Schluchten passirt hatten, auf beren morastigem Grunde wir bie Fußspuren von Löwen und Leoparden bemerkten, kamen wir schließlich an einen Gürtel von Afaziengestrüpp, welches sich als sehr belästigend erwies, und aus biefem endlich in die Hirsefelber von Mbiri. In wenigen Secunden hatten die Eingeborenen unfer Herankommen bemerkt und instinctiv die Flucht ergriffen, wobei sie, wie die Parther, ihre langen Pfeile abschossen. Unfere Rund= schafter sprangen über jedes hinderniß hinweg und ergriffen eine junge Frau und einen zwölfjährigen Knaben, welche unserer Unwissenheit zu Hülfe kommen mußten. Zwar konnten wir keine lange Unterrebung mit ihnen halten, weil wir vollständig unbekannt mit allen in dieser Gegend gesprochenen Dialetten waren, allein ein paar Worte brachten mit Hulfe ber Zeichensprache boch die Thatsache zu Tage, daß wir und in dem Diftrict von Mbiri befänden, daß bie Sauptstraße nach Often uns nach bem Lanbe ber Babusesse bringen wurde, daß hinter ben lettern die Abunguma wohnten, was wir natürslich alles mit bochfter Gleichgültigkeit anhörten. Was hatten solche Namen für schwerfällige Sinne und leere Röpfe für Bedeutung? Sie hatten nie von Shakespeare, Milton und nicht einmal von Ihrer Majestät ber Rönigin gehört!

"Hat jemand vom Muta ober Luta-Mfige gehört?" Ein Schütteln mit bem Kopfe.

"Bon Unjoro?"

"Unjoro? Ja. Unjoro liegt weit weg", nach Often zeigenb.

"Bon einem großen Wasser in der Nähe von Unjoro?"

"Meint Ihr ben Ituri?"

"Rein, größer, noch viel, viel größer, so groß wie biese ganze Ebene."

Anstatt sich auf einfilbige Worte zu beschränken, welche wir leicht verstanden haben würden, machten die unglückliche Frau und der Knabe in ihrem Eiser, uns allzu viel mitzutheilen, durch geschwätziges Reden in ihrer Sprache das Verständniß vollständig zur Unmöglichsteit und verwirrten uns so, daß wir unsere Zuflucht zum Schweigen und zur Geduld nehmen mußten. Wenigstens wollten sie uns den Weg zu den Babusesse zeigen.

Die Bauart der Hutten ist ahnlich, wie man fie in ganz Oft=

und Centralafrika sieht. Es ist die verbreitetste. Das kegelförmige Dach nimmt zwei Drittel der Höhe ein, das letzte Drittel entfällt auf die Wände. Alle paar Dutend Meter sindet man Hütten dieser Art in den Bananenhainen zerstreut; von einer zur andern sühren Pfade, die für den Fremden aber sehr verwirrend sind, sodaß er sich ohne einen ortskundigen Führer nothwendigerweise verirren muß. Zu jeder Gruppe von Hütten gehören Rebengebäude, welche zum Koschen, Plaudern, zur Ausbewahrung von Brennmaterial und zur Verrichtung kleiner häuslicher Arbeiten dienen, sowie mit Gras bedeckte kleine Getreidespeicher, die zum Schuße gegen Ungezieser und Feuchtigkeit etwa 30 cm hoch über dem Erdboden stehen.



Schilbe ber Babufeffe.

Unsere Leute erhielten hier eine große Menge reiser Paradiesseigen und Bananen, aus welchen die Einsgeborenen einen berauschenden Wein, Marwa genannt, herstellen. Auch vergrößerten wir unsere Ziegenheerde um einige Stück und nahmen etwa ein Duhend Hühner mit; alles übrige wurde, wie gewöhnlich, unberührt geslassen.

Dann setzten wir den Marsch wieder fort. Der Pfad war gut außgetreten, der starke Berkehr hatte ihn hart und glatt gemacht. In der Richtung Südost zu Ost führte er mit

Gras bewachsene Hügel und Thäler auf und ab. Gegen Mittag machten wir im Schatten schöner Bäume halt, um uns zu erfrischen; ganz in der Nähe hörten wir das laute Getöse eines Wasserfalls, des Ituri, wie man uns sagte. Das war einigermaßen räthselhaft, da wir nicht begriffen, wie der Ituri, den wir am Tage vorher bei der Furt übersschritten und nachdem wir uns absichtlich, um ihn zu vermeiden, von seinem Thal entfernt hatten, in dieser großen Höhe über Abstürze und Terrassen brausen konnte.

Nachmittags brachte ein anberthalbstündiger Marsch, anscheinenb nicht sehr weit von dem Flusse entfernt verlausend, uns in den volkreichen District der Babusesse, wo sehr ausgedehnte Bananenpslanzungen, die mich an Uganda erinnerten, mit ihrem Schatten eine große Menge Hütten beschirmten. Die Außengründe dieser Rieder= lassungen wurden von hirse = und Sesamfelbern und Aeckern mit füßen Kartoffeln eingenommen und überall bemerkten wir viele Anzeichen, daß das Land dicht bevölkert ist und fleißig angebaut wird.

Che wir ben Schatten ber Bananenhaine erreichten, stellten wir unfere Reihen wieder her, um in etwas geschlossenerer Ordnung weiter zu marschiren. Die Vorhut bestand aus einer starken Abtheilung von mit Winchestergewehren Bewaffneten, während eine ahnliche Bahl von mit Remingtongewehren ausgerüfteten Leuten unter bem Befehl von Stairs ben Schluß ber Nachhut bilbete; allein obwol wir unfere Burschen aufs bringenoste gewarnt hatten, die Reihen zu verlaffen, hatte die Borhut boch taum eine gefährliche Stelle wohlbehalten paffirt, als auch jedesmal sich Dugende von Blünderern von der Haupttruppe ablöften, um in ben Butten und Getreibelagern nach Beute ju fuchen, Hühner, Bananen, Ziegen, Zuckerrohr ober allerlei sonstige unwichtige Dinge ohne allen Werth. Bon ben wohlgezielten Pfeilen brang einer einem Manne durch den Arm und in die Seite, ein anderer erinnerte ben Getroffenen burch einen an einer Rippe abgeglittenen Streifichuk an die Thorheit seines Unternehmens. Eine Salve von unsern Gewehren trieb die Eingeborenen aber bald aus ihrem Berfted, ohne indessen einen von ihnen zu verleten.

Bei der öftlichen Niederlassung machten wir halt. Diefelbe bestand nur aus zwei großen fegelförmigen Butten und einigen Rebengebäuden, um welche wir in ber Gile für die Nacht unsere Butten aufbauten, bie wir mit Bananenblättern bebeckten, um den Regen und Thau ab-

Bei Dunkelwerden ließ ich die Gefangenen nochmals zu mir kommen und versuchte eine halbe Stunde lang, von ihnen eine klare Antwort zu bekommen auf die Frage, ob öftlich von uns eine große Bafferfläche ober ein großer Fluß fei. Als einer unserer Führer, ber mich bei meinen Bemühungen unterftutte, von ihnen wiffen wollte, welches ber größte Njansa sei, ber von Unjoro ober ber von Uganda, rief ber Rnabe:

"Njansa! Njansa? Ja, ber Njansa (nach Often zeigenb) liegt bort und behnt sich borthin (nordostwärts) fehr weit aus." Auf die Frage, wieviel mal "Schlaf" zwischen dort und ben Babusesse liege, hob er brei Finger ber rechten Hand auf und antwortete "brei".

Nachdem es inzwischen bunkel geworden war, wurden wir plöglich burch einen Schmerzensschrei erschreckt, bem ein eigenthümliches, geisterhaftes Geheul folgte, aus welchem man etwas wie Triumph heraus= hörte; in der dann entstehenden Stille vernahmen wir das Rascheln der Bfeile durch die Bangnenblätter über unsern Köpfen.

"Löscht die Feuer aus! Bleibt kaltblütig. Wo sind die Schildwachen? Weshalb sind sie nicht auf ihren Posten?" waren die nächsten Aeußerungen.

Die Eingeborenen hatten sich an uns gerade zu der Zeit herangeschlichen, wo das Lager am wenigsten bewacht war, während des Abendessen, wo wir den Wachen, ausgenommen dei ungewöhnlichen Gelegenheiten, erlaubt hatten, erst zu essen, ehe sie ihren Rachtdienst antraten. Wir stellten bald fest, daß ein Pfeil einem gewissen Selim etwa 10 cm tief in die Hüfte gedrungen war und ein anderer eine am Feuer röstende Ziegenkeule durchbohrt hatte; mehrere andere hatten Bananenstengel durchlöchert. Nach einigem gütlichen Zureden zog Selim den Schaft des Pfeils tapfer aus der Wunde, dis die mit Widerhaken versehene Spize zu sehen war, worauf ich sie unter Zuphülsenahme einer Pincette mit einem heftigen Rucke entsernte. Dann wurde Eucalyptin auf die Wunde gelegt und der Mann in sein Quartier geschickt.

Eine halbe Stunde später, als aber alle Wachen auf dem Posten waren, unternahmen die Eingeborenen einen Angriff auf einen andern Theil des Lagers, doch gaben die Gewehre ihnen rasch Antwort, worauf wir ein Davonlaufen und Rascheln hörten. In der Ferne vernahmen wir zwei Gewehrschüffe und einen Todesschrei, woran wir erkannten, daß wieder einige unserer unverbesserlichen Freibeuter in Thätigkeit waren.

Unsere Truppe war wahrhaftig schwach genug, nicht ber Zahl nach, sondern in Bezug auf die wirkliche Stärke bei der Vertheidigung und die Fähigkeit, die Munition zu tragen; diese Umhertreiber waren daher stets eine Quelle der größten Sorge für mich. Es war volständig nuhlos, sie durch Vernunftgründe und Zureden bekehren zu wollen, nur die größte Strenge hielt sie zurück; da indeß die Schrecken des Waldes erst so kurze Zeit hinter uns lagen, sehlte mir noch der moralische Muth, um die Schraube der Disciplin anzusehen; aber wenn ich auch Milde walten ließ, so zog doch oft ihre eigene rücksichtslose Unklugheit ihnen eine Bestrafung zu, die weit schwerer war, als einer von uns sie ihnen auferlegt haben würde.

Während der Nacht fiel heftiger Regen, der uns am nächsten Morgen bis um 8 Uhr am Weitermarsch verhinderte. Ich benutte die Zeit, um aus den Gefangenen etwas Bernünftiges über den Charakter der vor uns befindlichen Eingeborenen herauszubringen; doch waren wir alle mit ihrer Sprache so vollständig unbekannt, daß wir nur wenig Fortschritte machen konnten. Bei ihren Bemühungen, sich verständlich zu machen, zeichnete die Frau auf der Erde von dem Laufe des Ituri eine Skizze, die eine der seltsamsten Ansichten über die Geographie Afrikas illustrirte, die man sich denken kann. Wie die Frau den Fluß darstellte, ging derselbe nach dem Mücken der Wasserscheide hinauf, floß dann steil auswärts parallel mit dem Albert-See und stürzte sich schließlich plöglich in den Rjansa hinab! Vollständig verwirrt von dem, was ich erfahren hatte, behielt ich die Frau, als wir weiter ins offene Land hineinmarschirten, noch dei mir; von dem Gipfel eines Hügels zeigte sie mir dann, etwa 3/4 km unter uns, den nach Osten sließenden Ituri. Die in Sicht befindliche Flußstrecke hatte die Richtung O. 3. S.

Hier stand ich vor einem schweren Räthsel. Zwei Tage vorher waren wir auf 1° 24' nördl. Br. von dem rechten nach dem linken User des Ituri übergesetzt und befanden uns jetzt auf 1° 28' nördl. Br. Und dennoch sahen wir den Ituri hier nach D. z. S. und DSD. sließen, während meine Route nach Kavalli mich offenbar nach S. z. D. führte.

Ich wollte mir ben Kopf nicht mehr mit bem Problem zerbrechen, noch versuchen eine Lösung dafür zu sinden, was die Frau damit meinte, daß der Fluß, an dem wir über 950 km weit vom Kongo her auswärts gekommen waren, nach dem Njansa strömen sollte. Die einzig mögliche Lösung war, daß es zwei Ituri gäbe, von denen der eine nach dem Kongo, der andere nach dem Kilbecken ströme; indessen behaupteten sie und ihr Bruder ganz bestimmt, daß es nur einen Ituri gäbe.

Bei Fortsetzung bes Marsches verfolgten wir einen Pfab, ber sich ins Thal hinabsenkte. Balb barauf standen wir an dem Ufer des Flusses und hatten nunmehr die Lösung gefunden. Es war der Haupt-Ituri, der W. z. s. sloß. Zuletzt wird man allemal klug.

Auf dem Flusse befand sich ein plumpes, unförmiges Kanoe, und da Saat Tato sehr geschickt mit solchen Fahrzeugen umzugehen verstand, erhielt er den Auftrag, gegen eine Belohnung von 80 Mark die Karavane nach dem andern User überzusehen. Der Fluß war 115 m breit, im Durchschnitt 2 m tief und hatte eine Strömung von zwei Knoten. Es war der Katarakt dieses Flusses gewesen, dessen dumpses Getöse wir in der Nähe von Mbiri gehört hatten.

Die Eingeborenen von Abunguma am linken Flugufer beobach=

teten unsere Operationen von dem Gipfel eines etwa anderthalb Kilometer entsernten Hügels und zeigten eine sehr zuversichtliche Miene, die zu sagen schien: "Schon gut, Freunde, wenn ihr hindurch seid, werdet ihr mit uns zu rechnen haben." In einem solchen offenen Lande konnte nichts geschehen, ohne "daß es die ganze Welt wußte". Die Abunguma drohten uns tapfer mit den Speeren, die Babusesse hatten jeden hervorragenden Punkt am rechten User des Flusses besetzt. Einigemal schien es, als ob unsere Mannhaftigkeit hier einer sehr schweren Prode unterzogen werden sollte. Indessen hatten wir den Trost, daß wir wußten, daß die Eingeborenen zur Stelle und in Bewegung waren, sodaß wir auf einem Abhange des Weidelandes, wo das Gras um das Lager herum nur 10 om hoch war, nicht überzrascht werden konnten.

Seitbem wir nach Ibwiri gekommen waren, hatten wir — für Afrika — sehr üppig gelebt. Wir hatten täglich Fleisch und Wilch genossen und von Hühnern, frischen und getrockneten Bohnen, Zuckerrohr, süßen Kartosseln, Yams, Colocasien, Tomaten, Eierpflanzen, Meslonen, Paradiesseigen und Bananen gelebt. Die Wirkung davon auf die Leute war wundervoll; sie waren Männer in jeder Beziehung des Wortes geworden und an Körper und Geist weit besser als die magern elenden Wichte, welche, ohne kaum dagegen zu protestiren, von den Enaksöhnen von Ipoto gepeitscht und mit Speeren durchbohrt worden waren. Auch auf die Weißen hatte die Lebensweise einen sehr wohlsthätigen Einsluß geübt, denn wenn auch nicht fett, so waren wir doch nicht mehr dürr und mager; etwas Wein würde die Heilung vollsendet haben.

Ein sanft ansteigender, mit Gras bewachsener Abhang brachte uns am nächsten Worgen nach Berlauf einer Stunde auf den Rücken einer dieser langgedehnten Bellenzüge, die für diese Gegend charafteristisch sind. Bon oben hatten wir wieder einen für uns besonders interessanten Rundblick. Der von uns in Aussicht genommene Curs war Südost, da wir auf eine hohe kegelförmige Bergspize zustrebten, welche am Ende einer grasbedeckten Hügelkette stand und uns später als Masamboni=Bic bekannt wurde. Bir stiegen in anmuthige Thäler hinab, die durch kühle, klare Bäche bewässert wurden; in der Nähe der letztern waren kleine Gruppen von Bohnstätten der Eingeborenen, von Feldern mit unreisem Sorghum, süßen Kartossell, Ruckerrohr u. s. w. umgeben. Allein sämmtliche Hütten waren verlassen und ihre Bewohner sahen sich uns von jedem hervorragenden Hügel aus der Bogelschau

an. Endlich passirten wir auch eine leere Vieheinzäunung, bei beren Anblick unsere Leute vor Freuden schrien und riesen: "Ja, der Herr hat recht, alles, was er gesagt hat, trifft ein. Erst wird das Grassland kommen, dann das Vieh mit tapfern Männern, welche es vertheidigen, dann die Hügel, dann der Njansa und endlich der weiße Mann. Das Grasland haben wir schon gesehen, hier ist der Viehhof, dort sind die Hügel und die tapfern Männer, und wenn es Gott gefällt, werden wir auch den Njansa und den weißen Mann noch ersblicken."

Wir setten unsern Weg nach einem Thale fort, durch welches ein anderer Fluß dahinrafte und tobte. Zu unserer Linken befand fich eine Reihe zerklüfteter Felsen, welche in ungeheuern, freiftebenben Massen aufstiegen und so groß waren, bag auf den Spiten ein Dutend Männer bequem sigen konnten. Die großen Felsmassen wurden burch eine niedrigere Felsreihe verbunden, die eine gleichförmigere Geftalt hatte und ben tahlen Scheitel eines Bügelruckens bilbete. An einigen Stellen passirten wir so nahe am Fuße ber Felsen, bag wir Die Gipfel leicht mit einem Steinwurf hatten erreichen können. Wir waren auf einen Angriff wohl vorbereitet, doch verhielten sich die Gingeborenen mertwürdig ruhig. Der von uns verfolgte Bfab enbete an einer Hängebrücke über einen britten "Sturi", ben ich, um Misverständnisse zu verhüten, als öftlichen Sturi bezeichne. Derselbe war 27 m breit, tief und hatte die Strömung einer Stromschnelle; er war mit einer Brude überspannt, die aber so gebrechlich hergestellt war, daß nur je einer von uns dieselbe überschreiten konnte. Jebe Person brauchte zwei volle Minuten, um die Spannweite von 27 m zu passiren, sodaß es 6 Uhr nachmittags wurde, ehe die ganze Karavane am andern Ufer war; da der Uebergang fich an einer für uns fehr unvortheilhaften Stelle befand, fo mußten bie Buchfenschützen ben ganzen Tag auf bem Boften fein.

Nachmittags sahen wir eine schöne schwarze Auh mit ihrem Kalbe aus einem Einschnitt in dem erwähnten Felsrücken herauskommen, worauf unsere Leute ein sautes Freudengeschrei erhoben. "Rindvieh, ah Rindvieh! Rindvieh, was machst du? Wir haben dich nicht gesehen, seit wir jung waren." Wahrscheinlich waren diese Thiere aussgebrochen, da die Abunguma ihr Bieh hinter den Felsenhügeln verssteckt hielten.

Nachdem wir das malerische Thal des östlichen Ituri verlassen hatten, marschirten wir am 8. December einen sanst ansteigenden

Abhang bis zum Gipfel eines Hügels hinauf, von welchem wir einen weiten Blick über das gewundene schmale Bett des Flusses hatten, der, wie wir bemerkten, aus OSD. herkam. Bald darauf eröffnete sich uns ein mehr einer vollständigen Ebene gleichendes Land, das sich über 30 km weit nach Süden ausdehnte und im Norden von dem felsigen Rücken und dem kurz vorher von uns verlassenen

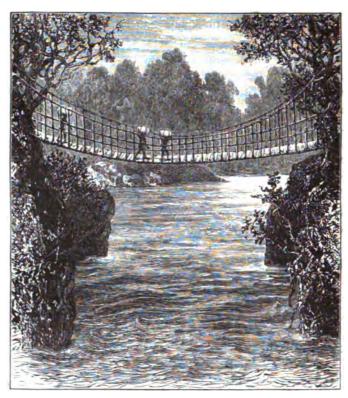

Bangebrude über ben öftlichen Sturi.

Thal begrenzt wurde, während im Often die Masamboni-Rette aufstieg, deren an der schlanken Spitze kenntliches Nordende für den Augenblick unser Ziel bildete.

Um 91/2 Uhr vormittags hatten wir uns der Gebirgskette um mehrere Kilometer genähert und bemerkten, ehe wir in das Thal eines nach Norden strömenden kleinen Flusses hinabstiegen, mit Verwundezung, daß die ganze weite Ebene bis zu den Bergen eine einzige Masse von Pflanzungen war, ein Beweis, daß dort eine starke Be-

völkerung lebte. Hier also würde es, wie wir meinten, zum Kriege kommen. Die Abunguma hatten ihre Niederlassungen verlassen, um sich diesem volkreichen Stamme anzuschließen und uns einen passenden Empfang zu bereiten. Stärkere Ansiedelungen hatten wir nicht gesehen, seit wir Bangala am Kongo verlassen hatten, und als wir die Entsaltung der ungeheuern Scharen und die Anzeichen der Wohlschabenheit und Sicherheit sahen, schlich sich bei uns der Argwohn ein, daß diese Eingeborenen dem Bündniß der Stämme angehören möchten, welche den armen, sorgenvollen Gouverneur von Aequatoria eingesschlossen hielten.

In der Absicht, die Eingeborenen nicht zu reizen und die unverbesserlichen Freibeuter der Colonne an der Begehung von Unthaten zu verhindern, verfolgten wir einen nach Südosten führenden Pfad, um am Rande des Districts hin zu marschiren. Wir konnten unsern Curs zwischen den Pflanzungen so nehmen, daß der Feind keine Deckung hatte. Um  $11^{1/2}$  Uhr vormittags hatten wir das östliche Ende des Districts erreicht, wo wir anhielten, um unter dem Schatten eines Baumes, dessen Zweige von der kräftigen, vom Njansa kommenden kühlen Brise bewegt wurden, Mittagsrast zu machen und uns zu erfrischen.

Um 1 Uhr nahmen wir den Marsch wieder auf und traten in den Schatten der Bananenpflanzungen hinein, wo wir uns über den in denselben bekundeten Fleiß der Eingeborenen und die Sauberkeit der bepflanzten Stellen wunderten. Die kegelförmigen Wohnstätten waren groß und, wie wir beim Hineinschauen durch einige offene Eingänge bemerkten, im Innern durch Schirmwände aus rohrartigem Gras abgetheilt. Jedes Dorf war reingekehrt, als wäre es besonders zum Empfang von Gästen bereit. Jeder Bananenstamm war mit Früchten belastet, die Kartoffeläcker waren ausgedehnt, die Hirsesleher nahmen auf jeder Seite mehrere Hektare ein und die erst in neuester Zeit ersbauten zahlreichen Getreidespeicher ließen erkennen, daß man eine reiche Ernte erwartete.

Schließlich kamen wir aus den Kornfeldern heraus, ohne auch nur einmal belästigt worden zu sein. Wir glaubten, daß die Eingeborenen entweder durch übertriebene Gerüchte über unsere Stärke furchtsam geworden, oder durch unser vorsichtiges Manöver, zwischen unserer Marschlinie und den Baumgruppen einen ziemlich großen Raum zu lassen, verwirrt worden waren, denn zu unserer Ueberraschung stießen wir auf keinen Widerstand, obwol große Scharen von Eingeborenen die an unserer Route gelegenen hervorragenden Punkte besetz hatten.

Der breite und wohlbegangene Pfad nach den Bergen, denen wir uns jetzt rasch näherten, durchschnitt die etwa 5 km breite, reich mit blühendem Futtergras bedeckte, beinahe horizontale Ebene in der Mitte. Nicht fern zu unserer Linken befand sich der Jturi, an dessen anderm Ufer eine weitere volkreiche Ansiedelung zu sehen war.

Um 3 Uhr nachmittags trasen wir am Fuße bes Masambonis Gebirges ein. Biele ber höchsten Punkte besselben waren mit Gruppen von Hütten gekrönt, die Viehhöse der Eingeborenen lagen in den Falten des vor uns liegenden Gebirges. Die Leute hatten sich auf den nächsten Gipfeln in größern Gruppen gesammelt und riesen uns, als wir nahe genug herangekommen waren, mit lauter, heraussfordernder Stimme tropige Worte zu. Wir schätzten die Höhe der uns zunächstliegenden Berge auf etwa 250 m über der Ebene und ihre Entsernung von uns, da die Abhänge besonders steil waren, auf etwa 700—900 m.

Bu unserer großen Freude und Erleichterung stieg der Pfad nicht an den steilen Abhängen empor, sondern führte am Fuße derselben herum, und wandte sich nach Ost, gerade die von uns gewünschte Richtung, da wir uns jetzt auf 1° 25′ 30″ nördl. Br. befanden. Als wir um eine Ecke der Bergkettte herumkamen, zeigte sich unserm Blick ein Thal von 1½ dis 3 km Breite, das von üppigem, der Sichel entgegenreisendem Kassernkorn bedeckt war. Zu unserer Rechten stieg unmittelbar über uns die Nordseite der Masamboni-Kette empor, zur Linken siel das ganz mit Getreideseldern bedeckte Gelände allmählich zu einem rasch sließenden Arm des östlichen Ituri ab, um auf der andern Seite in derselben sansten Weise dis zu einem breiten huseisensörmigen, mit Gras bedeckten Rücken anzusteigen, der dicht mit Wohnstätten besetzt, mit grünen Hirse und Maispstanzungen bedeckt und reich an Bananenhainen war. Eine Umschau in der Umsgebung ließ uns den Wohlstand des Stammes erkennen.

Beim Eintritt in dieses wohlhabende getreidereiche Thal erscholl über unsern Köpfen drohend im Chor der Kriegsruf der Eingeborenen, was uns veranlaßte, aufzublicken. Die Gruppen waren schon viel zahlreicher geworden, und es mochten vielleicht 300 mit Schilden, Speeren und Bogen ausgerüstete Krieger versammelt sein, welche die blanken Waffen schwangen, mit Schild und Speer gesticulirten und in einer uns unbekannten Sprache uns wüthend anschrien. Immer erregter in ihrem Benehmen werdend, schienen sie herabkommen zu wollen, änderten dann aber ihren Plan und stiegen wieder zum Gipfel hinauf, wo sie

mit uns gleichen Schritt hielten, sie oben längs bes Grats ber vorliegenden Hügel, wir am Fuße berselben; fortwährend schrien und heulten sie, riefen und brohten, was uns, wie wir annahmen, ihren Haß außbrücken und ihre Gefährten im Thal ermuthigen sollte.

Als wir aus ber erften Kornfelberreihe herauskamen, hörten wir das Rriegsgeschrei ber Eingeborenen im Thal und befürchteten beshalb, daß biefelben, von den Gefährten auf ben Sügeln gewarnt und geführt, an ihnen gunftig erscheinenben Orten Aufstellung nehmen würden. Es war jest fast 4 Uhr und also Zeit, einen Plat für das Lager auszuwählen und uns vorzubereiten, um die Nacht inmitten einer ber Zahl nach übermächtigen Bevölkerung zuzubringen. Glücklicherweise stieg ganz in der Nähe der steile Rsera Kum-Sügel mit einem Ausläufer auf, beffen platter Gipfel 30 m über ber mittlern Thalhöhe lag; berfelbe bilbete gleichsam eine Insel im Thale und war ungefähr 450 m vom Flusse und 180 m von der Masamboni-Rette entfernt. Bon bem Gipfel bes Mera Rum hatten wir nach Often und Westen einen Blick auf bas nörbliche Gehänge ber hohen Rette und über ben Scheitel bes hufeisenförmigen Rückens hinweg bis über ben Sturi-Arm. In einer folden Stellung hatte man mit 50 Gewehren ein Lager gegen taufend Eingeborene behaupten können. Wir eilten den Hügel hinauf, während die Arieger von den Höhen herabkamen und sich uns näherten, als ob sie unsere Absicht ahnten; auch von den Flugufern stürzte eine Masse schreiender Bewaffneter gegen unsere Marschlinie, boch gelang es uns, nachdem die Rundschafter in ber Vorhut vereinzelte Schuffe abgegeben hatten, um die Front frei zu machen, die Hügelinsel zu erreichen und hinaufzuklimmen. Die Lasten wurden abgeworfen, einige vorzügliche Plankler auf jeder Seite ber Colonne beauftragt, die Nachhut zu unterstüßen, andere beorbert, rund um die Rrone des Sügels eine Seriba herzustellen, und eine Abtheilung von etwa 30 Mann wurde nach dem Fluffe geschickt, um Waffer Rach einer halben Stunde war die ganze Colonne auf dem hügel in Sicherheit, die Seriba nahezu vollendet und für die Durftigen Baffer herbeigeschafft, und wir hatten einige Minuten Zeit, um Athem zu schöpfen und von unserm dominirenden Standpunkt aus die Umgebung zu untersuchen. Der Blick aus ber Vogelschau war keineswegs ermuthigend. Im Thal zerstreut lagen etwa funfzig Dörfer, und nach allen Rich= tungen hin zeigte sich bem Auge eine Pflanzung hinter ber andern, ein Feld und ein Dorf neben bem andern. Bas auf ben Bergen lag, wußten wir nicht. Die Bahl ber in Schwärmen an ben Abhängen

versammelten Eingeborenen betrug mehr als 800, beren tropiges Schreien und Lärmen die Luft erfüllte.

Die Bergbewohner schienen zu einem Bersuch geneigt zu sein, die Sache sofort zur Entscheidung zu bringen. Wir waren von bem Marsch von 21 km, den wir gemacht hatten, ermüdet und die glühende Sonne und bas Gewicht ber Laften hatten bie Körperfrafte ber Leute geschwächt; nichtsbestoweniger mahlten wir einige ber Besten aus und sandten sie den Bergbewohnern entgegen, während wir beobachtend stehen blieben, um das Berfahren unserer Gegner kennen zu lernen. Bier Plankler waren allen voran und eine gleiche Bahl von Gingeborenen, teineswegs bem Rampfe abgeneigt, sprang ihnen tapfer entgegen, in bem instinctiven Gefühl, bag ber Muth unserer Leute nicht der allergrößte sei. Die Eingeborenen näherten sich ihnen bis auf etwa 90 m und machten bann ben Gewehren gegenüber ihre Bogen fertig. Unsere Leute feuerten einmal, ohne Schaben zu thun, und zogen sich bann zurud, mahrend bie Gebirgsbewohner, immer mit dem Finger an der Bogensehne, vorrückten. Run ergriffen unsere vier Mann die Flucht, von hunberten, die von unserm Lager aus bas Schauspiel mit ansahen, laut verwünscht. Das war auf unserer Seite ein boser Anden die Eingeborenen als günstiges Vorzeichen für sich aufnahmen und mit Triumphgeheul begrüßten. Um dieser Freude ein Ende zu machen, suchten unsere Büchsenschützen Deckung und begannen bie Eingeborenen ernftlich zu beläftigen. Ginige, welche sich auf der Höhe des Hügels Riera Rum befanden, richteten unter ben Bebirgsbewohnern auf bem Abhange ber gegenüberliegenben 360 m entfernten Kette Schaben an, andere frochen ins Thal hinab und forgten hier für unsern Triumph, und noch andere schlichen sich um ben Fuß des Mera Rum herum und wirkten bort zu unsern Gunsten. Unser Jäger Saat Tato nahm ihren Eigenthümern eine Ruh weg, sodaß wir hier nach elf Monaten zum ersten mal wieder Rindfleisch kofteten. Als die Dunkelheit einbrach, suchten Eingeborene wie Frembe ihre Quartiere auf, beide in der Erwartung, daß morgen ein sehr aufregender Tag folgen werbe.

Ehe ich mich abends zur Ruhe legte, las ich, wie gewöhnlich, in der Bibel. Ich hatte sie schon einmal vom Anfang bis zum Ende durchgelesen und war jetzt wieder beim 5. Buche Mosis, wo ich an den Bers kam, in welchem Moses Josua mit folgenden schönen Worsten ermahnt: "Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und

laffet euch nicht vor ihnen grauen; benn ber Herr, bein Gott wird felber mit dir wandeln und wird die Hand nicht abthun, noch dich verlassen!"

Ich las weiter, bis ich bas Ende bes Kapitels erreicht hatte, und schloß bann bas Buch, und von Moses wanderten meine Gebanken sofort zu Masamboni. War es bie große Ermattung, ein im Entstehen begriffener Schmerz, ein mahnendes Symptom herannahender Krankheit ober ber Schatten einer gehäffigen Stimmung gegen unfere feigen vier Rundschafter und ein unbestimmtes Gefühl bes Distrauens, daß meine Taugenichtse in einem fritischen Augenblicke die Flucht ergreifen konnten? Sicherlich befanden wir uns einem Bolke gegenüber, das fich fehr wesentlich von den Waldbewohnern unterschied. Auf bem offenen Lanbe waren meine Leute noch nicht wie heute erprobt worben, und was meine Offiziere und ich felbst gesehen hatten, war nicht sehr ermuthigend. Jedenfalls war, soweit ich mich erinnere, mein Geift in diesem Augenblicke mehr als bei irgendeiner frühern Gelegenheit mit ber Gefahr beschäftigt, die uns brobte, wenn wir uns mit einer so kleinen Truppe feiger Träger in ben Kampf mit ben Stämmen bes Graslandes magten. Ich schien jest bas, was wir erwarten könnten, gründlicher erfaßt zu haben. Db es eine Folge bes weitern Rundblickes auf Land und Leute war, ober ob ich unter bem Eindruck des großen Geschreis ber menschlichen Stimmen ftand, beren Lärm mir noch in den Ohren zu klingen schien, weiß ich nicht, doch glaubte ich eine Stimme zu vernehmen: "Sei getroft und unverzagt, fürchte bich nicht." Ich hätte schwören mögen, daß ich eine Stimme hörte, und begann mit berselben zu bisputiren. Weshalb forderft bu mich auf, die Mission aufzugeben; ich kann nicht flieben, wenn ich auch wollte; ber Rückzug wurde viel schlimmer sein als bas Vordringen; beine Ermahnung ist baher unnöthig. Die Stimme erwiderte nichtsbestoweniger: "Sei getroft und unverzagt; benn bu wirst bies Bolk ins Land bringen, das der Herr ihren Bätern geschworen hat ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austheilen. Ich werbe mit dir sein und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht."

Im strengsten Vertrauen sei gesagt, daß mir, obschon ich mich noch niemals besser für den Kampf vorbereitet gefühlt habe, doch der Gesdanke kam, daß beide Parteien merkwürdig thöricht seien, da sie im Begriff standen, sich in einen Kampf zu begeben, den ich für unnöthig hielt. Wir kannten nicht einmal den Namen des Landes und seiner

Bewohner, und sie wußten ebenso wenig von unsern Ramen, unsern Zielen und Beweggründen. Ich stizzirte mir noch den Plan für den folgenden Tag, beschwor die Posten, strenge Wache zu halten, und hatte dann balb diesen Masamboni, den Herrn der Berge und Ebenen, vergessen.

Der 9. December war Rasttag. Um Morgen vervollständigten wir unfern Zaun aus Dorngestrüpp, vertheilten Patronen und untersuchten die Gewehre. Gegen 9 Uhr schwand die Rühle der frühen Morgenstunden vor den Strahlen der wärmenden Sonne, und bald darauf sammelten fich die Eingeborenen in imposanten Scharen. grellen Tone der Kriegshörner, wie ich fie schon 1875 in Usoga und Uganda gehört hatte, riefen zum Sammeln, und von jeder Sügelsviße ertönten über zwanzig Trommeln. Das Rufen und Schreien ging fortwährend vom Berg zum Thal und umgekehrt, und wir waren jest rundherum umzingelt. Gegen 11 Uhr vormittags ftiegen einige Gingeborene an den Abhängen herunter und tamen fo nabe, daß ein gewiffer Fetteh, ein Mann aus Unjoro, verstehen konnte, was sie sagten; er tauschte heftige Schimpsworte mit ihnen aus, bis sich schließlich ein vollständiger Wortkampf entwickelt hatte. Als ich erfuhr, daß einer unferer Leute die Sprache verstünde, leitete ich bies wüthende Schimpfen in friedlichere Bahnen, worauf bann ein freundschaftlicheres Gespräch stattfand.

"Wir unsererseits", hieß es, "tämpfen nur zur Vertheidigung. Ihr greift uns an, während wir ruhig das Land durchziehen. Würde es nicht besser sein, erst miteinander zu sprechen und zu versuchen, ob wir uns nicht verständlich machen können, und erst dann zu kämpsen, wenn wir nicht übereinkommen können?"

"Das ist wahr, das sind weise Worte", erwiderte jemand. "Sagt uns, wer ihr seid. Woher kommt ihr und wohin wollt ihr?"

"Wir kommen von Sansibar, vom Meere, und unser Häuptling ift ein weißer Mann. Wir wollen nach bem Njansa von Unjoro."

"Wenn ihr einen weißen Mann bei euch habt, so zeigt ihn uns und wir werden euch glauben."

Sofort trat Lieutenant Stairs aus der Seriba und wurde von Fetteh den Eingeborenen vorgestellt.

"Nun sagt uns aber auch, wer ihr seib", rief Fetteh. "Was ist dies für ein Land? Wie heißt euer Häuptling? Und wie weit ist es dis zum Njansa?"

"Das Land heißt Undussuma, ber häuptling ist Masamboni.

Wir sind Wasamboni. Den Ruweru (Njansa) erreicht man in zwei Tagen. Ihr werbet fünf Tage brauchen. Er liegt nach Osten. Es gibt nur einen Weg bahin, ben ihr nicht versehlen könnt."

Das war der Anfang zum Austausch freundlicher Beziehungen; die Bekanntschaft war gemacht. Wir ersuhren dann, daß es in Undussuma zwei Häuptlinge gäbe, von denen der eine dem Frieden nicht absgeneigt sei und Freundschaftsgeschenke austauschen wolle, wenn wir das wünschten. Wir waren sehr gern damit einverstanden, und es verstossen nunmehr mehrere Stunden, ohne daß seindliches Schreien oder Schüsse gehört wurden, ausgenommen am Flusse, dessen Usersbewohner halsstarrig waren und auf nichts als Kriegsvorschläge hören wollten.

Nachmittags kam eine Botschaft von Masamboni, welcher Muster und Qualität unserer das Geld vertretenden Stoffe zu sehen wünschte. Wir sandten ihm etwa 2 m scharlachrothen Uniformstoff und ein Dutend Wessingstangen, worauf wir das Versprechen erhielten, daß er morgen selbst kommen und die Ceremonie der Blutsbrüderschaft mit mir vorznehmen wolle.

Am nächsten Tage fühlten wir uns nach einer ungestörten Nacht fehr erfrischt und gaben uns gern ber angenehmen Erwartung hin, daß das Lager in wenigen Stunden wahrscheinlich mit freundlichen Eingeborenen gefüllt sein werde. Man hatte uns gebeten, nicht eher aufzubrechen, als bis ein Gegengeschent von Masamboni eingetroffen wäre, und wir hatten bemgemäß beschlossen, noch einen Tag zu bleiben. Der Morgen war, da wir uns 1290 m über bem Meere befanden, talt und unfreundlich. Die hohen Bergspitzen waren vom Nebel bebeckt und es hatte fich ein leichter Sprühregen eingestellt, ber unsere Freunde vom allzu frühen Rommen abhielt; allein um die dritte Stunde flärte ber Nebel sich auf und die Umrisse ber ganzen Rette hoben sich beutlich an bem blagblauen himmel ab. Ich befand mich mit Lieutenant Stairs und herrn Jephson an bem äußersten westlichen Ausläufer ber Rette und wir erfreuten uns an ber herrlichen Aussicht, bewunderten die Scenerie und sprachen unsere Vermuthungen barüber aus, wann ein so schönes Land wol die Wohnstätte civilifirter Ansiehler werden würde. Stairs meinte, baffelbe gleiche Neuseeland, und bemerkte, er möchte hier eine Biebzüchterei haben; er ging sogar so weit, eine Stelle auszusuchen und einen gewissen Punkt als ben geeignetsten Plat zu bezeichnen. "Dort auf jenem kleinen hügel wurde ich mein haus bauen." -"Schebang" nannte er es. Bielleicht ift bas ber neuseelanbische Ausbruck für eine Billa. — "Dort würde ich meine Rinder hüten; bie Schafe könnten an bem bahinterliegenden Abhang grasen und —"

Inzwischen waren die Eingeborenen in langen Reihen auf den Ausläufern des Berges erschienen und wandten sich sämmtlich einem gemeinsamen Wittelpunkte auf dem flachen Sipfel eines Hügels zu, in der Auftlinie etwa 900 m von unserm Standpunkt entsernt. Gleich darauf drang die klare, wohlklingende Stimme eines echten Bolksredners an mein Ohr; dieselbe gehörte einem Manne, der mit einigen Gefährten dis etwa auf 100 m über dem Thal hinadgestiegen war. Er sprach ungefähr zehn Minuten lang, und Fetteh, der herbeigeholt worden war, um die Borte zu übersehen, hörte ihm zu. Fetteh erzählte, er besehle im Namen des Königs Frieden, allein seltsamerweise erhob sich, als der Mann kaum geendet hatte, als Antwort auf seine Rede im Thale ein schreckliches gellendes Geschrei und lauter wilder Lärm, der von den Bergen erwidert wurde und dann in wilden Aussbrüchen auch von den Abhängen widerhallte.

Nach unserer Meinung konnte ein solches gewaltiges Geschrei kein Beichen des Friedens sein, sondern nur Arieg bedeuten, und um ganz sicher zu sein, sandten wir Fetteh ins Thal hinab, um den Sprecher zu befragen. Die Antworten der Eingeborenen ließen keinen Grund mehr zu zweiseln. Die beiden Ausbrücke "Kanwana" (Frieden) und "Kurwana" (Krieg) kangen so ähnlich, daß sie bei Fetteh einen Frethum hervorgerusen hatten.

"Wir wollen eure Freundschaft nicht", schrien sie. "Wir werden bald über euch kommen und euch mit den Stöcken unserer Hirten aus dem Lager treiben." Ein verrätherischer Bursche, der vom Gebüsch gedeckt bis nahe zu uns herangekrochen war, hätte uns beinahe einen schweren Verlust zugefügt; namentlich unser Dolmetscher entging nur mit genauer Noth der Gesahr. Fetteh las die Pfeile auf und brachte sie uns mit, als er uns seine Nachrichten mittheilte.

Es blieb uns nunmehr keine andere Wahl, als den Eingeborenen eine exemplarische Lehre zu ertheilen, und wir waren bereit, dies ohne einen Woment zu verlieren und mit der äußersten Gewalt zur Ausführung zu bringen, wenn uns nicht die Freundschaftsanerbietungen unserer Gegner etwa noch Einhalt geboten.

Nachdem die Compagnien gemustert waren, führte Lieutenant Stairs seine 50 Gewehrschüßen aus dem Lager gegen die halsstarrigen, wüthenden Burschen auf der andern Seite des Armes des Ituri, wähzend ich eine halb so starke Abtheilung unter Herrn Jephson ausschickte,

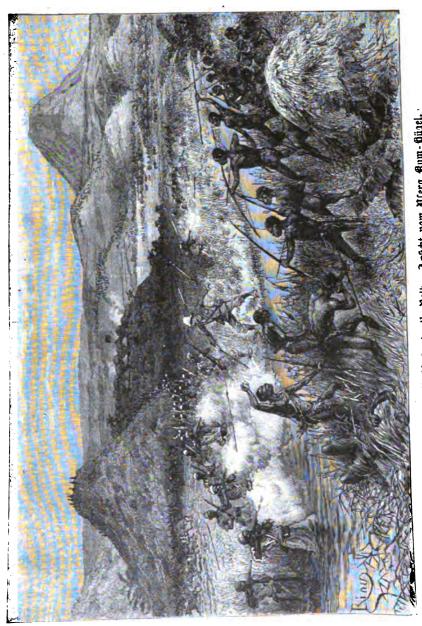

Ansere erste Erfahrung mit Masamboni's Volk. Ansicht vom Ufera Kum-Güzel.

THE NEW YORK
PUBLIC LIEWARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R , L

um die Abhänge zur Linken zu erstürmen, und 20 ausgesuchte Leute unter Führung von Uledi einen Ansfall zur Rechten unternehmen sollten. Raschid erhielt Befehl, mit 10 Mann den Gipfel des Rera Kum zu besehen, um uns vor einer Ueberrumpelung von dieser Seite zu schützen. Jephson und Uledi konnten, da die Gipfel der vorliegenden hügel den Einblick verwehrten, unbeodachtet von den Gebirgsbewohnern ihre Positionen einnehmen und sich den Feinden ungesehen dis auf 180 m nähern, während die Compagnie des Lieutenants Stairs, die sich weiter vorwärts im Thal befand, wol die ganze Ausmerkamkeit der Eingeborenen in Anspruch nehmen würde.

Schon nach wenigen Minuten war Stairs' Compagnie in beißem Die Eingeborenen empfingen unfere Leute einige Minuten mit kaltblütiger Entschlossenheit und ihre Pfeile fielen massenhaft, buchftäblich gleich einem Regenschauer herab; allein ber Lieutenant bemerkte sofort, daß ihr Muth nur aus bem Bewußtsein entsprang, daß ein ansehnlicher Fluß zwischen ihnen und seiner Compagnie lag. berte baher seine Leute auf, ben Fluß zu überschreiten; die Leute gehorchten, und als sie bas jenseitige Ufer erstiegen, gaben sie ein so verheerendes Feuer ab, daß in wenigen Secunden das Neft der aufrührerischen und unbotmäßigen Burschen, die so laut nach Rrieg geschrien hatten, zerstört war. Das Dorf wurde im Sturm genommen und die Bananenpflanzungen von ihnen gefäubert; die Eingeborenen fturzten über ben Fluß ins offene Land hinaus und flohen nach Norden, mährend Lieutenant Stairs feine Leute sammelte, bas Dorf in Brand ftectte und zum Angriff auf die andern Niederlassungen vorging, wo das Anattern ber von ber Compagnie abgegebenen Salven erkennen ließ, welchen Wiberftand fie fand.

Mittlerweile hatte Uledi mit seiner Abtheilung ausgesuchter Leute einen Pfad entbeckt, welcher einem Ausläuser entlang an dem Berg hinaufführte, und nachdem er die Höhe von 150 m erreicht hatte, seine Leute den Scharen, welche ihre Gefährten im Thale beobachteten und durch laute Zuruse ermuthigten, gerade in die rechte Flanke gebracht. Die Winchestergewehre arbeiteten vorzüglich, und da gleichzeitig die Abtheilung des Herrn Jephson aus einer Schlucht zur Linken hervorkam, übte das alles eine so unglückliche Wirkung auf die Nerven der Eingeborenen, daß sie, verfolgt von Uledi und seinen Leuten, in wildester Flucht die Abhänge hinaufstürzten, Uledi und seine Leute hinter ihnen drein.

Als Jephson sie in voller Flucht sah, wandte er sich nach

Often und marschirte noch etwa 3 km weiter, wobei er im Borbringen seuernd die ganze Gegend säuberte. Gegen 1 Uhr waren alle zurück im Lager, und nur ein Mann leicht verwundet. Alle hatten sich wunderbar gut benommen, und sogar die vier Feigelinge, die besonders beobachtet worden waren, hatten sich noch außegezeichnet.

Als die Eingeborenen um 2 Uhr wieder ins Thal zurückgesehrt waren, wurden die einzelnen Abtheilungen nochmals ausgesandt. Stairs führte seine Leute über den Arm des Ituri, verfolgte die laufenden Flüchtlinge weit nach Norden und schwenkte dann scharf herum, um sich Jephson anzuschließen, der seinen Weg weit nach Often fortgesetzt hatte. Uledi wurde mit seinen Leuten dis ganz hinauf auf den Kamm

ber Bergkette gesandt, wo er Augerweise halt machen ließ, als er sah, mit welch ungeheuern Mengen von Wohnstätten die Hügel bedeckt waren.

Der Kampf bauerte bis zum Nachmittage, da die Eingeborenen beständig in Bewegung blieben und bald angriffen und dann wieder flüchteten. Gegen Abend war kein einziger von ihnen mehr zu sehen, und das rund um das Lager herrschende Schweigen war bezeichenend für das Werk des Tages. Die Eingeborenen besanden sich entweder auf den Bergen oder fern im Osten und Norden; in dem Thale um uns herum war keine Hütte stehen geblieben, welche ihnen während der Nacht hätte Obdach gewähren können. Nach dem natürlichen Lauf der Dinge mußten wir, wenn wir viele solche Stämme wie diese treffen sollten, zahlreiche Leute vers



Schilb bom Ranbe ber Ebene.

lieren, und wenn wir ihnen nur den geringsten Zweisel ließen an unserer Fähigkeit, uns zu schützen, würden wir das Werk dieses Tages wol noch öfter zu wiederholen haben. Es war daher viel barmherziger, die Angelegenheit gleich gründlich zu erledigen, als einen wegen seiner Frechheit ungezüchtigt gebliebenen Stamm in unserm Rücken zu lassen. Die Eingeborenen müssen geglaubt haben, daß wir nicht im Stande seinen, außerhalb unsers Dornzauns zu kämpfen, weil sie so hochmüthig geprahlt, uns mit Stöcken herauszutreiben, und daß sie in den Bergen vollständig sicher seien. Wir waren daher gezwungen, diese Ansicht bei ihnen auszurotten, damit sie uns in keiner Weise weitern Schaden thun konnten.

Eine von ihrem Eigenthumer verlaffene Ruh verbrannte in einem

ber nahen Dörfer und lieferte uns eine zweite beschränkte Ration von gebratenem Fleisch.

Am 11. December fiel am frühen Worgen Regen, der uns dis 10 Uhr im Innern der Hütten festhielt. Als dann einige Eingeborene kamen, um uns von den Bergen herab nochmals Beweise ihrer Feindseligkeit zu geben, führten Stairs, Jephson und Uledi ihre Leute in drei getrennten kleinen Colonnen an den Abhängen hinauf zum Angriff und machten einen sehr erfolgreichen Zug gegen sie, wobei sie eine kleine Ziegenheerde erbeuteten, die unter die Leute vertheilt wurde. Die an diesem Tage gemachten Erfahrungen schienen die Eingeborenen überzeugt zu haben, daß sie dei einem Kampse mit uns nichts gewinnen konnten.

Einmal hatte es ben Anschein, als ob der Tag mit einer Bersöhnung enden würde, denn nachdem unsere Leute sämmtlich ins Lager zurückgekehrt waren, zeigte sich auf einem hohen Hügel über unserer Stellung ein Eingeborener, welcher erklärte, er sei von Masamboni geschickt und solle uns mittheilen, daß dieser unsere Geschenke empfangen habe, aber durch das Geschrei seiner jungen Leute, die auf dem Kampf bestanden hätten, an dem uns versprochenen Besuche verhindert worden sei. Jetzt aber, nachdem viele von ihnen getöbtet seien, sei er bereit, einen Tribut zu zahlen und uns in Zukunft ein treuer Freund zu sein.

Wir erwiderten, wir wären gern zufrieden und zur Freundschaft mit ihnen geneigt, allein da sie uns zum besten gehabt, unsere Friedenssgeschenke behalten und uns Weiber genannt hätten, müßten sie den Frieden jest mit Rindern oder Ziegen erkaufen; wenn sie in den Händen Gras hochhielten, könnten sie sich uns ohne Furcht nähern.

Ich muß hier noch erwähnen, daß, als die Krieger an ben Bergsabhängen zum Kampfe hernieberstiegen, jeder kleine Trupp von ihnen von einem großen Hunde begleitet war, der von ziemlich schlankem Buchs, aber muthig und angriffslustig war.

Die Waffen ber Wasamboni bestanden aus Bogen von 1,7 m Länge und 71 cm langen Pfeilen, sowie langen, scharfen Speeren. Die Schilbe waren lang und im allgemeinen schmal, doch waren wiele auch von dem gleichen Muster wie in Uganda. Die Pfeile waren mit fürchterlichen Wieberhaken versehen und die Speere ähnlich wie diesenigen in Karagwe, Uhha, Urundi und Ihangiro.

## Bwölftes Kapitel.

## Antunft am Albert-See nub Rudtehr nach 3bwiri.

Beitere Beläftigungen durch die Eingeborenen. — Riederbrennen ihrer Odrfer. — Das Dorf Gavira's. — Wir halten die Eingeborenen in Schach. — Das Plateau von Unjoro in Sicht. — Rächtlicher Angriff der Eingeborenen. — Das Dorf Katonsa's. — Palaver mit den Eingeborenen. — Keine Nachrichten von dem Pascha. — Unser Batronenvorrath. — Erwägung unserer Lage. — Lieutenant Stairs spricht mit den Bewohnern der Insel Kasenja. — Der einzige uns übrigbleibende vernünftige Beg. — Wieder von den Eingeborenen angegriffen. — Scenerie am User des Sees. — Erklimmen eines Berges. — Entdedung reicher Getreidevorräthe. — Das fruchtbare Thal von Undussuma. — Unser Rückmarsch nach Ihwiri. — Anlage des Forts Bodo.

Am 12. December verließen wir ungeftört und ohne irgendeine Stimme zu hören bei Tagesanbruch bas Lager, und bis 9 Uhr vormittags schien im gangen Thale kein lebendes Wesen zu sein. Unser Weg führte nach D. z. S. in Abgründe und schmale Thäler hinab, burch welche die auf der Bergkette und in den vielen Schluchten derselben entspringenden Flusse zwischen bichtem Gebusch, Dichungel und Röhricht babinfließen. Bielfach saben wir von Ueberfluß umgebene Dörfer, boch ließen wir dieselben unbelästigt in ber Hoffnung, daß die Wilden einsehen möchten, daß wir eine äußerst harmlose Truppe von Männern seien, wenn wir nur zufrieden gelassen wurden. Allein um 9 Uhr, als die Morgenfühle verschwunden war, hörten wir das erfte Kriegsgeschrei und fanden, daß dasselbe aus einer großen Gruppe von Dörfern tam, welche eine der Undussuma-Rette vorgelagerte Hügelreihe krönten. Als die Eingeborenen sahen, daß wir den Marsch fortsetten, ohne ihnen Beachtung zu schenken, rückten sie kuhn heran und umschwärmten unsere rechte Flanke und die Rachhut.

Gegen 11 Uhr waren es zwei getrennte Horben von Eingeborenen, welche uns hartnäckig verfolgten. Die eine war von Often gekommen, bie andere hatte sich aus der Bevölkerung der im Thal gelegenen Dörfer gebildet, die wir unberührt und unbeläftigt gelassen hatten.

Um Mittag hatten diese Banden sich zu zahlreichen, schreienden Wassen vermehrt, aus benen einige Leute uns zuriesen: "Wir wollen euch noch vor Abend zeigen, daß wir Männer sind; jeder von euch soll heute noch sterben."

Um die genannte Zeit nahmen wir, durch die Rast erstischt, den Warsch durch eine grasbedeckte Wildniß wieder auf; auf beiden Seiten waren keine Dörfer zu sehen, doch verfolgte die Wenge uns noch immer, unternahm von Zeit zu Zeit Scheinangriffe und belästigte uns mit frechem Geschrei und Drohungen. Einer unserer vorzüglichsten Schützen trat darauf aus der Marschlinie und verwundete zwei der Eingeborenen auf die Entsernung von 350 m, was sie eine Zeit lang zum Schweigen brachte, da sie sich offenbar wunderten, welches Geschoß in solcher Entsernung noch verwunden könne. Bald erhielten ihre Scharen neuen Zuzug und ihre Kühnheit trat wieder mehr hervor, und gleich darauf hörten wir die Nachhut schießen, vielleicht mit Ersolg. Zedenfalls wurden die Eingeborenen dadurch etwas gezügelt.

Endlich um 31/2 Uhr tamen wir in Sicht ber Dorfer ber Bavira, beren Säuptling Gavira bieg. Diefelben lagen in einer offenen Ebene zu beiben Seiten einer tiefen und steilen Schlucht, welche ein beträcht= licher Nebenfluß des öftlichen Sturi aus dem Lehmboden ausgehöhlt hat, Wir machten mit ber Vorhut am öftlichen Ufer halt, ba die Eingeborenen, allerdings zu spät, um noch Erfolg zu haben, herangefturzt tamen, um ben weitern Uebergang zu verhindern. Ich ließ sofort bie Lasten ablegen und schickte von ber Borhut Plankler über ben Fluß zurud der Nachhut zu Hülfe, worauf sich ein lebhaftes Scharmutel entwidelte, bei beffen Beendigung die Eingeborenen sich in voller Flucht zurudzogen. Um fie für eine vierstündige Berfolgung zu bestrafen, fehrten wir um und ftedten alle hutten auf beiben Ufern in Brand; bann formirten wir uns wieber in Marschlinie und eilten zu einem fteilen hügeligen Blateau, 60 m über ber Ebene, empor, um ben Eingeborenen entgegenzutreten, welche fich bort oben gesammelt hatten, um uns Wiberftand zu leiften. Allein lange bevor wir ben Gipfel zu erreichen vermochten, gaben fie ihre Stellung auf und ließen uns in Frieden eins ber Dörfer besetzen. Da es inzwischen spät geworben war, schlugen wir bas Lager auf, wobei es unsere erste Sorge war, baffelbe gegen einen nächtlichen Angriff zu sichern.

Bemerkenswerth ist, daß die Wuth der Eingeborenen bis zu dem Augenblicke, als wir die Dörfer in Brand steckten, im Zunehmen zu sein, von dem Augenblick aber, als ihre Wohnstätten von den Flammen

verschlungen wurden, aufzuhören schien, woraus wir schlossen, daß das Feuer einen höchst besänftigenden Einfluß auf ihre Nerven haben muß.

Das Dorf Gavira's, wo wir in bieser Nacht schliefen, liegt 1420 m über dem Meeresspiegel. Es war ein schöner Tag zum Marschiren gewesen, die südöstliche Brise hatte die Luft erheblich abgekühlt, sonst würden wir unter der größten Hite gelitten haben. Bei Sonnensuntergang wurde es sehr kalt und um Mitternacht betrug die Temperatur 12,4° R. Wir hatten 15 km zurückgelegt und sast alle klagten über Ermattung infolge des Marsches und der beständigen Aufregung.

Am 13. December brachen wir in östlicher Richtung etwas nach Tagesanbruch auf, um eine Strecke Weges zurückgelegt zu haben, ebe die Eingeborenen sich in die kalte, raube Morgenluft hinaus wagten. Das kurze Gras des Weibelandes war mit Thauperlen bebeckt und so naß, als ob es geregnet hatte. Nachbem die Nachhut unsere für die Nacht hergestellten Vertheibigungswerke zerftort hatte, damit die Gingeborenen die Einrichtung berfelben nicht kennen lernten, holte uns die= selbe bald wieder ein, worauf wir den District in geschlossener Marsch= ordnung und zu neuen Abenteuern bereit verließen. Drei Stunden lang fonnten wir von friedlicher Stille umgeben weiter wandern; wir erfreuten uns am Anblick ber Lanbschaft und hatten Zeit genug, um die Sigenthumlichkeiten der nördlich vom öftlichen Ituri liegenden großen Ebene zu beobachten, die zahlreichen kegelförmigen Sügel. welche ben Horizout im Norben begrenzten, zu bewundern, und zu bemerken, wie diese Regel sich im Often und Westen zu einer festen umunterbrochenen Linie vereinigten, wie die Oberfläche des Landes füblich von uns von einer Reihe großer Wellen gebildet wurde, beren Thäler jedes einen Fluß hatte, und wie etwa 8 km entfernt die Bergkette fich von Unduffuma oftwärts nach bem Balegga-Lande, beffen Gipfel uns so wohlbekannt find, fortfette, fich zu buchtartigen Curven geftaltet, in benen zahlreiche Nieberlassungen Wasser und Futtergraß für ihre Rinder und Feuchtigkeit für ihre Hirseacker finden, und sich bann nordwärts wendet, bis das außerste Ende sich gerade öftlich von uns befindet. Wir bemerkten ferner, bag die von uns verfolgte Richtung uns nach etlichen Stunden zwischen die nördliche und sübliche Rette auf einen Sattel bringen wurde, ber beibe zu vereinigen scheint. Für ben Augenblick war eine am Horizont auf biefem Sattel liegenbe Gruppe von Dörfern unfer Ziel, von wo aus wir bann bie weitere Richtung bestimmen konnten.

Um 9 Uhr vormittags begannen aber die Eingeborenen lebendig

zu werden und Umschau zu halten. Jeber Gegenstand in der weiten Landschaft war wieder frei von Dunft und Nebel. Bald wurde unsere lange Schlangenlinie entbedt und mit Kriegsgeschrei begrüßt, bas mit so gewaltiger Lungentraft ausgestoßen wurde, daß sich rasch hunderte von vor Wildheit und haß glühender feindlicher Augen auf uns richteten. Wir paffirten ein Dorf nach bem anbern, ohne es zu beläftigen; allein bas wurde uns, wie wir es schon am Tage vorher erfahren hatten, nicht zum Ruhm, sondern ungeachtet der Wittheilungen ihrer Nachbarn eher als Feigheit ausgelegt. Wir fühlten es, baß man uns den Borwurf der Schwäche machte. Etwa 300 m von unserm Pfade stand ein Trupp von 50 Eingeborenen und beobachtete unser Thun; sie sahen, wie wir mit freundlicher Rücksicht auf ihr Eigenthum burch ihre Niederlassung marschirten und, nur mit unsern eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die Augen geradeaus schauen ließen; aber weit entfernt, bies als einen Beweis anzuerkennen, bag wir boch einige gute Eigenschaften besäßen, folgten sie ber Colonne und forderten laut und gebieterisch ihre Landsleute auf, sich zu sammeln und uns zu umzingeln, eine Aufforderung, der Folge zu leiften die Eingeborenen nur allzu bereit zu sein schienen. Sobald fie sich nur ftark genug glaubten, um die Offensive zu ergreifen, stürmten sie auf die Nachhut ein, worauf sofort unsere Gewehre mit gutem Erfolge antworteten.

Jebe halbe Stunde trafen wir einen Fluß in der Sohle eines Thales und auf jeder Seite des Wassers eine breite Strecke Röhricht, wo es großer Vorsicht bedurfte, um die angriffsluftigen Eingeborenen in Schach zu halten.

Iene Gruppe von Dörfern am Horizont auf dem schon erwähnten Sattel, welcher die nunmehr zusammenlaufenden Hügellinien im Norsben und Süden von und verband, trat, als wir unverdrossen nach Osten weiter wanderten, immer deutlicher hervor, und ich bekam das Gefühl, daß wir vor Ablauf einer weitern Stunde den Albert-Njansa sehen würden. Aber als ob ein großer Schatz vor und läge oder Emin Pascha und seine Garnison sich in derselben Lage befänden, wie Gordon während der letzten Stunden vor dem Falle Chartums, und sie die belagernden Feinde wären, so wurden die Eingeborenen immer kühner und entschlossener; ihre Zahl nahm immer schneller zu, das Kriegsgeschrei ertönte unaufhörlich von jedem hervorragenden Punkte, die Gruppen vergrößerten sich zu so großen Wengen, daß wir schließlich die Ueberzeugung gewannen, daß sie im Begriffe ktänden, eine besonders starke Anstrengung zu machen. Beim Umherschauen sahen wir, daß

jeber höher gelegene Punkt schwarz von Menschenmassen war, wäh= rend sich auf der breiten, wellenförmigen Sbene Linien von Gestalten zeigten, die wie Armeen von Ameisen die Richtung auf uns zu verfolgten.

Um 11 Uhr vormittags waren wir dem Grat des letzen Rückens nahe, welcher noch zwischen uns und dem unser Ziel bilbenden Sattel lag, als wir eine kleine Armee erblickten, welche auf einem Wege herankam, der in seiner Fortsetzung bald unsern Pfad auf der andern Seite des von dem Rücken herabströmenden Flusses kreuzen mußte. Der Angriffspunkt würde, wie ich glaubte, ein Hügel oberhalb der Quelle des Flusses sein. Die Borhut befand sich noch etwa 90 m von diesem Hügel; als dieselbe gerade vor demselben war, gab ich den Befehl, kurz nach rechts abzuschwenken, die Waaren auf dem Gipfel abzulegen und die Reihen der Colonne zu schließen.

Bei der Ankunft der ersten Leute auf dem Gipfel hatte die Spipe ber in bichten Scharen heranströmenben Armee ber Eingeborenen ben Fuß bes Bügels auf ber andern Seite erreicht; ohne fich einen Augenblick zu befinnen, begannen beibe Parteien zu gleicher Zeit den Kampf; indeg war das Schnellfeuer aus den Winchesterbüchsen boch zu viel für bie Eingeborenen; so groß bie Gewalt ihrer vereinigten Stimmen auch war, das Anallen der Gewehre machte fie taub und verwirrt, und bas wilbe Pfeifen des Rugelregens lähmte selbst die Tapfersten ber Ihrigen. Die Borhut stürzte vom Abhange herab ihnen entgegen, nach wenigen Secunden machten sie kehrt und rannten mit der Geschwindigkeit von Antilopen davon. Unsere Leute verfolgten sie etwa 1½ km weit, kehrten dann aber auf ein gegebenes Signal zurud; fie gehorchten diesem Befehl mit berselben Bunktlichkeit, wie Solbaten bei ber Parabe, was mich faft noch mehr freute als die von ihnen bewiesene Tapferkeit. Bei halbbisciplinirten Leuten liegt bie größte Gefahr in Birklichkeit in ihrer Neigung, die Berfolgung forts zusetzen ohne Rücksicht auf die Zwecke, die der Feind mit einer plotzlichen Flucht vielleicht im Auge hat. Oft ift der Rückzug nur eine Kriegslift, die namentlich in Uganda häufig zur Anwendung gebracht wird. In unserm Falle verfolgten 40 Mann 500 Eingeborene, während mindeftens 1500 andere von einem Sügel zur Rechten von uns das Schlachtfelb beobachteten und eine ähnliche Bahl fich links von uns aufgeftellt hatte.

Nachbem wir unsere Reihen wieder geordnet hatten, marschirten wir wie vorher in geschlossener Linie weiter, bis wir um  $12^{1/2}$  Uhr halt machten, um uns zu stärken. Um uns herum war ein ziemlich

weiter Kreis frei von den lärmenden, heulenden Eingeborenen. Unsere Mittagsraft gab ihnen Zeit, ihre Kräfte wieder zu sammeln; obwol sie burch die Borgänge am Morgen ohne Zweisel etwas ernüchtert waren, bedrohten sie uns doch noch mit imposanten Scharen aus den Stämmen der Balegga, Bavira und Babiassi.

Nach einstündiger Raft nahmen wir unsern Marsch wieber auf. Wir fanden einen außerordentlich gut ausgetretenen Pfad, der von großem Werthe für die Colonne war, wie der rasche und elastische Schritt berselben erkennen ließ. Nach einer Biertelftunde erreichten wir ben höchsten Punkt bes Sattels ober eigentlich bes Plateaus, als welches jener fich jetzt erwies, wo wir in der Entfernung von etwa 40 km die blaue gleichmäßige Linie eines Tafellandes erblickten, das sich bis in die Wolfen erhob und von ungeheuerer Sobe zu fein schien. Beim Anblick berfelben gaben bie Leute ihrer Ueberraschung und Unzufriedenheit durch Murren Ausdruck; ich wußte aber, daß es Unjoro war, und daß zwischen uns und jenem großen, blauen Tafellande eine ungeheuere, tiefe Schlucht sich befand, auf beren Grunde der Albert= Bor uns schien nichts zu sein, weber Hügel Bergruden ober eine sonstige Erhöhung, nur die ungeheuere dunkel= blaue Masse in der Ferne; die östlichen Abhänge der nördlichen und füblichen Bergkette fturzten wie in eine Schlucht ober ein fehr tiefes Thal steil hinab. Als unsere Leute das Plateau von Unjoro in der Ferne erblickten, riefen sie ärgerlich aus: "Maschallah, dieser Njanfa geht aber auch immer weiter von uns weg"; boch tröftete ich fie und fagte: "Haltet die Augen offen, Jungens, ihr könnt ben Njansa jest jeben Augenblick zu sehen bekommen", eine Bemerkung, die, wie so viele andere, welche fie ermuthigen sollten, mit ungläubigem Grunzen aufgenommen wurde.

Allein jeder Schritt, den wir weiter machten, bewies uns, daß wir uns einem ungewöhnlich tiefen Thal oder dem Njansa näherten; das Plateau von Unjoro stieg immer höher vor unsern Bliden empor, während die Abhänge zu beiden Seiten von uns beständig niedriger wurden, und schließlich ruhten aller Augen auf einer grauen Bolke. Bas ist das? Nebel? Nein, es ist der im leichten Nebel schlummernde Njansa; dort im Nordosten hat er die Farbe des Oceans. Die Leute blicken mehrere Minuten auf den See, ehe sie zu begreisen vermochten, daß das, was sie sahen, wirklich Basser war, und gaben dann ihrem Gesühl mit Jubelgeschrei und enthusiastischen Rusen Ausdruck.

Noch einige Minuten setzten wir unsern Marsch fort, gelangten bis an ben Rand des Plateauabfalls, machten dann in der Rähe eines kleinen Dorfes, das in einer sehr exponirten Lage stand, einen kurzen Halt, um Peilungen zu nehmen, die Aneroidbarometer abzulesen und eine Weile unsere nächsten Schritte zu überlegen.

Obwol bie Leute jauchzten und tanzten und sich um mich drängten, um mir Glück zu wünschen, "daß ich die Stelle so genau getroffen hätte", überkam mich doch ein fröstelndes Gefühl, als ich daran dachte, wie wenig Aussicht vorhanden war, in einem Lande wie dieses ein



Das Sübenbe bes Albert-Rjanfa.

Kanoe zu finden, das zum Befahren der unruhigen Gewässer des Albert=Sees geeignet war. Aengstlich untersuchte ich mit dem Glase genau die ferne Küste des Sees, doch vermochte ich weder ein Kanoe zu entdecken, noch auf der ganzen Länge der Abhänge und der außgedehnten Ebene einen einzigen zur Herstellung eines Kanoe geeigneten Baum zu erblicken, und zum ersten mal kam mir, während noch auf aller Lippen der fromme Ausruf "Gott sei Dank" schwebte, der Gedanke, daß unser forcirter Marsch, der beständige Kampf und die Opfer an Menschenleben doch umsonst seien.

Und boch war es ebenso gut möglich, daß wir für Messingstangen und einige rothe Stoffe vielleicht ein Kanoe kaufen konnten. Es wäre

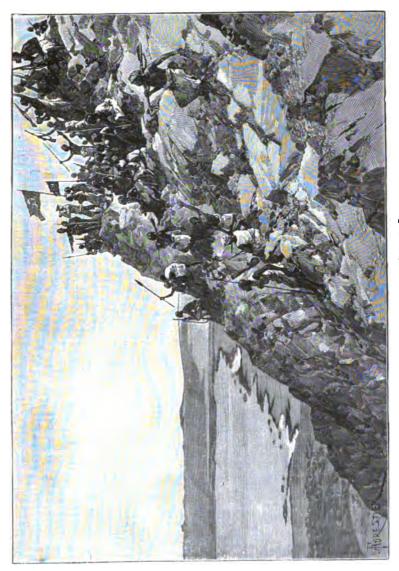

Erster Blick auf den Albert-See.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN POUNDATIONS
R . L

zu hart, wenn die langen Märsche hierher vollständig vergeblich sein sollten.

Die vor meinen Augen liegende Scene war ganz anders, als ich erwartet hatte. Ich hatte ben Victoria-Njansa und ben Tanganika umschifft und ben Muta-Afige von einem ahnlichen Plateau wie bieses betrachtet; auf beiben Seen waren Ranoes zu bekommen und an bem einen wie bem andern hielt es nicht schwer, nach einigem Suchen einen Baum zu finden, ber groß genug war, um ein Ranve aus bemfelben auszuhöhlen. Hier sah ich aber über 30 km weit nur ganz öbe Abhänge, durchset mit großen Felsmassen, durchfurcht von steilen, schluchtartigen Wasserläufen, beren Ufer einen schmalen Rand elenben Gestrüppes zeigten und zwischen benen steil abfallenbe, lange, scharfe Grate lagen, die mit felfigen ober thonigen Gefteinstrummern ober hohem grünen Gras bebeckt waren. Zwischen bem Fuß biefer langgestreckten Reihe von Abhängen und dem See lag eine 8-10 km breite und etwa 32 km lange Ebene, die aus der Höhe, in welcher wir uns befanden, einen sehr angenehmen Anblick gewährte. Dieselbe glich einem schön bewalbeten Barte, boch breiteten bie Zweige fich allzu weit aus, als daß die Baume die gewünschten Stämme hatten befigen können. Sie schienen mir mehr Afazien ober Dornengestrauch und Gestrupp zu sein, das für unsern Zweck vollständig Miglos war.

Unsere Aneroibbarometer zeigten eink Höhe von 1524 m. Die auf Mason's Karte gezeichnete Insel in der Nähe von Kavalli lag nach dem Kompaß Ostnordost und war etwa  $9^{1}/_{2}$  km von unserm Standpunkte entsernt. Wir zogen die Karte Mason's hervor und versglichen sie mit der Landschaft, die sich mehr als 750 m unter uns großartig und breit vor unsern Blicken ausdehnte, und mußten die große Genauigkeit seiner Aufnahme anerkennen. Nur hier und dort einige unbedeutende Inselchen und zwei oder drei kleine Einduchtungen des Sees in die einzigartige tieseingesenkte Ebene, welche am südslichen Ende das Wasser begrenzt, sehlten, wie wir bemerkten, auf der Karte.

Ich habe mich oft über die Beschreibung Sir Samuel Baker's von der Ausbehnung des Albert-Njansa nach Südwesten gewundert, namentlich nach der eigenthümlich kurzen Weise des Oberst Mason bei seiner Sinschränkung der "Unbegrenztheit" des Sees, fühle jetzt aber mit dem Entdecker, ungeachtet der fürchterlichen Beschneibung, welche an dem See vollzogen worden ist, die vollste Sympathie. Denn die Wirkung auf uns alle hätte nicht größer sein können, wenn der

See sich bis nach Chartum ausgebehnt hätte. Wag berselbe begrenzt oder unbegrenzt sein, jedenfalls ist der erste Blick auf das Wasser und das dahinterliegende Gebirge ein herrlicher und selbst erhebender. Der See hat selbst an seinem Ende noch eine große Breite, die aber, wenn man den Linien seiner gedirgigen User folgt, in großartiger Weise zunimmt; die Silbersarbe seines flachen odern Endes verwandelt sich bald in das tiese Azurblau des Oceans, der ungeheuere Gürtel des Gedirges und des blaßblauen Himmels verliert dei der beständig zuenehmenden Breite seine Grenzlinien und geht am nordöstlichen Horizont in ein unbestimmtes Blau über, in welchem man vergeblich nach einer Grenze sucht.

Unser Beobachtungspunkt lag auf 1° 23' 0" nördl. Br. Die äußerste Ede des östlichen Endes des Sees peilte auf dem Kompaß Südost, das äußerste westliche Ende Südost und Südost zu Süd. Zwischen den beiden äußersten Enden befanden sich fünf Einschnitte, von denen einer 3 km weiter nach Süden reichte, als alle übrigen Bunkte, welche wir beobachtet haben.

Das Tafelland von Unjoro behielt, so weit unser Auge reichte, fast gleichmäßig seine Höhe bei; doch wurde uns schließlich der Blick durch eine große Bergmasse abgeschnitten, welche sich von der westlichen Kette loslöste. Süblich vom See und zwischen den gegenüberliegenden Höhen, dem Tasellande von Unjoro im Osten und dem Plateau im Westen, dehnte sich eine niedrige Ebene aus, welche früher, aber nicht in neuerer Zeit, von den Wassern des Sees überschwemmt gewesen sein muß, jetzt aber sestes Land ist, das am untern nördlichen Ende mit dürrem Gras bewachsen, allmählich südwärts ansteigt und schließlich früppelige Bäume, Atazien und Dornen hervorbringt, wie die direct unter uns liegende Terrasse.

Nach einer Rast von etwa 20 Minuten begannen wir den Abstieg an den Abhängen des Plateaus. She noch die Nachhut und Lieutenant Stairs den Ort verlassen hatten, waren die Eingeborenen dereits in ebenso großer Zahl wie wir selbst zusammengeströmt, und bevor noch die Borhut 150 m tief hinadgestiegen war, hatten sie schon die Nachhut derart zu belästigen begonnen, daß dald ein stetiges Feuern stattsand. Wir, die wir unten waren, sahen, wie die Eingeborenen sich plänklermäßig auf beiden Seiten ausdreiteten und in langer Linie an dem fürchterlich steilen, ermüdenden Pfade sich an die Nachhut hefteten.

Bährend sie ihre Pfeile abschoffen und an ihre aufs Korn genom-

menen Opfer sich heranschlichen, schrien sie: "Ku-la-la heh lelo! — Wo wollt ihr heute Racht schlafen? Wißt ihr nicht, daß ihr umstellt seid? Wir haben euch jetzt, wo wir euch haben wollten."

Unsere Leute zögerten aber keinen Augenblick mit der Antwort: "Wo wir schlasen werden, da werdet ihr nicht wagen uns zu nahe zu kommen; weshalb kommt ihr nicht sofort heran, wenn ihr uns habt, wo ihr uns haben wollt?"

Trop des lebhaften Feuerns war der Schaden nur unbedeutend, da das Terrain sich nicht für genaues Zielen eignete; auf unserer Seite war nur ein Mann durch einen Pfeilschuß verwundet worden. Nichtsbestoweniger wurde der Kampf auf beiden Seiten lebhaft und rastlos
fortgesetzt. Wären wir unbeladen und frisch gewesen, dann würden
sehr wenige dieser bösartigen Burschen am Leben geblieben sein, um
wieder nach der Höhe hinaufzuklimmen.

Der Abstieg dauerte drei Stunden, und viertelstündlich mußten wir halt machen, um die Eingeborenen zurückzuschlagen, die uns in der Zahl von ungefähr 40 Mann bis zur Ebene hinab folgten.

800 m vom Juße bes Gebirges überschritten wir einen schwach salzhaltigen Fluß, welcher sich einen tiefen Kanal ausgegraben hatte und auf beiden Seiten von steilen Ufern und an einigen Stellen bis zur Sobe von 15 m gerabe aufsteigenden Felsmauern eingefaßt war. Am Rande einer diefer steilen Mauern schlugen wir bas Lager auf, bas auf biefe Beise auf bem einen Salbtreise uneinnehmbar wurde; bie andere Halfte sicherten wir rasch mit Gestrüpp und Material aus einem benachbarten verlassenen Dorfe. Da wir bemerkt hatten, bag die fühnen Eingeborenen in die Ebene hinabgeftiegen waren, und wußten, daß sie einen nächtlichen Angriff beabsichtigten, ließ ich in einiger Entfernung vom Lager Schilbmachen ausstellen, bie im Grase gut verborgen waren. Gine Stunde nach Eintritt ber Dunkelheit unternahmen die Eingeborenen ben Angriff und waren, als sie an einem Bunkte nach bem andern sich vergeblich bemühten einzudringen, höchft überrascht, als sie von einem Ende bes Halbtreises bis zum andern mit Gewehrfeuer empfangen wurden.

Damit endete dieser aufregende Tag und wir suchten die wohls verdiente Ruhe.

Bei der Ablesung des Aneroidbarometers nach der Ankunft am Lagerplate fanden wir, daß wir von unserm Beobachtungspunkte am Kande des über uns liegenden Plateaus 685 m herabgestiegen waren.

Am 14. December verließen wir ben Fuß bes Plateaus und marschirten quer über die Ebene, die sich 8 km weit allmählich nach bem See hinabsenkte. Während wir weiter schritten, forschten wir in bem lichten Afazienwalde forgfältig nach, ob dort nicht ein Baum zu finden sei, der zu einem Kanoe benutt werden konnte; jedoch fehlte es ber Ebene an allem außer Afazien, Dornsträuchern, Tamarinden und Gestrüpp, ein Beweis, daß ber Boben zwar reich genug war, um die mehr abgehärteten Bäume hervorzubringen, aber auch so reichlich mit scharfen Stoffen, wie Salpeter, Alfalien ober Salzen durchbrungen war, um bas Wachsthum einer tropischen Begetation zu verhindern. Wir hofften jedoch, daß es uns gelingen würde, die Eingeborenen zum Berkauf eines Ranve zu veranlassen, ober daß, was uns mahrscheinlicher war, Emin Bascha, meiner Bitte gemäß, bas Sübende bes Sees besucht und mit ben Eingeborenen Bereinbarungen für unsern Empfang getroffen habe. War bas nicht ber Fall, bann hatten wir ichlieklich eine berechtigte Entschuldigung, uns ein Ranve zeitweilig zu leihen.

Etwa  $2^{1/2}$  km weiter hörten wir, daß die Eingeborenen ziemlich nahe an unserm Wege in dem armseligen Walde mit Hauen von Brennmaterial beschäftigt waren. Wir machten deshalb halt und besodachteten Schweigen, während der Dolmetscher versuchte, auf sein freundliches Anrusen eine Antwort zu erhalten. Zehn Minuten lang verhielten wir uns volltommen still, dis die Person, die sich als ein Weib erwies, es der Mühe werth hielt zu antworten, und nun hörte ich zum ersten mal in Afrika so rohe unsläthige Schimpsworte, deren das traditionelle londoner Fischweib vermuthlich nicht fähig gewesen wäre auszustoßen. Wir waren daher gezwungen, die weitern Bemühungen zur Versöhnung dieses Mannweibes auszugeben.

Wir schickten bann ben Dolmetscher mit einigen Leuten nach bem am Ufer bes Sees liegenden Dorfe voraus, welches einem Häuptling Namens Katonsa, manchmal auch Kaija Ktondo genannt, gehörte. Der Dolmetscher hatte den Auftrag, seine äußerste Gewandtheit aufzubieten, um das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, sich durch teinerlei Worte oder Drohungen abweisen zu lassen und nur thatsächlichen Feindseligkeiten zu weichen, während wir inzwischen langsam folgen und dann halt machen wollten, dis er uns nach der Niederlassung rusen würde.

Wie wir wahrnahmen, befanden sich die Dorfbewohner in völliger Unkenntniß von unserm Herannahen und unserer Nachbarschaft.

Ihr erfter Impuls, als fie unfere Leute saben, mar zu flieben; als fie jeboch bemerkten, daß fie nicht verfolgt wurden, nahmen fie, mehr aus Reugier als aus Friedlichkeit, Stellung auf einem etwa einen Pfeilschuß entfernten Ameisenhügel. Als fie bann erkannten, baß unsere Leute freundlich, höflich und vollständig harmlos waren, gestatteten sie das Herannahen der Karavane und ließen sich durch fortwährend wiederholten innigen Freundschaftsversicherungen beim Anblick eines Weißen fogar bagu bewegen, näher zu treten. Etwa 40 Eingeborene faßten Muth und kamen fo nahe heran, daß wir beguem miteinander sprechen konnten, und nun folgten Rede und Gegenrebe, wobei die eine Partei bei ihrem Leben, bei ber Liebe ju ihrem halse und bem himmel über uns schwor, daß fie nichts Boses beabsichtige ober bezwecke, sondern nur Freundschaft und guten Willen suche, wofür fie die entsprechenden Geschenke geben würde, während von der andern Seite behauptet wurde, daß wenn auch ihr Bogern falsch gebeutet und ihnen vielleicht als Furcht ausgelegt werben könne, sie boch schon oft Leuten begegnet seien, die Warasura hießen und mit Gewehren wie die unserigen bewaffnet seien, welche die Feinde sofort töbten. Bielleicht seien wir doch Warasura ober beren Freunde, denn wir hatten auch Gewehre, und in diesem Falle seien sie jeden Augenblick zum Kampf bereit, sobald sie die Ueberzeugung gewännen, daß wir Warafura ober beren Bundesgenoffen feien.

"Warasura! Warssura! Was sind das für Leute? Wir haben ben Namen noch nie gehört. Woher kommen sie?" Das und ähnsliche Fragen stellten wir drei Stunden sang in der heißen Sonne. Unser Schmeicheln und gewinnendes Lächeln schien endlich seine Wirstung zu thun, als sie plözlich wieder ärgerlich wurden und in der schrossen, schnarrenden Sprache der Wanzoro, welche schrecklich für die Ohren klingt, ihren Argwohn äußerten. Unsere Bemühungen endeten mit einem vollständigen Wiserfolg. Ohne es zu wissen hatten wir ihren Berdacht dadurch erregt, daß wir zu freundlich von Unzoro und seinem König Kabba-Rega gesprochen, der, wie wir später ersuhren, ihr Todseind war. Sie wollten unsere Freundschaft nicht annehmen, keine Blutsbrüderschaft schließen und sehnten sogar jedes Geschenk ab, doch wollten sie uns Trinkwasser geben und uns auch den Weg am See entlang zeigen.

"Ihr sucht einen weißen Mann, sagt ihr. Wie wir hören, ist einer (Casati) bei Rabba-Rega. Bor vielen, vielen Jahren kam ein Stanlen, 3m buntesten Afrita. I.

weißer Mann (Mason Bey) vom Norben her in einem Rauchboote, aber er ging wieder sort, das war als wir noch Kinder waren. Seitdem ist kein seltsames Boot auf unsern Wassern gewesen. Wir hören, daß merkwürdige Leute in Buswa (Mswa) sein sollen, aber das ist weit von hier. Dort nach Norden dem See entlang geht euer Weg. Alle bösen Männer kommen von dort. Wir haben auch nie gehört, daß je gute Leute vom Ituri hierher gekommen sind. Die Warasura kommen manchmal von dort."

Sie ließen sich herbei, uns ben längs bes Ufers führenden Pfad zu zeigen, und traten dann zur Seite, nachdem sie uns noch, nicht gerade in unfreundlichem Tone, gerathen hatten, uns in Acht zu nehmen; dagegen wollten sie nicht einen einzigen Gegenstand zu ihrem Gebrauche von uns annehmen. Verwundert über ihr außerordentliches Benehmen und ohne einen einzigen berechtigten Grund zum Streit mit ihnen zu haben, setzen wir nachdenklich und in sehr unangenehsmer Stimmung den Weg fort.

Als ich barüber nachgrübelte, wie die Hoffnungsfreudigkeit, welche uns bisher beseelte, so feltsam ein plögliches Ende gefunden hatte, tam mir ber Gebanke, daß sich wol niemals einem Reisenden im wilden Afrika eine entmuthigendere Aussicht gezeigt habe, als sich uns hier so plöglich enthüllt hatte. Von dem Augenblicke an, als wir am 21. Januar 1887 England verlassen hatten, bis zu biesem 14. December mar keinem von uns die Idee gekommen, daß unsere Plane so nahe am Ziel, wie wir es waren, noch vollständig vereitelt werden könnten. Bei allebem war jedoch ein Trost: es gab von jett ab keine Ungewißheit mehr. Wir hatten gehofft, hier Nachrichten vom Bascha anzutreffen; nach unserer Ansicht mußte der Gouverneur einer Proving, der zwei Dampfer, Rettungsboote, Ranoes und Taufende von Leuten befaß, an einem so kleinen See wie der Albert-Njansa, den man in zwei Tagen von einem Ende bis zum andern umfahren konnte, überall bekannt sein. Entweder konnte ober wollte er Babelai nicht verlaffen ober er mußte noch nichts von unserm Kommen. \*

Als wir durch äußerste Schwäche gezwungen waren, unser Stahl-

<sup>\*</sup> Emin Pascha schrieb im Rovember 1887 an seinen Freund Dr. Fessin: "Es ist alles in gutem Gang; in den besten Beziehungen mit den Häuptlingen und den Leuten; werde mich binnen kurzem nach Kibiro am Oftuser des Albert-Sees begeben. Habe, um nach Stanley Umschau zu halten, eine Recognoscirungs-abtheilung ausgeschickt, welche noch nicht zurückgekehrt ist. Erwarte Stanley ungefähr am 15. December (1887)." Wir trasen am 14. December ein.

boot in Jpoto zurückzulassen, hofften wir, daß eins von dreien der Fall sein werde: entweder, daß der Pascha, der durch mich von unserm Rommen in Kenntniß gesetzt war, die Eingeborenen auf unser Erscheinen vorbereitet hätte, oder daß wir ein Kanoe kaufen, oder daß wir selbst ein solches ansertigen könnten. Allein der Pascha hatte das südliche Ende des Sees nie besucht und ebenso wenig war ein Kanoe zu bekommen oder ein Baum zu sinden, aus dem ein solches herzusstellen war.

Seitbem wir in bas Grastanb gekommen waren, hatten wir 5 Riften mit Patronen verbraucht, fodaß wir noch 47 Riften befagen, außer benen, die unter Aufficht von Kapitan Nelson und Dr. Barte in Ipoto zurückgeblieben waren. Wabelai war zu Lande 25 Tage= märsche, zu Wasser nur vier Tagereisen entfernt. Wenn wir zu Lande nordwärts marschirten, war es sehr mahrscheinlich, daß wir, falls die Eingeborenen bort ähnlich waren wie im Süben, bei ben Rämpfen noch weitere 25 Kisten Munition verbrauchen würden, um nach Wabelai zu kommen. Bei ber Ankunft bei Emin Pascha würden wir dann noch 22 übrig haben, und wenn wir ihm nur 12 Kiften ließen, selbst nur 10 behalten für unsere Rückehr auf einer Route, auf welcher wir beim Hinmarsch 30 Kisten verfeuert hatten. Für uns würden 10 Kiften ein ebenso ungenügender Borrath sein, wie für Emin Pascha 12 Riften. So überlegte ich mir im Beifte unfere Lage, als wir am Ufer des Albert-Sees nach Norden wanderten; in der Hoffnung jeboch, bei ber Insel Kasenja, wohin wir unsere Schritte lenkten, vielleicht zur Erwerbung eines Ranoe im Stande zu fein, befchloß ich vor= läufig weiter nichts zu thun, als ein paar Tage nach einem Fahrzeng irgendwelcher Art zu suchen, und erft wenn dies keinen Erfolg haben follte, die Frage offen mit meinen Gefährten zu erörtern.

Bei unserer Mittagsraft, einige Kilometer nördlich von Katonsa's Dorf, erklang zum ersten mal das Signal zum Rückzuge, was die Offiziere unangenehm überraschte und betrübte.

"Ah, meine Herren", sagte ich, "sehen Sie nicht so trübe aus, Sie machen meinen eigenen Kummer nur um so größer. Lassen Sie uns den Thatsachen offen ins Auge schauen. Wenn die Insel Kasenja uns kein Kanoe zu liefern vermag, müssen wir unsere Schritte zurückslenken; das läßt sich nicht ändern. Wir wollen den heutigen und morgenden Tag dem Nachsuchen widmen, stehen dann aber dem Vershungern von Angesicht zu Angesicht gegenüber, wenn wir uns noch länger in dieser öben Seene aufhalten. Auf der unfruchtbaren Terrasse

am See gibt es keine Anpflanzungen, die wir nicht eher finden als auf dem Plateau. Unsere Haupthoffnung beruhte auf Emin Pascha. Ich hatte geglaubt, daß er mit seinen Dampfern diesem Ende des Sees einen kuzen Besuch abstatten könnte und den Eingeborenen sagen würde, daß er von Westen kommende Freunde erwarte. Was aus ihm geworden ist und weshalb er nicht hierher hat kommen können, wissen wir nicht. Die Bewohner von Katonsa haben uns aber gesagt, daß sie, seitdem Mason Bey hier war, nie wieder einen Dampser oder einen Weißen gesehen haben; sie haben auch gehört, daß Casati sich in Unjoro bessindet. Ohne Boot ist ein Marsch von einem Monat nöthig, um Emin auszusinden.

"Außer dem Rückmarsch gibt es nur einen Weg, der mir möglich erscheint, und ber ift, daß wir irgendein Dorf am Ufer bes Sees erobern, dort ein befestigtes Lager errichten und das Weitere abwarten, damit vielleicht Nachricht von uns nach Unjoro zu Kabba-Rega ober nach Babelai gelangt und Cafati, Emin ober ber König von Unjoro mög= licherweise neugierig werben und Leute schicken, um zu erfahren, wer Dann kommt aber bie Lebensmittelfrage. bewohner bebauen kein Land, sondern fangen Fische und bereiten Salz, um es an die Leute auf dem Plateau gegen Getreide zu verkaufen. Wir würden fourragiren und täglich an jenem schrecklichen Bergabhange hinauf= und hinabklettern muffen. Gine Boche murden die Eingeborenen auf bem Plateau vielleicht ben Fourragirabtheilungen Widerftand leiften, bann wurden fie es aber aufgeben, nach entferntern Gegenben auswandern und ein veröbetes Land in unserm Befit laffen. Sie muffen mir zugeben, bag bies ein höchft untluger und thörichter Plan für uns fein murbe.

"Wäre unser Boot hier ober könnten wir auf irgendeine Weise ein Kanoe bekommen, dann würde unsere Lage folgendermaßen sein: Wir könnten das Fahrzeug zu Wasser bringen und mit 20 Personen bemannen, sie mit Lebensmitteln auf zehn oder zwölf Tage ausrüsten und dem Offizier und der Besahung «Glückliche Fahrt» wünschen, während wir wieder nach dem Plateau hinaufsteigen, in der Rähe des Randes desselben eine gute Stellung besehen, sie rasch uneinnehms dar machen, im Norden, Süden und Westen eines Uebersluß an Gestreibe und Bieh bietenden Landes sourragiren und durch Schildwachen den See beobachten und nach Feuers oder Rauchsignalen ausschauen lassen. Bei der Ankunft des Dampfers könnten 100 mit Gewehren bewassnete Leute zum See hinabsteigen, wobei sie möglicherweise ers

fahren würden, daß Emin Bascha sich in Sicherheit befindet oder viel= leicht durch Ukedi und Usoga sich nach Sansibar begeben hat. Dies ist sogar wahrscheinlich, ba die letten Nachrichten, welche ich vom Auswärtigen Amt erhalten habe, melbeten, daß er einen folchen Schritt in Erwägung ziehe. Da wir ohne Kanoe und Boot sind, habe ich aber das Gefühl, daß wir, obwol zu Waffer nur vier Tage von Wadelai entfernt, mit bem Suchen nach Auskunftsmitteln nur werthvolle Zeit vergeuden, mahrend ber gefunde Menschenverstand uns gebietet, uns in den Wald zu begeben, einen geeigneten Ort, wie Ibwiri, aufzusuchen, um bort unfere überflüssigen Borrathe, Kranken und Genesen= ben von Ugarrowwa und Ipoto zu lassen, und bann nur mit bem Boot und ein paar Dupend Riften Munition hierher zurudzukehren. Bei ber unerklärlichen Abwesenheit Emin's und bem Fehlen jeglicher Nachrichten von ihm wurde es untlug fein, mit dem Tragen von zu viel überflüssiger Munition unsere Rrafte zu vergeuben, mahrend ber Bascha feine Proving vielleicht schon verlaffen hat."

Im Laufe bes Nachmittags marschirten wir dem See entlang, bis die Insel Kasenja von unserm Lagerplate 127° auf dem Kompaß peilte und noch ungefähr  $1^{1}/_{2}$  km entsernt war. Unser Beobachtungs= punkt auf der Höhe des Plateaus peilte 289°.

Nachdem wir schon zu früher Stunde halt gemacht hatten, stellten wir aus Buschwerk einen Zaun her. Auch den Nachmittag verbrachten wir mit einer eingehenden Erörterung unserer Lage unter der neuen Beleuchtung, welche sie durch die entschiedene Ablehnung unserer Freundschaft von seiten Katonsa's und seiner Begleiter erhalten hatte.

Am Morgen bes 15. December schickte ich Lieutenant Stairs und 40 Mann hin, um mit den Bewohnern der Insel Kasenja, welche etwa 750 m vom Lande liegt, zu sprechen. Da der See dort sehr flach ist, konnte ein Kanoe mit zwei Fischern, welche Lieutenant Stairs ansgerusen hatte, sich dem Lande nur dis auf mehrere hundert Meter nähern, und der Schlamm war so unergründlich tief, daß niemand es wagen durste, ihn zu betreten. Dem Userrande entlang gedeiht ein Ambatschwald, der sich als schmaler Kranz um das sübliche Ende des Sees herum fortsetzt, sodaß es aus der Ferne aussieht, als stände dort eine lange Reihe von Fischerpfählen oder hohen Palissaden. Die Fischer zeigten, da man an der Stelle, wo sie sich befanden, kaum den Ton der Stimme hören konnte, nach einem etwas weiter seesabwärts gelegenen Punkte, wo sie dem User näher kommen könnten und auch ihr Landungsplatz sei. Der Morgen verging uns mit

Warten auf Lieutenant Stairs, ber in dem Schlamm und Sumpf große Schwierigkeiten hatte. Nachmittags schickte ich Jephson nach bem uns von den Eingeborenen bezeichneten Landungsplate, einer niedrigen, oben bewaldeten Anhöhe, bei der aber für die Arbeiten der Fischer genügende Wassertiefe war. Auf bas Anrufen tamen ein Fischer und seine Frau bis auf gute Bogenschusweite ans Ufer heran und ließen fich herbei, mit unsern Leuten zu reben. Sie sagten: "Ja, wir erinnern uns, daß vor langer Zeit ein Rauchboot hierher gekommen ift. Es war ein weißer Mann (Oberft Mason) in bemselben und er sprach sehr freundlich. Er schoß ein Flußpferd und gab es uns zum Effen. Die Knochen bavon liegen in ber Nähe, wo ihr fteht, sodaß ihr euch überzeugen könnt. Es gibt keine großen Ranoes auf diesem See ober irgendwo in der Nähe, benn die größten fonnen mit Sicherheit nur zwei ober brei Personen aufnehmen, mehr nicht. Wir kaufen unsere Kanoes von den Wanjoro auf der andern Seite für Fische und Salz. Db wir für euch einen Brief nach Unjoro bringen wollen? (Lachend) Nein. Daran können wir nicht benfen, bas ift eine Aufgabe für einen großen Mann, und wir find arme Leute, nicht beffer als Stlaven. Db wir ein Kanve verkaufen wollen? Ein kleines Ranve wie biefes kann euch nirgends hintragen, es eignet sich nur zum Fischen nahe am Ufer in flachem Wasser wie hier. welchem Weg seid ihr hergekommen? Vom Sturi her? Ach, das beweist, daß ihr bose Manner seib. Wer hat je gehort, daß gute Leute aus jener Richtung tamen? Wenn ihr nicht bose Leute waret, wurdet ihr ein großes Boot mitgebracht und Flugpferde wie ber andere weiße Mann geschoffen haben. Geht euern Beg, - borthin liegt euer Pfad. Aber wenn ihr dahin geht, werdet ihr Leute treffen, die ebenso schlimm find wie ihr und beren Wert es ift, die Menschen zu töbten. In ber Nahe bes Sees und auf biefer ganzen Ebene gibt es feine Lebens= mittel. Fischer wie wir brauchen feine Baden. Seht euch rundum, ihr werbet fein Feld finden. Ihr werbet nach ben Bergen zurückgehen muffen, wo Nahrung für euch ift; hier ift nichts. Unfere Arbeit ift, baß wir Salz machen und Fische fangen, die wir ben Leuten oben bringen und gegen Getreibe und Bohnen austauschen. Diese Infel ift Rasenja und gehört Ravalli, und ber nächste Ort ist Rjamsaffi. Geht weiter. Weshalb geht ihr nicht und versucht euer Glück anderswo? Der erfte weiße Mann blieb eine Racht auf diesem Baffer in seinem Boot und fette am andern Morgen seinen Beg fort. Seitbem haben wir weber ihn noch einen andern wieder gesehen."

Geht! Das Unvermeibliche umgab uns, bamit bas Gesetz sich erfülle, daß man das Erstrebenswerthe nur mit Mühe und Gebuld erreichen kann. Wohin wir bliden mochten, überall war uns das Bordringen verschlossen, ausgenommen unter Kämpfen, Tödten, Zersstören, Bernichten und Bernichtetwerden. Für Unjoro hatten wir kein Geld und keine passenden Waaren, die Districte Rabba-Rega's kamen daher nicht in Frage; der Marsch nach Wadelai war nur eine nutzlose Vergeudung von Munition, deren Mangel uns wahrscheinlich an der Rücksehr verhindert und in dieselbe Hülflosigkeit versetzt haben würde, in welcher Emin Pascha sich befinden sollte. Richteten wir unsere Blicke auf den See, so wurden wir daran erinnert, daß wir Zweisüsler waren, die etwas Schwimmkraft Besitzendes brauchen, das sie über das Wasser zu tragen vermag. Alle Wege mit Ausnahme designigen, auf dem wir gekommen, waren uns verschlossen und unsere Lebensmittel inzwischen erschöpft.

Bei der am Abend abgehaltenen Berathung beschlossen wir, den einzigen und gelassenen vernünftigen Weg einzuschlagen, nämlich nach Ibwiri, 18 Tagemärsche von hier, zurüczuschren, dort ein starkes des sessestigtes Lager zu bauen, dann eine starke Abtheilung nach Ipoto zu senden, um das Boot, die Waaren, Offiziere und Genesenden nach dem besessigten Lager zu holen, darauf 50 Büchsenschützen unter dem Besehl von drei oder vier Offizieren zurüczusassen und schleunig nach der Niederlassung Ugarrowwa's zu gehen, die Genesenden von dort nach Idwiri zu schicken, später den Marsch zur Aussuch des Majors und der Nachhut fortzusehen, ehe er und sie scheiterten oder in die Wildniß hineinmarschirten, aus der wir mit genauer Noth entsommen waren, und schließlich, wenn wir alle vereinigt waren, mit dem Boote nach diesem Plahe zurüczuschren, um die Wission gründlich durchzussühren, wenn wir im Rücken keine uns verwirrenden oder schwächenden Sorgen mehr hatten.

Am folgenden Tage, 16. December, hielt ein heftiger Regens guß uns bis 9 Uhr vormittags im Lager. Der tiefliegende harte Boden saugte das Wasser nur langsam auf, sodaß wir während der ersten Stunde stellenweise bis zum Knie im Wasser gingen. Dann kamen wir auf eine leicht gewellte Ebene, wo das Gras nur 7—8 cm hoch war und vielfach vereinzelte Gruppen von Gebüsch und niedrigen Bäumen standen, sodaß die ganze Scenerie Aehnlichsteit mit einem Zierpark hatte. An dem Pfade angelangt, welcher den Landungssplat bei Kasenja mit dem Bergpaß verbindet, auf welchem wir

herabgekommen waren, überschritten wir ihn und hielten uns parallel mit dem User des Sees etwa 2—3 km von demselben eutsernt. Hier zeigte sich das Wild in Rudeln, und da wir an Lebensmitteln außerordentlichen Mangel litten, machten wir uns zur Jagd bereit, um unsern Fleischvorrath zu ergänzen. Nach einiger Zeit siel mir ein männliches Kudu zur Beute, während der Jäger Saat Tato ein Hartebeest schoß. 3 km jenseit des Landungsplatzes von Kasenja lagerten wir uns.

Unser Zweck bei diesem Halt war, die Unterthanen Katonsa's zu täuschen, die, wie wir überzeugt waren, uns sicherlich folgen würsen, um zu sehen, ob wir weiter marschirt seien; denn da sie sich so unfreundlich gegen uns benommen hatten, mußten sie natürlich Furcht oder wenigstens Sorge wegen uns haben. Nachts beabsichtigten wir, wieder umzukehren und dem Pfade die zum Fuße des Bergpasses zu solgen, um bei Tagesandruch den steilen, steinigen Aufstieg zu beginnen und oben auf dem Gipfel zu sein, bevor die Eingeborenen des Taselslandes in Bewegung kamen, da ein Kampf zwischen uns, die wir so schwer beladen waren, und jenen entschlossenen Leuten möglichst versmieden werden mußte.

Nachmittags um 3 Uhr, als wir gerade mit ber Bertheilung bes Wildes unter die hungerigen Leute beschäftigt waren, hörten wir bas Gebeul der Eingeborenen und fiel auf unsern Lagerplat ein halbes Dupend Pfeile. Nichts kennzeichnet die blinde Dummheit und außerordentliche Unbesonnenheit der Wilden so sehr wie dieser Fall, wo ein halbes Dupend von ihnen in der Wildniß eine wohlorganisirte Truppe von 170 Mann angriff, von benen zwei ihnen in jeglichem Rampfe überlegen gewesen waren. Selbstverständlich machten fie, nachdem fie ihr Gebeul ausgestoßen und ihre Pfeile abgeschoffen hatten, fofort wieder fehrt und flohen. Bielleicht wußten fie, bag fie fich auf ihre Schnelligkeit verlaffen konnten, ba fie unfere ihnen nachfolgenden Leute in unglaublich turger Zeit weit hinter sich zurückließen. Die zehn Wilben, welche uns hier besuchten, waren auscheinend dieselben, welche es fich am Tage vorher fo fehr hatten angelegen fein lassen, festzuftellen, ob wir den Weg verloren hätten.

Auf meinen Jagdzügen, die ich während des Tages vom Halteplatze weit am Ufer des Sees entlang machte, stieß ich auf ungeheuere Haufen von Anochen geschlachteten Wildes, das den verschiedensten Arten angehört zu haben schein, vom Elefanten und Flußpferd dis zur kleinsten Buschantilope. Wahrscheinlich war das Wild von den Eingeborenen des Districts umstellt und mit Hülse des Feuers innerhalb eines Kreises von ungefähr 300 m Durchmesser hausenweise abgeschlachtet worden.

Der Jäger Saat Tato, welcher einen Büffel angeschossen hatte, wurde an der Berfolgung des Thieres verhindert durch das Erscheinen eines ausgewachsenen Löwen, der seinerseits die Jagd fortsetzte.

Das Ufer bes Sees nimmt, in dem Maße als es sich nach Rordsosten wendet, erheblich an Schönheit zu. Nahe am Rande des Sees sah ich mehr als zwanzig prächtige Lagerplätze mit abfallendem festen weißen Sandstrand, über welchen die Wellen unaufhörlich hinwegsrollten. Den Hintergrund bildeten grüne Baumgruppen, die inselsartig auf dem schönften grünen Rasen standen, während in der Rähe zahlreiches Wild der verschiedensten Art sich aushielt. Nach allen Richtungen hin ruhte das Auge auf einer Landschaft von eigenthümslicher Größartigkeit und Schönheit.

Um 5½ Uhr nachmittags sammelten wir uns wieder und stellten uns in aller Stille für den Marsch nach dem Fuß des Berges auf. Wir hatten drei Kranke bei uns, von denen zwei von den Folgen der traurigen Zeit in dem großen Walde sich noch immer nicht wieder erholt hatten, und der dritte an einem schweren Fieder litt, das er sich bei dem Regen der letzten Nacht zugezogen hatte.

Gegen 9 Uhr abends stießen wir unerwartet auf ein Dorf, was uns einigermaßen verwirrte, jedoch gestattete der wie eine düstere Wolke sich über uns erhebende ungeheuere Verg nicht, wieder umzustehren, obwol wir es, da es außerordentlich dunkel war, sonst wol gethan hätten. Mit todesähnlichem Schweigen passirten wir durch das schlasende Dorf und folgten dem aus demselben heraussührenden Pfade, der jedoch dald in eine unbedeutende Spur auslief und sich endlich ganz verlor. Die Augen beständig auf die über uns dis zum gestirnten Himmel ansteigenden dunkeln Schatten gerichtet, setzen wir den Marsch noch eine Stunde fort, dis schließlich die ermüdete Menschennatur, sich durch die Verdreissichkeit der Vorhut verrathend, Halt und Rast verslangte. Wo wir standen, warsen wir uns ins Gras nieder und waren bald, unbekümmert um alle Schwierigkeiten, in festen Schlaf versunken.

Bei Tagesanbruch erhoben wir uns, vom Thau vollständig durch= näßt, aber wenig erfrischt, aus dem tiefen Schlummer und entdeckten, als wir an der Mauer des in vier Terrassen von je etwa 180 m Höhe aufsteigenden Tafellandes emporblickten, daß wir uns noch un= gefähr 3 km von dem Fuße des Passes entfernt befanden. Wir eilten baher vorwärts und hatten bald das untere Ende des Aufstieges erreicht. Nach dem Aneroidbarometer waren wir dort 45 m über dem Spiegel des Sees, der 732 m über dem Meeresniveau liegt, und 762 m unter dem höchsten Punkt des Sattels oder des eingesunkenen Rückens zwischen der nörblichen und der südlichen Kette, deren östsliches Ende vor uns aufstieg.

Während die Träger mit den letten Bissen Fleisch von der gestern unter sie vertheilten Jagdbeute ihre Fasten unterbrachen, schickte ich 30 ausgesuchte Leute ab, um das obere Ende des Aufstieges zu besehen und diesen Posten zu behaupten, solange die beladene Karasvane auswärts kletterte.

Nach halbstündiger Raft begannen wir, mit inbrünftigem "Bismillah" auf ben Lippen, ben vom Regen ausgewaschenen felfigen Abhang hinaufzusteigen. Rach bem ermübenden Nachtmarsch, der infolge bes Thaues eingetretenen Erfältung, bem Sprühregen und ber Morgenfühle befanden wir uns nicht in der allerbeften Berfassung, um eine Sobe von 760 m zu erklimmen, zumal, um das Unbehagen noch zu steigern, die im Often stehende Sonne uns gerade auf den Ruden schien, mahrend die Felsen uns die Site ins Gesicht zurudwarfen. Einer ber Kranken verließ uns im Delirium, ein anderer, welcher an heftigem Gallenfieber litt, wollte durchaus nicht mehr weiter. Als wir etwa die halbe Höhe erreicht hatten, bemerkten wir tief unter uns in der Ebene zwölf Leute Ratonsa's, welche bem Pfade entlang fturzten und die Expedition eifrig verfolgten in der Absicht, etwaige Rachzügler zu erreichen. Bermuthlich trafen sie unsere Kranken, und die Leichtigkeit, mit der im Delirium befindliche und unbewaffnete Leute ihren Speeren zum Opfer fielen, durften in ihnen ben Bunfc anregen, noch weitere Bersuche zu machen; aber Lieutenant Stairs war Befehlshaber der Nachhut, und diefer dürfte wol mit ben Eingeborenen abzurechnen wiffen, wenn fie fich bis auf Schufweite nabern follten.

Auf der zweiten Terrasse sanden wir einen kleinen Fluß, der uns, da die Quarzselsen und Gneisblöcke eine geradezu versengende Hitz ausstrahlten, mit seinem kühlen Wasser sehr erfrischte. Daß die Colonne fürchterlich litt, war aus der Weise zu erkennen, wie sie bruchstückweise über die Abhänge und die terrassirten Flächen wankte, sowie an den Schweißtropfen, die in Strömen an den nackten Körpern der Leute herabslossen. Eine große Erleichterung war es für uns, daß unsere Scharfschützen ben Kamm bes Hügels besetzt hielten, ba sonst einige wenige Speerwerfer die keuchenben, nach Luft schnappenden, ers matteten Leute hätten becimiren können.

Auf ber britten Terrasse, wo wir kurze Zeit Rast machten, hatten wir einen Blick bis tief hinab zur Nachhut, welche noch nicht die Höhe ber ersten Terrasse erreicht hatte, und bemerkten, daß die zwölf Eingeborenen uns in der Entsernung von etwa 500 m noch immer folgeten und einer von ihnen sich über einen Gegenstand beugte. Wie ich später von dem Besehlshaber der Nachhut erfuhr, war das unser



Rornfpeicher ber Babufeffe.

zweiter Kranker gewesen; alle Eingeborenen hatten ihm ihre Speere in den Leib gebohrt.

Da ich ihre Absichten errieth und beschlossen hatte, ihre Feindseligkeiten zu bestrafen, postirte ich den Jäger Saat Tato und vier andere geübte Schützen hinter einige große Felsen, zwischen denen sie einen Durchblick hatten, selbst aber nicht gesehen werden konnten.

In  $2^3/4$  Stunden hatten wir die Höhe des Plateaus erreicht und standen neben der Borhut, welche uns insofern ausgezeichnete Dienste geleistet, als sie den Feind entfernt gehalten hatte; als dann die Nachhut ungefähr auf der Höhe angekommen war, hörten wir den scharfen Knall der Gewehre der im Hinterhalt liegenden Männer, welche die Ermordung ihrer beiden Kameraden rächten. Einer der Ein= geborenen war todt, ein zweiter wurde blutend fortgetragen und die übrigen wilden Aasgeier hatten die Flucht ergriffen.

Während einer kurzen Pause zum Athemschöpfen schickte ich die Borhut aus, um das nächstgelegene Dorf auszusorschen, welches der Tauschmarkt für die Bewohner des Plateaus und die Eingeborenen vom See zu sein schien, und bald darauf verbreitete sich bei der Colonne die Nachricht von einer reichen Entdeckung. Unsere Leute hatten einen großen Borrath von Getreide und Bohnen gefunden, gesnügend, daß jeder Mann unbeschränkte Nationen für fünf Tage erhalten konnte.

Um 1 Uhr nachmittags setzten wir den Marsch fort, nachdem ich den bestimmten Besehl gegeben hatte, geschlossene Marschordnung zu bewahren, um Unfälle und unnöthigen Berlust an Menschenleben zu vermeiden. Bon der Front der Colonne begaben sich die Eingeborenen, die sich während der Zeit des Halts in großen Scharen gesammelt hatten, nun nach den Flanken und der Nachhut. Ein großer Trupp verbarg sich in dem hohen Grase, das wir nach ihrer Meinung passiren mußten, doch schwenkten wir vorher auf eine breite Fläche mit kurzem Grasswuchs ab. Als sie durch diese Bewegung ihren Plan vereitelt sahen, tauchten sie aus ihrem Bersteck hervor und suchten andere Mittel, um ihrem wahnsinnigen Haß Genüge zu thun.

Beim Ueberschreiten einer tiefen Schlucht in ber Nähe ber Erhebung, welche schon einmal Zeugin eines erregten Kampfes gewesen war, kamen das Centrum und die Nachhut in dem rohrartigen Gras in Berwirrung und setten in brei ober vier getrennten Abtheilungen binüber, wobei unfer dritter Kranker entweder absichtlich zurücklieb ober sich, weil es ihm an Kraft zum Weiterschleppen fehlte, ins Gras legte. Gewiß ift, bag er auf diefer Seite nicht aus ber Schlucht herausgekommen ift. Gerade als wir mit ber Vorhut halt gemacht hatten, um die Colonne wieder zu ordnen, hörten wir ein furchtbares Triumphgeschrei und sahen eine Schar von 400 frohlockenden Eingeborenen, die bethört von ihrer rasenden Buth und unbekummert um bie Nachhut an bem Abhange herabstürzten. Ohne Zweifel hatten sie das Triumphgeheul ausgestoßen, als sie das Schicksal des Kranken befiegelt hatten. Wir hatten jest drei Mann verloren! Den Anfturm hatten die Eingeborenen in der Hoffnung unternommen, noch ein weiteres Opfer zu erlangen, und in der That schien ihnen die Nachhut, belaftet mit den Baaren und in Anspruch genommen von ihrem Dienft, rasch ein solches zu versprechen. In diesem Augenblick verließ aber

ein geübter Schütze die Vorhut und stellte sich etwa 300 m von der Marschlinie und noch etwas näher an den Eingeborenen auf, die frohslockend und jauchzend gegen die ermübete Nachhut heranstürmten. Sein erster Schuß streckte einen Eingeborenen zu Boden, sein zweiter zerschmetterte einem andern den Arm und drang ihm in die Seite. Einen Augenblick herrschte Stille, dann verließ die Borhut schleunigst ihre Stellung, um der Nachhut zu helsen, die sofort von ihren Verfolgern befreit war.

Nach einftündigem Marsche von dem Schauplatz bieses Vorfalls schlugen wir, mit schmerzenden Füßen und ermatteter als bei allen frühern Gelegenheiten, für die Nacht das Lager auf einer taselförmigen Anhöhe auf, von der man einen weiten Blick über die reiche Ebene hatte.

Im Laufe bes Nachmittags bachte ich über die eigenthümliche Thatsache nach, daß die Wilben, die eine so starke Furcht vor bem Tobe besitzen, ihn boch so häufig suchen. Man sollte meinen, daß die Verluste, von denen ihre Versuche am 10., 11., 12. und 13. Decem= ber begleitet waren, solche Leute bavon abhalten würden, Frembe zu reizen, welche fich als burchaus im Stanbe erwiesen hatten, ihre Bertheidigung zu übernehmen. Einmal waren wir fast überzeugt gewesen, daß Feuer ihnen lehre, vorfichtig zu sein, auch hatten wir geglaubt, daß wenn wir uns ruhig in unserer Marschlinie hielten, ihr Kriegsgeschrei und ihre Manöver nicht beachteten und nur handelnd eingriffen, falls fie jum Angriff heranfturmten, bies genügen wurde, um ihnen bas Verständniß für die Regeln unsers Verhaltens beizubringen. Dies war nun ber fünfte Tag unferer Langmuth. Wir verloren Leute, und im hinblick auf unfer noch unvollendetes ungeheueres Werk war es für uns schlimm, auch nur noch einen Mann zu verlieren. Wir mußten noch zweimal burch ben Wald bringen, mußten uns nach Ipoto begeben, um bas Boot nach bem Njansa zu tragen, mußten die Ufer bes Sees bis nach Wabelai und im Nothfalle bis nach Dufile absuchen, um Nachrichten von Emin zu erhalten, mußten bann wieder Major Barttelot und seiner Nachhut, welche, ermübet von ihrer überwältigenden Aufgabe, um diese Beit vermuthlich schon angftlich nach Gulfe ausschauten, Beiftand leiften, und bann wieber burch bas Gebiet biefer Stämme bes Graslanbes marschiren, um jedesmal infolge ihrer unvergleichlichen Unverschämtheit und Kühnheit solch fatale Verlufte zu erleiden. Ich beschloß daher, am nächsten Tage zu versuchen, was thatkräftigere Operationen für eine Wirfung ausüben würden, ba es möglich war, daß fie nach einer scharfen, strengen Lection und bem Berluft ihres Biehes vielleicht in

Erwägung ziehen würden, ob Krieg ebenso nupbringend für sie sei wie Frieden.

Demgemäß rief ich am nächsten Worgen vor Tagesanbruch Freiswillige auf, worauf sich rasch 80 Mann melbeten, die folgende kurze Instruction erhielten:

"Ihr seht, Jungens, daß diese Eingeborenen stets unter Anwendung derselben List kämpsen; sie haben scharfe Augen und lange Beine. Bei solcher Arbeit wie heute sind wir Weißen von gar keinem Nutzen. Uns allen schmerzen die Füße, wir sind ermattet und können in diesem Lande nicht rasch laufen. Deshalb sollt ihr heute mit euern eigenen Anführern hinausziehen. Geht hin und verjagt diese Burschen, die gestern eure Kranken getöbtet haben. Geht in ihre Dörfer hinein und nehmt jede Kuh, jedes Schaf und jede Ziege, die ihr sinden könnt, aber haltet euch nicht mit dem Anzünden der Hütten auf. Ihr müßt sehr geschwind laufen und sie aus jedem Rohrdickicht und von jedem Hügel verjagen. Bringt mir auch Gefangene mit, damit ich einige von ihren eigenen Leuten habe, um sie mit meinen Worten zu ihren Gefährten zurückzuschicken."

Inzwischen benutten wir ben Halt, um unsere persönlichen Angelegenheiten zu erledigen. Unsere Schuhe und Kleidungsstücke bedurften ber Reparatur, und stundenlang saßen wir und beschäftigten uns mit Schustern und Schneidern.

Um 5 Uhr nachmittags kehrte die Freiwilligenabtheilung zurück und brachte eine ansehnliche Rinderheerde mit mehrern Kälbern mit. Sechs Stiere wurden sofort geschlachtet und compagnienweise unter die Leute vertheilt, die vor Wonne fast närrisch wurden.

"Das", sagte ber Jäger "Three D'clock" (Saat Tato), "ist das richtige Karavanenleben auf diesem Continent. Den einen Tag haben wir ein Festmahl und am nächsten knurrt der Magen. Niemals sind zwei Tage sich gleich. Die Leute werden jetzt Fleisch essen, dis sie blind sind, und im nächsten Wonat Gott danken, wenn sie nur Waldbohnen erhalten." Saat Tato hatte ebenso wie ich erkannt, daß das Leben in Afrika aus einer Reihe von Leiden mancherlei Art mit kurzen vergnügten Zwischenzeiten besteht.

Auf diesem Hochlande war die Kälte sehr groß. Seitbem wir das Grasland betreten hatten, wurden wir jeden Tag durch das rauhe Wetter und den Abendnebel ins Innere unserer Hütten getrieben, und mit klappernden Zähnen und fröstelnd erwarteten wir in der starken Worgenkühle das Andrechen des jungen Tages. An diesem Worgen

betrug die Temperatur 12°R. Die Leute waren infolge der Forsberungen und Expressungen der Manjema fast nackt und hatten gern von den ledernen Kleidungsstücken der Eingeborenen und den Kindensstöffen der Waldbewohner Gebrauch gemacht. Nachdem wir die außersordentliche Kälte kennen gelernt hatten, welche auf diesen offenen Weideländern herrscht, wunderten wir uns nicht mehr darüber, daß die Eingeborenen sich ungern vor 9 Uhr ins Freie wagten; es wäre offenbar sehr klug gewesen, wenn wir ihrem Beispiele gesolgt wären, hätte unsere Aufgabe dies nur erlaubt.



Dorf ber Babiri; Europäer ichuftern und ichneibern.

Am 19. December marschirten wir quer über die wellenförmige Ebene in der Richtung nach den Dörfern Masamboni's. Als wir in die Nähe von Gavira's Dorf kamen, wurden wir von einer Gruppe Einsgeborener angerusen, welche uns zuschrieen: "Das Land liegt euch jetzt zu Füßen, man wird euch nicht mehr belästigen, aber es würde uns sehr angenehm sein, wenn ihr den Häuptling von Undussuma tödtetet, der zu uns geschickt hat, um euch zurückzutreiben."

Als wir mittags uns gegenüber ben Balegga-Hügeln befanden, bemerkten wir zwei Abtheilungen von je 40 Mann, welche uns folgten; schließlich riefen sie uns an und brückten ben Bunsch aus, ",uns ins Gesicht zu sehen". Als sie unserer Aufforderung, ohne Waffen zu uns heranzukommen, keine Folge leisteten, befahlen wir ihnen streng, sich zu entsernen, da wir sonst annehmen müßten, daß sie böse Absichten im Schilde führten. Ganz gehorsam entsernten sie sich darauf.

Nachmittags kamen wir zu den Dörfern der Eingeborenen, welche uns am 12. December so hartnäckig verfolgt hatten. Die Leute hatten sich an den Hügeln vertheilt und schrien wüthend, worauf wir, trot des Hagels von Schimpsworten, welche die Balegga ausstießen, die Höhe von unserer rasch vorgeschickten Borhut säubern ließen.

Am 20. December führte ber Marich burch bas reiche Thal von Undussuma, beffen Dörfer wir am 10. und 11. in Brand gesteckt hatten. Dasselbe sah bereits wieder wie früher stark bevölkert und aufs befte gebeihend aus, ba die Hütten fammtlich neu aufgebaut waren; allein es herrschte eine Tobtenstille. Die Bewohner sagen sämmtlich auf den Bergen und blickten auf uns herab, mährend wir vorbei= marschirten. Da wir nicht herausgeforbert ober belästigt wurden, paffirten wir in geschlossener Ordnung mit vollständig lautlosen Schritten hindurch. Wäre es nicht möglich, daß die Kinder Wasamboni's, wenn fie bas Verfahren bes einen Tages mit bem bes anbern, bas Damals mit dem Jest vergleichen, bas Anerbieten ber Freundschaft annehmen, das wir ihnen bei ber Rückfehr machen werden? Wir hatten das Gefühl, daß wir das nächste mal, wenn wir in dieses Land tämen, höflich, wenn nicht gar gaftfrei aufgenommen werben würden. diefe Beife burchzogen wir, im Angesicht von hunderten der Krieger, unbelästigt das wieder in seinem alten Zustand befindliche Thal. Die Birfe war jest reif zur Ernte, und wenn wir die Eingeborenen erft nach Westen hin verlaffen hatten, standen ihnen wieder glückliche Beiten in Aussicht.

Am nächsten Tage erreichten wir das Land der Abunguma und lagerten uns am rechten Ufer des öftlichen Ituri, nachdem wir densselben in einer Furt überschritten hatten.

Der 22. December war Rasttag, da sowol Lieutenant Stairs wie ich an Fieber und wehen Füßen darniederlagen; am 23. marsschirten wir nach dem Haupt-Ituri, wo wir fanden, daß die Basbusesse ihre sämmtlichen Kanoes entfernt hatten. Wir marschirten daher dem Ufer entlang, bis zu einer Stelle, wo der Fluß Inseln hatte. Um 2 Uhr nachmittags am 24. December hatten wir von dem linken Ufer nach einer in der Mitte des Flusses liegenden Insel eine sehr nette und starke Hängebrücke hergestellt, die allerdings immer

nur von zwei Mann gleichzeitig beschritten werden konnte. Uledi, der Bootsmann des "Abvance", schwamm alsdann mit einer Truppe von 13 ausgesuchten Leuten, die Gewehre über der Schulter, von der Insel nach dem rechten Ufer hinüber, wo die wackern 14 Burschen die Ufer auf= und abwärts nach Kanoes durchsuchten, allein vergeblich. Inzwischen war ein schrecklicher Hagelsturm eingetreten; die Schloßen prasselten in beträchtlicher Größe auf die Zelte hernieder, die Leute erstarrten fast und jeder fühlte sich elend vor Kälte. Die Tem= peratur war plöhlich von 19° auf 9° R. gesunken. Nachdem der



Großer Felfen bei Inbetongo.

Hagelschauer eine Viertelstunde gedauert hatte, schien die Sonne wieder auf unsern mit Schloßen bedeckten Lagerplatz herab.

Am Weihnachtsmorgen schickte ich bei Tagesanbruch Herrn Jephson und den Häuptling Raschid über den Fluß mit dem Auftrage, aus Bananenstämmen ein Floß herzustellen. Es wurde Wittag, bevor dasselbe vollendet war, doch marschirte die Colonne inzwischen über die Hängebrücke nach der Insel, von wo die Uebersahrt mit dem Floß begann, das auf jeder Fahrt 4 Mann nebst ihren Lasten aufnehmen konnte. Nach einer Stunde waren 40 Mann mit ihren Bürden versmittelst dieser Bananenstämme hinübergeschafft. Da wir nunmehr größeres Vertrauen zu dem Fahrzeug bekommen hatten, besasteten wir dasselbe

jest mit 6 Mann und ihren Lasten, sobaß um 4 Uhr nachmittags die zweite Compagnie am andern User war. Alsdann machte die erste Compagnie sich daran, das Vieh von der linken Seite nach der Insel zu schaffen, und, nachdem auch die Nachhut die Hängebrücke passirt hatte, zerstörte "Three D'clock" dieselbe wieder mit wenigen Schlägen seines Haumessers.

Gegen Mittag bes 26. December befand sich die ganze Expedition am andern Ufer bes Haupt-Ituri, wo wir sechs Kälber schlachteten, um den Leuten eine Weihnachtsfleischration zu geben. Am nächsten Tage starb einer unserer Anführer an einer Lungenentzündung, welche



Anficht vom Fort Bobo.

er infolge einer Erfältung sich zugezogen hatte, als er nach dem Aufstieg von der Ebene am See schweißtriesend oben auf dem Sattel des Plateaus stillgestanden hatte. Am 29. December hatten wir Indesura erreicht, von wo wir nach dem aus drei Hütten bestehenden Weiler bei Jiugu marschirten; am 1. Januar 1888 lagerten wir bei Indetongo, und am folgenden Tage kamen wir im Walde an einem riesenhaften Granitblock vorüber, welcher von den Waldbewohnern während ihrer mörderischen Kämpse manchmal als Zusluchtsort benutt wird.

Am 6. Januar passirten wir Indemwani und kamen an die Stelle, wo der Sansibarite Mscharascha von einem Baumstamm gefallen war und das Genick gebrochen hatte. Die rothen Ameisen, die Gassenkehrer des Waldes, hatten die Kopfhaut verzehrt und den Schädel rein ausgefressen, sodaß derselbe einem großen Straußenei glich. Der Oberkörper war noch vorhanden, dagegen waren die untern Gliedmaßen ebenfalls rein

aufgezehrt. Am nächsten Tage erreichten wir Ibwiri und kamen nach dem Dorfe Borjo's, aber unsere angenehmen Hoffnungen, das Dorf zu einem behaglichen Aufenthalt für uns zu machen, wurden leider zerstört: die Bewohner hatten selbst Feuer an ihre hübschen Wohnstätten gelegt. Zum Glück für uns hatten sie die Borsicht gesbraucht, die schönsten Breter vorher zu entfernen und eine Menge derselben im Gebüsch aufzustapeln. Die großen Maisvorräthe waren hastig nach provisorischen Hütten in den Schlupswinkeln des undurchsbringlichen Dickichts entfernt worden, doch machten wir uns sofort an die Arbeit, sowol das Getreide als auch die Breter wieder zu sammeln, und noch ehe es Abend wurde, hatten wir bereits begonnen mit dem Bau des zufünftigen Fort Bodo, des "Friedensfort".

# Dreizehntes Kapitel.

### Leben in Fort Bobo.

Die uns bevorstehenden Arbeiten. — Die Palissaben von Fort Bodo. — Instructionen für Lieutenant Stairs. — Sein Abmarsch nach Kilonga-Longa. — Bon Ratten, Moskitos u. s. w. belästigt. — Die Rachtruhe durch den Mati gestört. — Armeen von rothen Ameisen. — Schlangen im tropischen Afrika. — Aushissen der ägyptischen Flagge. — Ankunft Dr. Parke's und Kapitän Relson's von Ipoto. — Bericht über ihren Ausenthalt dei den Manjema. — Lieutenant Stairs trifft mit dem Stahlboot ein. — Wir beschließen, sofort nach dem See auszuberechen. — Freiwillige für die Besörderung von Briefen an Major Barttelot. — Meine und Kapitän Relson's Krankheit. — Uledi nimmt eine Zwergenkönigin gesangen. — Unsere Kornselber. — Leben in Fort Bodo. — Wir brechen wieder nach dem Njansa auf.

In West = Ibwiri angelangt und im Begriff, Fort Bodo zu erbauen, hatte ich genau baffelbe Gefühl, wie ein Bewohner ber City von London, der nach seinen Ferien aus ber Schweiz ober von der See zurudfehrt und findet, daß fich mahrend feiner Abwefenheit ganze Berge von Briefen angesammelt haben, welche bringend Aufmerkfamkeit und rafche Erledigung verlangen. Sie muffen geöffnet, gelefen, gefichtet und geordnet werden, und bei Erwägung ihres Inhalts bemerkt er, daß sie viele wichtige Angelegenheiten enthalten, die Berwirrung herbeiführen könnten, wenn sie nicht methodisch und fleißig erledigt werden. Unsere Ferienreise war der directe und beschwerliche Marsch nach bem Albert = See gewesen, um einem Gouverneur zu Diensten zu sein, welcher ber Welt zugerufen hatte: "Belft uns rasch, ober wir kommen um." Bu biefem Zwecke war Major Barttelot zurückgeblieben, um die Nachhut heranzubringen, waren die Kranken in den Stationen Ugarrowma's und Kilonga-Longa's gelassen, die Extrawaaren an einer fandigen Stelle im Hungerlager Nelfon's vergraben ober in Ipoto gelagert, das Boot "Abvance" auseinandergenommen und im Dicticht verborgen. Nelson und Dr. Barke bei ben Manjema einquartiert und alles, was gebroht hatte, ben Marich zu hindern, zu

verzögern ober zu schädigen, in irgendeiner Beise beseitigt ober um= gangen worden.

Nun war aber der Gouverneur, welcher der Wegweiser unserer Gedanken und der Gegenstand unserer täglichen Gespräche gewesen war, entweder nach Hause gezeist, oder konnte oder wollte uns dei seinem eigenen Entsahe nicht helsen, sodaß nunmehr die verschiedenen Angeslegenheiten, die um seinetwillen beiseitegelegt worden waren, unmittelbare Ausmerksamkeit erheischten. Ich stellte daher als unsere dringenden Ausgaben Folgendes auf:

Nelson und Parke aus den Klauen der Manjema befreien, sowie die Genesenden, das Stahlboot "Abvance", das Maximgeschütz und die 116 in Ipoto lagernden Lasten holen.



Fort Bobo.

Fort Bodo bauen, damit dasselbe einer Garnison einen sichern Aufenthalt bietet; eine Lichtung herstellen, und Mais, Bohnen und Taback pflanzen, damit die Bertheidiger nicht nur sicher sind, sondern auch sich ernähren können und sich behaglich fühlen.

Durch Boten eine Berbindung mit Major Barttelot herftellen ober selbst zu ihm gehen und die Genesenben von Ugarrowwa weiter geleiten.

Für ben Fall, daß das Boot gestohlen ober zerstört sein sollte, ein Kanoe für den Transport nach dem Njansa bauen.

Wenn die Melbung kommen sollte, daß Barttelot im Borruden sei, ihm schleunigst Borrathe von Mais und Träger zu Hulfe schicken.

Bor allen Dingen war es aber am bringenbsten nothwendig, alle Unswesenden bei dem Bau eines starten Palissadenzauns zu verwenden, innershalb bessen die Baulichkeiten dann mit größerer Muße und ohne daß wir das Gewehr beständig über der Schulter zu tragen gezwungen waren,

errichtet werden konnten. Während unserer Abwesenheit hatten die Eingeborenen West-Ibwiri niedergebrannt und ebenso war bei unserer Ankunft auch Borjo's schönes Dorf ein rauchender Trümmerhausen. Die besten Breter waren jedoch vorher von den Gebäuden entsernt und draußen aufgestapelt und das Getreide hastig nach 200 m entsernten Hütten im undurchdringlichen Dickicht gebracht worden. Beides war jetzt von unschätzbarem Werthe für uns.

Gegen ben 18. Januar waren bie Palissaden von Fort Bodo vollendet. Etwa hundert Mann hatten hohe Stämme gefällt und herge-



Blan von Fort Bobo. Bon Lieutenant Stairs.

schafft. Andere, welche den schmalen, den Umriß des Fort bestimmens den Graben hergestellt, hatten die Stämme fest und in einer Reihe dicht nebeneinander eingepflanzt. An diesen senkrechten Pfählen waren drei Reihen von Querbalken vermittelst starker Ranken und Rostangäste besestigt worden. An der Außenseite der Palissaden waren die Planken so angebracht, daß kein bösartiger Zwerg oder grimsmiger Eingeborener, während die Garnison sich vielleicht beim Scheine der Feuer im Innern amusirte, von außen emporklettern, einen versgifteten Pfeil in die Wenge schießen und dadurch Freude in Trauer verwandeln konnte. An drei Ecken des Fort waren 5 m hohe

Thürme errichtet, die in ähnlicher Weise mit Palissaben und Planken befestigt und für die Wachen bestimmt waren, sodaß diese bei Tag und Nacht jede Bewegung auf den zukünstigen Feldern beobachten konnten. Um den Vertheidigern einen bessern Ueberblick zu verschaffen, war hinter den Palissaden ringsherum ein Wallgang angelegt; denn da wir vielleicht Wonate brauchten, um die oben angegebenen Aufgaben zur Ausführung zu bringen, und die Wanjema sich möglicherweise zu einem Angriff auf das Fort vereinigten, mußte dieses sowol kugelsals pfeilsest hergestellt werden.

Nachbem das Pfahlwerk vollendet war, mußten die massiven Ständer und Balken, Hunderte von Dachsparren, Tausende von Ranken und Sprossen von Schlinggewächsen für das Gerüft der Offiziershäuser, die Speicher, Küchen, Getreidelager und Nebengebäude, sowie große Haufen von Phryniumblätter zum Decken der Häuser eingesammelt werden. Und als dann das Werk im Groben so weit vorgeschritten war, ließ ich Lieutenant Stairs am Abend des 18. December rufen und ertheilte ihm seine besondern Instructionen, die ungefähr folgenders maßen lauteten:

"Sie werden fich morgen mit 100 Gewehrträgern nach Ipoto begeben, um nachzusehen, was aus Nelson, Parte und unsern Kranken geworben ift, und falls fie am Leben find, alle hierher zu begleiten. Bringen Sie auch bas Boot «Abvance» und so viele Lasten wie möglich mit. Die letten Briefe von Relson und Parte theilen mir viel un= angenehme Dinge mit. Soffen wir bas Befte. Jebenfalls haben Sie 100 Leute bei sich, stark und gesund, wie die Manjema; der Marsch nach bem Albert-See hat Männer aus ihnen gemacht. Sie find von Haß erfüllt gegen die Manjema und jett vollständig unabhängig von ihnen, da sie ihre eigenen Maisrationen besitzen. Sie können mit ihnen machen, was Sie wollen. Wenn nun Nelson und Parke über weiter nichts zu klagen haben, als ben Beiz und die Boswilligkeit ber Manjema im allgemeinen, bann laffen Sie sich auf kein Argument, feine Anklage und feinen Borwurf ein, sondern bringen Sie die Leute und das Boot, wenn dasselbe gut und nicht beschädigt ift, sofort mit; halten Sie sich nur einen Tag zur Rast auf und lassen Sie bann bas Boot auf die Schultern nehmen und hierher tragen. Wenn die Ueberlebenden Ihnen aber beweisen, daß gewaltsam Blut vergoffen worden ift, wenn irgendein Beißer ober Schwarzer als Opfer ge= fallen, ober wenn bas Boot zerftort worden ift, bann berathen Sie sich mit den überlebenden Weißen und Schwarzen und üben Sie nach reiflicher Ueberlegung Ihrer Pläne, wie es sich gehört, volle und endsültige Wiedervergeltung. Das ist alles, doch vergessen Sie um Gottes willen nicht, daß ein jeder Tag Ihrer Abwesenheit über die unbedingt erforderliche Zeit für den Hin= und Kückmarsch hinaus uns Beranslassung zu immer weiterer Sorge geben würde, welche uns auf dieser Expedition überall verfolgt. Es ist genug, daß wir die Sorge um Barttelot, den Pascha, Relson und Parke sowie unsere Kranken haben, mehr brauchen wir nicht."

Drei Kühe wurden zur Berproviantirung von Stairs' Expedition geschlachtet und außerdem erhielt jeder Mann 120 Maiskolben, wäh= rend für den Befehlshaber und seine beiden Freunde Ziegen, Hühner und Bananen mitgenommen wurden. Am 19. Januar brach die Ex=pedition nach der Station Kilonga-Longa's auf.

| Die Truppe Stairs' bestand aus: | Die Garnison gahlte: |
|---------------------------------|----------------------|
| 88 Mann                         | 60 Mann              |
| 6 Anführern                     | 3 <b>Röc</b> he      |
| 1 Offizier                      | 4 Anaben             |
| 1 Anabe                         | 3 Weiße              |
| 1 Roch                          |                      |
| 1 Manjema                       |                      |
| 98                              | 70                   |

Nach der Entfernung Stairs' begann ich mit dem Bau eines Getreidespeichers, welcher 300 Scheffel Mais aufnehmen konnte, sowie
mit dem Uebertünchen des Innern des Hauptquartiers. Jephson
beschäftigte sich mit dem Ebnen der Fußböden in den Offiziershäusern,
einige Leute schleppten Lehm herbei, andere stampsten und mischten ihn.
Einige waren auf den Dächern mit dem Auslegen der großen Phryniumblätter beschäftigt und besestigten eins über dem andern auf
einem gerüstartigen Rahmen; andere fertigten Leitern an, machten den
Lehm zurecht für das Bestreichen der Wände, stellten Thüren und
Fenster für die Häuser her, bauten Küchen, gruben Latrinen oder
hoben den 3 m breiten und nahezu 2 m tiesen Graben in dem harten
gelben Thon aus, der unter der 60 cm tiesen Humus- und Lehmschicht
der Lichtung lag. Als die Häuser fertig waren, stellten wir aus Holzasche eine Art Kalksarbe her, welche den Gebäuden ein sauberes und
nettes Aussehen gab.

Am 28. Januar war das Hauptquartier zum Beziehen bereit. Wir hatten 1,2 ha Land ausgerodet, das Gebüsch bis 182 m vom Fort vollständig abgehauen, die Bäume gefällt, die leichtern fortsgetragen und die schwerern aufgestapelt und in Brand gesteckt; am

nächsten Tage wurden die Zelte zusammengefaltet und nach unsern Häusern gebracht, die, wie Jephson bemerkte, "außerordentlich wohnlich" waren. Anfänglich war es in den Räumen etwas seucht, ein Tag und Nacht brennendes Holzkohlenseuer trocknete aber die Wände bald aus.

Bis zum 6. Februar vergrößerten wir die Lichtung; als wir dann aber entdeckten, daß die Eingeborenen in der Nähe des Fort umhersstreiften, auf den Pfaden vergiftete Holzsplitter in den Boden steckten, die Bananenbäume fällten und allerlei sonstiges Unheil anrichteten, theilte ich die Garnison in zwei Patrouillenabtheilungen, um die Pflanzungen und den benachbarten Wald zu säudern. Bei den Nachsorsschungen an diesem Tage sanden wir in der Entsernung von nur  $1^{1}/_{2}$  km vom Fort mehrere Zwergenlager mit Vorräthen von Bananen. Die Zwerge wurden gründlich in die Flucht gejagt und ihre Lager zerstört.

Nachdem wir einige Tage in den Gebäuden gewohnt hatten, fanden wir uns durch Scharen von Ratten, Flohen und mitroffopisch kleinen Müden beläftigt. Die Ratten vernichteten unfer Getreibe, biffen uns in die Füße, liefen uns muthwillig über das Gesicht und spielten in unferm Bettzeug Berfteckens; fie schienen mit ihrer wunderbaren Schlauheit entdeckt zu haben, daß die Eingeborenen West-Ibwiri in Brand zu stecken beabsichtigt hatten, und waren rechtzeitig dem Berhängniß aus dem Wege gegangen und in das Dickicht und die Kornfelder ausgewandert, wahrscheinlich in der dunkeln Ahnung, daß ein so vorzüglicher Ort nicht lange ohne Bewohner bleiben werde. Als die behag= lichen Häuser ber Europäer mit ihren geräumigen Böben und ben mit unerschöpflichen Vorräthen gefüllten Kornspeichern gebaut wurden, warteten sie, bis alles bereit war; inzwischen hatten bie fremben weißen Männer aber um bas Fort sentrecht aus dem Thon einen langen, tiefen Graben ausgeschachtet, in welchen mehrere Rattenfamilien in ihrer Gile, Hals über Ropf Befit von ben Gebäuben zu nehmen, gefallen waren, und eines Morgens sprang der Dachshund Randy hinein und machte ben Unglücklichen ben Garaus. Einige alte Ratten aus bem Eingeborenenborfe hatten indeß einen sichern Eingang gefunden und sich bermaßen vervielfältigt, daß sie, bis wir uns an ihren spaß= haften aber rohen Zeitvertreib gewöhnt hatten, eine Quelle unerträg= lichen Aergerniffes für uns waren.

Zugleich begann auch ber warme, trockene Lehmfußboben Myriaden von Flöhen auszubrüten. Der arme Randy war ganz elend von diesen ärgerlichen Qualgeistern. Uns ging es nicht besser, denn während wir

uns ankleideten, waren unsere Gliedmaßen schwarz von der großen Zahl der Thiere. Um diese Pest auszurotten, griffen wir zu dem Wittel, die Fußböden beständig seucht zu halten und sie zweimal täglich auszusegen.

Das gewöhnliche Mostitonet bot gegen die Mücken der Lichtung keinen Schut. Dieselben segelten durch die feinen Deffnungen, wie die Mäuse durch Antilopennetze schlüpfen würden, sodaß uns kein anderes Mittel übrigblieb, als die Moskitovorhänge aus baumwollenem Musselin herzustellen, der seinen Zweck glücklicherweise erfüllte, unter dem die Schläfer aber halb erstickten.

Da unsere Seife schon lange aufgebraucht war, stellten wir zum Ersatz aus Ricinusöl und Lauge eine weiche Seife her, die allerdings keinen angenehmen Geruch besatz und ein vollständig unverkäuflicher Artikel war, indessen gelang es uns nach einigen Experimenten, eine harte Substanz in Kugelform zu erzeugen, die den von uns gewünschten Zweck erfüllte.

Auf dem ganzen Wege von Jambuja bis nach den Ebenen waren wir jede Nacht von dem widrigen Geschrei des Maki gestört worden. Dasselbe fing mit einem uns erschreckenden lauten Grundton an, der sich wiederholte und ganz allmählich lauter, rascher und höher und zu einer schreie und Auseinandersolge ärgerlicher, klagender, das Ohr beleisdigender Schreie wurde, die in der Dunkelheit und Stille der Nacht ganz geisterhaft klangen. Bald darauf begann in der Entsernung von vielleicht 200 m die Antwort eines weiblichen Gefährten in derselben Tonart, und manchmal machten zwei oder drei Paare dieser Thiere das Schlasen vollständig zur Unmöglichkeit, namentlich wenn infolge einer Unpäßlichkeit der gewöhnliche Schlummer zeitweilig unterbrochen war.

Zuweilen kamen ganze Armeen von rothen Ameisen, beren Colonnen sich durch den Graben nicht aufhalten ließen, von der Lichtung in das Fort. In langen, dichten, ununterbrochenen Linien, auf beiden Seiten von Posten bewacht, pflegten die Insekten in unzähligen Scharen an der einen Seite des Grabens hinab und an der andern wieder hinaufzuklettern, über die Brustwehren, durch die Zwischenräume der Pfähle, über den Wallgang nach dem freien Plate des Fort zu marschiren, von wo einige Colonnen die Küchen, andere das Hauptquartier und das Speisehaus der Offiziere angriffen; wehe dem unglücklichen nackten Fuß, der auf die Myriaden trat. Durchpeitschen mit Verennessen, Aufstreuen von Cahennepfesser auf den abgehäuteten Körper, ein ähendes Bad auf eine um sich fressende juckende Stelle ist

besser als die Tausende beißender giftiger Thiere, welche an Beinen und Rörper emporklettern, sich im Ropfhaar vergraben und ihre glanzenden hornartigen Freswerkzeuge ins Fleisch bohren, wo bei jedem Biß schmerzhafte Eiterbläschen entstehen. Jedes lebende Wesen scheint Die Menschen schreien, heulen vor bei ihrem Kommen zu erschrecken. Schmerz, springen umber und winden sich. Ueber mir in den trockenen burren Phryniumblättern ift ein allgemeines Geraschel, wie von einer großen Masse wandernder Thiere — die Ratten und Mäuse, Schlangen, Rafer und Beimchen find in Bewegung. Bon meiner Bangematte aus habe ich beim Licht der Kerze unsere Rächer bemerkt, die auf dem Fußboden des Hauses vordringen, die Bande erklettern, die Schlupfwinkel unter jedem Blätterhaufen untersuchen, in die Eden und Riten, Spalten und Mäufelocher bringen; ich hörte bas Aechzen und Jammern der kleinen blinden Mäuse, das Quieken der Rattenmütter und sväter, und begrüßte die Ameisen als einen Segen, mit bem bringenden Bunfche, daß sie ihr Bernichtungswerk fortseten möchten, bis im nächsten Augenblice einige bosartige, undisciplinirte Stämme vom Dach sich auf meine Hängematte herabfallen laffen und ben ihnen Wohlwollenden in einen rachsüchtigen Feind verwandeln, der in seiner Buth nach glühenden Kohlen schreit und sie zu Tausenden lebendig bratet, bis die Luft von dem Geftant der in Kruften fich fraufelnden Ameisen gefüllt ift. Unglud über sie!

Als wir bei der Herstellung des Grabens den festen gelben Thon ausgruben, stießen wir  $1^{1}/_{2}$  m unter der Humusobersläche in dem harten, dichten Boden auf verbranntes Holz. Und doch standen an dieser Stelle 100, 150 und 200 Jahre alte stattliche Bäume. Der Plat war völlig eben und anscheinend vorher nicht berührt worden.

Bu ben Ueberraschungen gehört auch, daß wir im tropischen Afrika zu unserer Freude von Schlangenbissen frei geblieben sind. Der Constinent schwärmt von Reptilien aller Art, von der silberfarbigen Blödaugenschlange dis zur ungeheuern Felsenschlange (Python), doch sind während unserer gegen 39000 km langen Reise zu Lande und zu Wasser in Afrika nur zwei Mann verletzt worden, und beide Fälle haben sich als nicht töblich erwiesen. In demselben Augenblick, als wir mit dem Ausroden des Waldes, dem Aushaden der Felder oder dem Herstellen der Wege begannen, bekamen wir aber auch einen Begriff von den Gesahren, denen wir entgangen sind. Während wir die gefallenen Stämme fortschafften, das buschartige Unterholz ausrodeten und den Boden zum Andau vordereiteten, trasen wir viele und darunter bemerkenswerth schöne Exemplare von Schlangen. Zusammengerollt im Gebüsch, so grün wie ein junges Weizenhälmchen, lagen die schlanken Beitschenschlangen, welche sich gegen unsere Leute wandten, als diese die Haumesser gebrauchten, um ihre Nester zu zerstören. Auch mehrere Arten Baumschlangen (Dendrophis) von glänzenden Farben wurden aufgefunden, drei aufgeblasene, in ihrem complicirten Schmuck prächtig aussehende Puffottern getödtet; vier Hornvipern krochen aus ihren Löchern, um den Angriff auf die Leute mit dem Tode zu düßen; ein Exemplar aus der durch ihre langen Zähne ausgezeichneten Familie der Rleinäugler (Lycodontidae) wurde durch Feuer aus seinem Schlupswinkel getrieben, während mehrere kleine blinde, silberfarbige Schlangen mit stumpfem Kopfe, nicht viel größer als Regenwürmer, mit den Hacken aus dem Boden geholt wurden. Schildkröten waren sehr allgemein; ein Stinkthier (Rhabdogale) hinterließ zahlreiche Anzeichen seiner Anwesenheit.

Bährend Gabelweihen, die verwegensten ihres Geschlechts, über jeber Lichtung bes Walbes schwebten, trafen wir keinen einzigen Geier, bis wir das Grasland erreichten. Nur hin und wieder erschienen einige weißhalfige Abler, bagegen waren die Bapagaien unzählig und gaben vom ersten Morgengrauen bes Tages bis zur Dunkelheit stets unb überall ihre Anwesenheit zu erkennen. Gelegentlich ruhten auch gegen Abend einige Reiher, vermuthlich von ihrem Fluge von dem Njansa her ermübet, auf ben Bäumen ber Lichtung aus. Der schwarze 3bis und die Bachstelze waren in der Wildnig unsere ftandigen Begleiter und Bäume mit Webervögeln und ihren Restern ein Charafteristifum, bas wir in ber Nähe jedes Balbborfes fanden. Die Elefanten besuchten in Trupps unsere Nachbarschaft und kamen schließlich auch unsern Pflanzungen bis auf ein Dutend Meter vom Fort nabe; Spuren von Büffeln und Wilbschweinen trafen wir häufig an. Wir waren jedoch keine Naturforscher und hatten alle nicht die Duge und wahrscheinlich auch nicht die Lust zum Sammeln von Insetten, Schmetterlingen und Bögeln. Für uns war ein vierfüßiges Thier ober ein Bogel etwas zu effen, boch gelang es uns ungeachtet aller unferer Bemühungen nur selten eins ober bas andere zu erlegen. Wir be= mertten nur, was sich zufällig unserm Blid zeigte ober unsern Beg freugte. Wir hatten zu viele Sorgen, um uns für etwas zu intereffiren, was nicht bamit in Berbindung ftand. Wenn ein Eingeborener ober Sansibarite einen glanzenden langschuppigen Rafer, einen Abendfalter, schönen Schmetterling ober eine ungeheuere Fangheuschrede fanb,

mir Bogeleier, eine seltene Blume, eine Lilie ober Orchibee, eine Schlange ober Schilbkröte brachte, beschäftigte sich mein Geift, selbst während ich den Fund betrachtete und lobte, doch mit meinen eigenen besondern Angelegenheiten. Meine Familie war allzu groß, um mir die Beschäftigung mit Nebensächlichkeiten zu gestatten; nicht eine Stunde versloß, ohne daß meine Gedanken zu Stairs in Ipoto flogen oder meine Phantasie Visionen von Barttelot und Jameson schuf, die, überwältigt von ihrer riesenhaften Aufgabe, sich durch den Wald kämpsten, oder beschäftigte sich mit dem den Pascha umschwebenden Geheimniß, den bösartigen Zwergen, den mörderischen Balesse und ihrem Thun, oder der Nothwendigkeit, gegenwärtig sowie während der kommenden Monate Tag für Tag für Nahrung und Fleisch zu sorgen.

Am 7. Februar maßen wir mit ber Lotleine die Buführungs= wege zu den Thoren des Forts aus, und mehrere Tage war der größte Theil ber Garnison beschäftigt, nach Often und Westen breite gerade Straßen behufs raschern Marschirens und leichterer Bertheibigung herzustellen. Mächtige Baumstämme wurden gefällt und zur Seite gerollt und die Wege gereinigt, fodaß man eine über die Strage laufende Maus auf 200 m Entfernung entbedt haben wurde; über ben westlich vom Fort fliegenden Fluß wurde eine Brücke gebaut, welche es den Patrouillen ermöglichte, bei Nacht und bei Tage rasch jede ber Pflanzungen zu erreichen. Man kann sich wohl deuken, welche Wirkung diese Flut von Licht auf die verschlagenen Eingeborenen hatte, die es vorzogen, sich in dem tiefen Schatten zu verbergen und hinter bie riefenhaften Baumftämme zu friechen, um verstohlen eine Gelegenheit jum Angriff zu erspähen. Sie merkten, daß fie an keiner Stelle über die Straße schreiten konnten, ohne die Zielscheibe bes Gewehrs einer Schildwache zu bilben, und daß ihre Spuren sie ben Patrouillen verrathen würden.

Am nächsten Morgen stellten wir eine 15 m hohe Flaggenstange auf, und als die ägyptische Flagge aufgezogen wurde, gestattete ich ben Subanesen, sie mit 21 Schüssen zu salutiren.

Raum war die kleine Ceremonie vorbei, als am Ende der westlichen Straße ein Schuß abgeseuert wurde und der Posten auf dem diese Richtung beherrschenden Thurme ausrief: "Schiff in Sicht!" Wir wußten jetzt, daß die Karavane von Jpoto herankam.

Dr. Parke war ber erste, welcher eintraf. Er sah wunderbar gut aus, dagegen kam Nelson, dem die Füße schmerzten, erst eine Stunde später an. Er war vorzeitig gealtert, seine Züge waren gefurcht und hager, ber Rücken gefrümmt, und die Beine so schwach wie bei einem achtzigjährigen Manne.

Der nachstehende Bericht spricht für sich selbst und beweist, daß ber Aufenthalt dieser Offiziere in bem Dorfe ber Manjema größere Geistesstärke und mehr moralischen Duth erforberte, als wir bei unserm stürmischen Bordringen durch das Grassand gebraucht hatten. Sie hatten keine zu besonderer Energie anregende Beweggrunde, welche fie in ber Zeit bes Leibens, ber physischen Erschöpfung, ber Krantheit und bes ermübenden Lebens unter den schrecklichen Leuten, ben Manjema, aufrecht erhielten und ermuthigten, mährend wir von ben Eindrücken ber neuen Scenen, ber beständig bis aufs höchste angespannten Aufregung, den Gemüthsbewegungen bes Marsches und bes Rampfes getragen wurden. Sie litten Tag für Tag Mangel an Lebensmitteln, mahrend wir im Ueberfluß schwelgten; bie größte Schwierigkeit von allen war aber, alle von Ismaili, Chamis und Sangarameni, den Sklaven Kilonga-Longa's, des Sklaven des Abed ben Selim in Sanfibar, ihnen zugefügten Leiben mit Sanftmuth und Freundlichkeit zu ertragen.

Bericht bes Dr. T. H. Parte, Arzt ber Expedition.

Fort Bodo, 8. Februar 1888.

#### Geehrter Berr!

Ich habe bie Ehre, Ihnen nachstehenden Bericht zu Ihrer Information zu überfenden. Ihrem Befehle vom 24. October 1887 gemäß blieb ich im Lager ber Manjema, um die Aufficht über die bei Ihrem Abmarich am 28. October bort gurudgelaffenen Invaliben und Laften bis zur Antunft ber Entfahabtheilung, bie am 25. Januar 1888 erfolgte, zu übernehmen. Bon ben von Ihnen im Lager gurudgelaffenen Invaliden maren 7 am 7. Robember fo weit wiederhergeftellt, bag fie mit Kapitan Jephson weiter gesandt werden tonnten; die Bahl der übrigen wurde noch vergrößert burch bas Eintreffen von Kapitan Relfon, seinen beiben Dienern und 3 Mann am 3. Rovember, sowie burch ben Anführer Umari' und 9 Mann, welche in verhungerndem Zuftande im Bald gefunden und am 9. Januar ins Lager gebracht murben, sobaß bort insgesammt 1 franker Offizier und 39 3nvaliden blieben. hiervon find Rapitan Relfon und 16 Mann mit der Entfatabtheilung abmarfchirt, 12 Mann befanden fich auf ber Suche nach Lebensmitteln unterwegs und find baber in bem Manjema-Lager zurudgelaffen, und 11 Tobesfalle find vorgetommen. Diefe außerordentlich große Sterblichfeit wird Sie ohne Bweifel in Erstaunen sepen, zumal da biefelbe, ausgenommen in zwei Fallen, allein bem Berhungern zuzuschreiben ift. Bon ber Beit Ihres Aufbruches vom Manjema-Lager bis zu unferm Abmariche am 26. Januar gaben bie Sauptlinge ben Offizieren wie den Mannschaften entweber wenig ober gar feine Lebensmittel; biejenigen Leute, welche fraftig genug waren, um ein gutes Tagewert zu voll-bringen, erhielten zu Zeiten bis zu 10 Kolben Mais pro Mann, allein da bie Arbeitenden nicht beständig beschäftigt wurden, betrug ihre Durchschnittsration an Mais nur 3 Kolben pro Tag. Die Invaliden, welche nicht zu arbeiten im Stande waren, und beren gab es sehr viele, erhielten von den Häuptlingen nichts zu effen und waren daher gezwungen, sich von Kräutern zu ernähren. Mit Rücksicht auf den jämmerlichen und geschwächten Zustand aller dieser Leute infolge von Entbehrungen und Krankheit werden Sie leicht begreifen, daß die herzlose Behandlung seitens der Manjema-Häuptlinge ausreichend war, um sogar eine noch größere Sterblichleit herbeizuführen.

Die Leute waren schlecht untergebracht und ihre spärliche Bekleibung bestand aus etwa einem halben Meter des aus Ainden verfertigten Stoffes der Eingeborenen, da sie ihre eigenen Kleidungsstücke für Lebensmittel verlauft hatten; sie haben aber nicht nur die Schreckniffe des Hungers ersahren, sondern wurden auch aufs grausamste und brutalste von den Manjema behandelt, welche sie erst dadurch, daß sie ihnen die Nahrung vorenthielten, zur Begehung von Diebstählen trieben, ihre Rücken dann mit Stöcken wundpeitschten und in einem Falle einen Mann (Asmani ben Hasan) wegen Diebstahls mittels Speerwürfen tödteten.

Rapitan Relfon traf in febr geschmächtem Buftanbe ein und bedurfte guter Nahrung und forgfamer Behandlung. Er befuchte bie Sauptlinge und machte ihnen hubsche Geschenke im Berth bon etwa 1500 Mart, um ihre Sympathien gu erwerben; boch fuhren die Manjema fort, ben Offizieren und Mannichaften wenig oder gar teine Lebensmittel zu geben; sie behaupteten, es sei wegen der Berproviantirung Rapitan Relfon's feine Bereinbarung getroffen worden, und ebenfo wenig wegen meiner; was fie mir an Rahrungsmitteln ichidten, gaben fie nur aus eigener Großmuth ber. Ich verlangte, daß fie mir bas mit Ihnen getroffene fcriftliche Abtommen zeigen follten, mas fie auch thaten; außerbem wiesen fie mir ein in arabifcher Schrift aufgesettes Uebereintommen bor, bas ich aber nicht lefen konnte. Aus ihrem Contract mit Ihnen erfah ich, bag fie versprochen hatten, die Offiziere und Mannichaften, welche Gie gurudlaffen murben, gu verproviantiren, und wandte mich beshalb nochmals an fie und machte ihnen Borftellungen; allein nichtsbeftoweniger lieferten fie uns weniger und immer weniger Lebensmittel, bis fie ichließlich uns gar nichts mehr geben wollten, angeblich weil fie feine hatten. Ihre Grogmuth pflegte ihren Sobepuntt erreicht zu haben, wenn fie uns zwei ober brei Taffen voll Maismehl ichidten, die Rapitan Relfon, mich und bie Diener ernahren mußten, bis nach 6 ober 7 Tagen bie nachfte Babe eintraf. Bahrend ber letten 7 Bochen haben wir überhaupt feine Lebensmittel mehr von ben Sauptlingen erhalten. Infolge ihrer Beigerung, uns Nahrung zu geben, waren wir gezwungen, junachft unfere eigenen Rleibungeftude und ichließlich 8 ber Expedition gehörenbe Gewehre zu verfaufen, um uns und ben Dienern etwas zu effen zu verschaffen. Ich habe ben hauptling Ismaili wiederholt an bie Unterredung erinnert, welche er am Abend, bevor Sie bas Lager verließen, in Ihrem Belt mit Ihnen gehabt und bei ber er versprochen hat, nach den Offigieren und Mannschaften, welche Sie zuruckließen, zu sehen und für sie zu sorgen. Obwol bic Sauptlinge feine Lebensmittel hatten, um fie uns bem Contract gemäß ju liefern, besagen fie boch ftets im Ueberfluß, wenn es galt, fie zu vertaufen, wobei fie ben 3med berfolgten, uns gur Bergabe ber Baffen und Munition fur Proviant gu zwingen. 3ch ichide Ihnen eine vollständige Lifte ber Effecten, welche Rapitan Jephson am 7. November meiner Aufsicht übergeben hat und die bei Ankunft der Entfahabtheilung vollständig vorhanden waren, mit Ausnahme ber folgenden Gegenstände: 2 Riften Remingtonmunition und 1 Gewehr, welche von einem

Sanfibariten (Saraboto) gestohlen und, wie ich glaube, an die Manjema-Hauptlinge verlauft worden find.

Mehrmals ist der Bersuch gemacht worden, die Wassen, Kisten u. s. w. zu stehlen; in der Racht des 7. November wurde die Hütte, in welcher das Gepäd gelagert war, in Brand gestedt in der Absicht, dei der infolge der Feuersbrunst herrschenden Berwirrung alles zu stehlen, doch wurde dieser Traum ihnen vereitelt, weil Kapitän Resson, der immer wachte, den hellen Schein sah und uns und unsere Diener früh genug alarmiren konnte, um das Feuer zu löschen, ehe es das Gepäd erreichte. Ich ließ dann Ihren Anweisungen gemäß die Zelte ausschlagen, wozu ich, weil ich seine Hüsse hatte, früher nicht im Stande gewesen war. Sämmtliche Gewehre, die Munition, Kisten u. s. w. wurden zusammengepackt und Kapitän Resson nahm das eine und ich das andere Zelt ein. Wir gaben uns alle Mühe, um das Stehlen der Sachen zu verhindern; allein bessendstet wurden Kapitän Resson die wollenen Decken von einem Diebe gestohlen, der sich von hinten ins Zelt geschlichen hatte. Bei einer andern Gelegenheit hörte ich Geräusch vor dem Zelteingange und sand, als ich rasch aus dem Bette sprang, 10 mentsernt eine Kiste Munition, welche aus meinem Zelte gestohlen war. Der Dieb entsam in der Dunkelheit.

Am Abend bes 9. Januar hörte ich braugen ein Geräusch und schlich, ba ich einen Diebstahl vermuthete, leife nach bem hintergrund bes Beltes, wo ich Camaroni, einen Sansibariten, babei ertappte, als er ein Bewehr burch ein Loch, welches er zu biesem 3mede in die Leinwand geschnitten hatte, stehlen wollte. Das Leben im Lager ber Manjema war beinahe unerträglich. Abgesehen vom hunger waren bie Leute, ihr Benehmen und ihre Umgebungen von ber niebrigften Art, und ber Blat mar wegen ber Saufen von Fatalftoffen und verfaulender Bflangen, bie man auf ben Begen und in ber Rabe ber Bohnftatten fich ansammeln ließ, ein Treibhaus für Rrantheiten. Rapitan Relfon war über zwei Monate burch Rrantheit ans Bett gefesselt; ich bekam eine Blutvergiftung und barauf bie Rose, welche mich fünf Bochen im Bette hielt. Bahrend unferer Rrantheit statteten bie Sauptlinge uns haufig Besuche ab, aber ftete in ber Absicht, etwas von bem, mas fie in unferm Belte fahen, zu verlangen. Ihre habgier mar grenzenlos, und fie ichlossen Uebereinkommen nur ab, um fie am nächsten Tage wieber zu brechen. Rach der Ankunft Kilonga-Longa's und seiner Truppe von 400 Bersonen, barunter Beiber, Kinder und Stlaven, wurden die Lebensmittel in Birtlichfeit fnapp, fodaß bie Manjema große Raravanen ausschiden mußten, um Proviant zu holen. Zwölf Sanfibariten, welche bei unferm Abmarich abwesend waren, begleiteten bie Raravanen auf ber Suche nach Lebensmitteln und waren, als ich das Lager mit ber Entfagabtheilung verließ, noch nicht gurudgefehrt. Die Sungerenoth mar eben bor unferm Abmarich fo groß, bag bie eingeborenen Stlaven einen ihrer Befährten, welcher fich eine Strede vom Lager entfernt hatte, um Baffer zu holen, in Stude hadten und verzehrten.

Bum Schlusse möchte ich noch erwähnen, daß Kapitan Relson und ich alles Wögliche gethan haben, um ein gutes Einvernehmen mit ben Häuptlingen und ben Leuten ber Manjema zu erhalten, und baß wir in freundschaftlicher Beise von ihnen geschieden sind.

Dr. T. S. Barte.

Berrn S. M. Stanlen, Befehlshaber ber Expedition. Der Contrast zwischen ben schwer mitgenommenen Leuten, welche aus jenem Treibhause ber Leiben in Ipoto bei uns eingetroffen waren, und unsern wunderbar geschmeibigen, glänzenden Burschen, die mit nach dem Albert-See gezogen, war ein sehr bemerkenswerther. Bei jenen war das Fleisch abgemagert, die Muskeln waren eingeschrumpst, die Sehnen erschlafft und die die Einzelnen unterscheidende Individualität so vollsständig verschwunden, daß es schwer war, sie wiederzuerkennen.

Am 12. Februar trasen Lieutenant Stairs und seine Colonne mit allen Theilen des Bootes in guter Ordnung ein; er war 25 Tage fort gewesen und hatte seine Mission, unter genauester Befolgung seiner Instructionen und ohne auch nur einmal von denselben abzuweichen, zur Ausführung gebracht.

Der Abend bieses Tages war von Bedeutung wegen einer Discuffion, welche bezüglich unserer zufünftigen Schritte fich zwischen ben Anführern und uns entspann. Ich fand nämlich, daß die An= führer einstimmig bafür waren, nach bem Njansa zu gehen, bas Boot zu Wasser zu bringen und nach Nachrichten von Emin zu forschen. Ich hegte den ebenso großen Wunsch, Mittheilungen von dem Bascha zu erhalten; dessenungeachtet glaube ich, daß es nur einer Rleinigkeit bedurft hätte, um mich zu veranlassen, die Nachforschung nach dem Bascha aufzugeben, um Mittheilungen von Major Barttelot zu erhalten; allein Offiziere und Mannschaften waren vollständig übereinstimmend in ihrem Verlangen, ben Schleier von bem Schicksal Emin Bascha's zu lüften. Schließlich kamen wir zu einem Compromiß. Wir beschloffen nämlich, an Major Barttelot Boten mit unfern Briefen, einer Stizze von unferer Route, sowie sonftigen Bemerkungen zu fenden, welche ihm von Nuten sein könnten; und ferner, daß Lieutenant Stairs nach zweitägiger Raft bie Boten bis nach ber Station Ugarrowma's begleiten und sicher über den Fluß escortiren, bei der Rückehr aber die Genesenden mitbringen sollte, welche, als zu schwach für den Weitermarsch, am 18. September bort untergebracht worden waren. Damit Lieutenant Stairs ebenfalls .. an ber Ehre, bei bem Entfate Emin Pascha's zugegen zu sein", theilnehmen könnte, wollten wir bis zum 20. März auf ihn warten und in der Zwischenzeit die Arbeit an unserer Mais- und Bohnencultur fortseten, um jeben Mangel an Lebensmitteln während unfers Aufenthalts im Balbe zu verhüten.

Die Entfernung zwischen Fort Bobo und Ipoto betrug 127 km\*,

<sup>\* 127</sup> km auf einem und 135 km auf einem andern Bege. Stanley, 3m buntelften Afrita. I.

bie Reise hin und zurück also 254 km. Zu der ganzen Reise hatte Lieutenant Stairs 25 Tage gebraucht, was eine Durchschnittsgeschwindigsteit von 10,2 km im Tag ergibt. Er hatte jedoch Ipoto schon in 7 Tagen erreicht; Jephson und Uledi hatten dieselbe Entsernung in der nämlichen Zeit zurückgelegt, d. h. mit einer täglichen Geschwindigkeit von etwas über  $17\frac{1}{2}$  km. Da nun Ugarrowwa 167 km hinter Ipoto lag, also 294 km von Fort Bodo entsernt war, so rechneten wir, daß Stairs die 588 km lange Reise, welche er zu unternehmen im Bezrisse stairs die 588 km lange Reise, welche er zu unternehmen im Bezrisse stairs die 588 km lange Reise, welche er zu unternehmen im Bezrisse stairs die Sagen mit einer Geschwindigkeit von ungesähr 17 km täglich werde machen können. Das wäre ein ganz vorzüglicher Warsch gewesen, namentlich im Walbe, aber da verschiedene Umstände die Zeit in die Länge ziehen konnten, so kamen wir überein, daß wir nach dem Ausbruch zum Njansa am 25. Wärz, da die Besörderung des Bootes ohnehin kurze Tagemärsche ersorderlich machte, uns nur langsam vorwärts bewegen wollten, um Stairs Gelegenheit zu geben, uns einzuholen.

Bei ber Musterung am Morgen bes 16. Februar erklärte ich ben Leuten, daß ich 20 der Allerbesten als Freiwillige brauchte, um unsere Briefe an Major Barttelot zu befördern, und zwar follte jeder berfelben, wenn es ihnen gelänge, ben Genannten zu erreichen, 10 Bfb. St. Belohnung erhalten. "Denn", sagte ich, "ihr habt euch alle in ber Absicht vereinigt, daß wir zuerst ben Bascha aufsuchen sollten. Sut. Aber ich bin in ebenso großer Sorge um ben Major wie um ben Bascha. Wir muffen beibe finden. Ihr, die ihr noch nicht vergessen habt, mas wir gelitten haben, mußt begreifen, wie bem Major und seinen Freunden in jenem schrecklichen menschenleeren Walbe zu Muthe ift, wo fie keine Ibee davon haben, wohin fie geben und mas ihrer noch wartet. Ihr wißt, wie bankbar wir gewesen waren, wenn wir jemand getroffen hatten, ber uns vor dem uns bevorstehenden Sunger und Elend hatte warnen können. Deshalb muß jeder ber Freiwilligen von allen als ber geeignetste für biese eble Aufgabe anerkannt werben. Berr Stairs, ben ihr alle als einen Mann kennt, ber nie ermübet und nie «genug» fagt, wenn noch etwas geschehen muß, wird euch ben Weg bis zu Ugarrowwa zeigen und dafür forgen, daß ihr mit Lebensmitteln und genügenden Batronen versehen über ben Fluß gesett werdet. Wenn ihr aufbrecht, mußt ihr euch auf unserer alten Strafe, die ihr nicht verlieren konnt, halten und eilen, als ob ihr um einen hohen Breis um die Wette laufen solltet. Diefe Briefe muffen ben Sanden bes Majors übergeben werben, bamit er gerettet werben kann. Wo find bie Funfzig-Dollars-Leute?"



Selbstverstänblich sind die Sansibariten bei solchen Gelegenheiten leicht zu Enthusiasmus angeregt, und jeder betrachtet sich als Helden. Es traten mehr als 50 Mann vor, welche jeden herausforderten, etwas gegen ihre Mannhaftigkeit und ihren Muth zu sagen; doch wurden sie von ihren Gefährten und Offizieren einer prüsenden Aritik und schezzhaften Untersuchung unterzogen und bezüglich ihres Muthes, ihrer Kraft, Ausdauer, Behendigkeit, Neigungen, Stärke, Gesundheit an Körper und Geist befragt, dis endlich 20 Mann den Befehlshaber und die Leute befriedigten und ihre Rationen erhielten. Sie wurden in der Liste derzenigen, welche bei der Rücksehr nach Sansibar für ausgezeichnete Dienste mit verschiedenen Geldsummen außer ihrem Gehalt belohnt werden sollten, besonders erwähnt. Um 9 Uhr trat Lieutenant Stairs mit Hühnern, Ziegen und Proviant an Mais und Bananensmehl die lange Reise nach Ipoto und zu Ugarrowwa an.

Am 18. Februar entwickelte sich in meinem linken Arm, der mich schon seit vier Tagen sehr geschmerzt hatte, eine drüsenartige Ansschwellung, welche, wie der Arzt sagte, sich als ein Abscess erweisen würde.

Folgendes ift meinem Tagebuche entnommen:

19. Februar bis 13. März. Am 19., Sonntag abends, wurde ich von einer Magenentzündung befallen, die von Dr. Parke als subacute Gaftritis bezeichnet wurde und fo heftiger Natur war, daß ich während ber erften Boche nur eine verworrene Erinnerung von großen Schmerzen im Arm und Magen und allgemeiner Unbrauchbarkeit habe. Dr. Parke war außerorbentlich eifrig in der Sorge um meine Bedürfnisse und bei seiner Pflege so zart wie ein Weib. Zum ersten mal in meinem Leben ftand jede Seele um mich herum zu meinen Diensten und war ich bei Tag und Nacht Gegenstand allgemeiner Sorge. Meine treuen Freunde Parke und Jephson pflegten mich. Der arme Relson war selbst ein Opfer von Krankheit, Fieber, Schwäche, Hautanschwellungen und Geschwüren, den Folgen seiner schrecklichen Leiden im Hungerlager, doch pflegte auch er, schwankend vor Schwäche, zu mir zu kommen, um mir seine Sympathie auszubrücken. Nachmittags gestattete ber Doctor den Anführern mich zu besuchen, damit fie den beforgten Sansi= bariten ihre persönlichen Ansichten und Eindrücke von meinem Falle übermitteln könnten. Während dieser 23 Tage bin ich meistens unter der Einwirkung von Morphium bewußtlos gewesen. Doch bin ich jest in langsamer Biederherstellung begriffen. Bor zwei Tagen ist ber Absceß, ber sehr groß geworden war, geschnitten und bin ich von diesem

Schmerz befreit worben. In ber ganzen Zeit bestand meine tägliche Kost nur aus einem Biertelliter mit Wasser verdünnter Milch, die wir der Balegga-Kuh verdankten. Ich bin daher so schwach, daß ich mich kaum bewegen kann.

Während meiner Krankheit habe ich wieder zwei gute Leute verstoren, Sarmini und Kamwaija, welche durch Pfeile getöbtet worden sind, während einer der Anführer schwer verwundet wurde. Dies ges

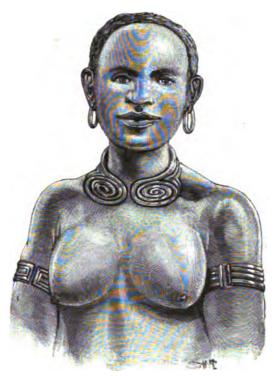

Die Ronigin ber 8merge.

schah auf einer Patrouillentour zum Ihuru, etwa 26 km gerade nördlich von hier. Ulebi hat mit seiner Truppe entbeckt, daß die Lager der Zwerge und größerer Eingeborenen, welche unsere Bananenpflanzungen plündern, sich bei Alesse und Nderi, 26 km östlich von hier, befinden.

Ich fand, daß Uledi eine Königin der Zwerge, die Frau des Häuptlings von Indekaru, gefangen genommen hat. Als man fie mir zur Besichtigung vorführte, trug sie drei Ringe aus polirtem Eisen um den Hals, deren Enden nach Art einer Uhrseder aufgerollt

waren, sowie brei Ringe an jedem Ohr. Sie hat eine hellbraune Hautsarbe, ein breites, rundes Gesicht, große Augen und kleine, aber volle Lippen. Ihr Benehmen ist ruhig und bescheiden, obwol ihre Kleidung nur aus einem schmalen, geschlitzten Streisen aus Birken-rindenstoff besteht. Sie ist etwa 1,39 m groß und vielleicht 19 oder 20 Jahre alt; wenn sie die Arme gegen das Licht hält, bemerkt man einen weißlich-braunen Flaum auf denselben. Die Haut fühlt sich beim Berühren nicht so glatt und seidenartig an, wie dei den Sansibariten. Alles in allem ist die Frau ein sehr nettes, kleines Geschöpf.

13. März bis 1. April. Gegen den 25. März war ich wieder so weit hergestellt, daß ich einige hundert Meter weit auf einmal gehen konnte. Der Arm war mir noch steif und ich fühlte mich außersordentlich schwach. Nelson hat sich von seinen anhaltenden Kranksheitsanfällen etwas erholt. Während meiner Genesung half man mir jeden Nachmittag nach der Mitte einer aus hohen Bäumen gebildeten Colonnade, durch welche unsere Straße nach dem Njansa führt und wo ich in einem Lehnsesselsels die Zeit mit Lesen und Träumen versbrachte.

Während man mir nach meinen Laubarcaden half, war es täglich mein Vergnügen, die rasche Veränderung bes Wachsthums des Getreibes auf den Feldern zu beobachten und zu sehen, welche Eingriffe wir auf den Wald machten. Unser in Cultur genommenes Gebiet behielt, nachdem es gefäubert, aufgehackt und bepflanzt war, nicht lange seine braune, kable, nackte Oberfläche. Eines Tages grünte es von jungen Maisblättern, die wie auf Commando zu Taufenden aus ber Erbe gesprossen waren. Gestern vielleicht blickten wir noch lächelnd auf die garten weißen Stengel, die fich wie eine Feber unter ben langsam fich hebenben Erbschollen bogen, und jest find die lettern zur Seite gesprengt, bie gefrümmten Stengel in die Bobe gesprungen und die jungfräulichen Bflanzen haben ihre garten grünen Röpfe entfaltet. Tag für Tag wundert man sich, wie das Korn gedeiht und wächst, mit welcher Gewalt die Stengel fich verdiden, blattreicher und bunkler grun werben. Seite an Seite in gehöriger Entfernung und Ordnung find fie emporgeschoffen, die Blätter haben sich untereinander in liebender Umarmung verschlungen, bis das Ganze ein solides vierseitiges Kornfeld geworben ift, bessen Rauschen wie bas schwache Getose eines fernen Meeres klingt, das seine Wellen über den mit Riefeln bedeckten Strand rollt.

Andächtig horche ich auf diese Musik, während mein ärztlicher Freund nicht weit von mir sitt und mich bewacht und an jedem Ende der Allee Schildwachen still auf ihrem Posten stehen. Ueber den Wald weht eine sanste Brise, welche das Getreide sächelt und ein allgemeines Schütteln und Wogen desselben verursacht, und sitzend beodachte ich, wie die Halmspitzen mit dem leisen lieblichen Geräusch zahlreicher kleiner Wellen sich hübsch und anmuthig hin- und herschwinzen, nicken und sich gegenseitig grüßen, dis die Schläfrigkeit mich überkommt und meine Sinne umfängt und der Schlummer mich ins Reich der Phantasie entführt. Wenn die Sonne ties im Westen steht und ihre Strahlen mit mildem Schein horizontal auf das Unterholzsallen, hilft mein freundlicher Arzt mir wieder auf die Füße und stütt mich, während das Korn mir mit tanzender Bewegung und anmuthigem Wogen Lebewohl sagt, bevor ich nach dem Fort zurückwanke.

In dem warmen, fruchtbaren Boden ist das Getreide ruchweise gewachsen, bis es eine erstaunliche Höhe erreicht hat und so hoch geworden ist, wie das Unterholz des Waldes. Noch vor wenigen Wochen suchte ich zwischen den Erdschollen nach Anzeichen des Sprosssens, etwas später hätte man dort noch eine davonlausende Mausssehen können; vor einigen Tagen war das Getreide brusthoch und heute muß ich hinausblicken, vermag kaum noch mit einem anderthalb Meter langen Stocke die Spizen der rappierförmigen Blätter zu berühren, und eine ganze Heerde Elefanten könnte ungesehen unter demselben stehen. Das Korn hat schon geblüht; die großen, schwellenden Aehren liegen behaglich in ihren zahlreichen Scheiden und versprechen eine reiche Ernte, und ich din außer mir vor Freude bei dem Gedanten, daß während meiner Abwesenheit kein Grund zu Besorgniß für die Rukunft ist.

Ich bin entschlossen, morgen mit dem Boote den Marsch nach dem Rjansa anzutreten. Dies ist der 46. Tag von Stairs' Abswesenheit. Ich habe 20 Boten, von denen einer später zurückgekehrt ist, an Major Barttelot abgesandt. Stairs und seine persönlichen Begleiter zählten sieben Personen. Ich werde 49 im Fort zurücklassen; einschließlich Relson werden 126 Mann da sein, um das Boot nach dem Njansa zu begleiten. Insgesammt sind von den 389 Mann der Borhut noch 201 übrig, außer den Genesenden, welche vielleicht bei Ugarrowwa mitgenommen werden können.

Tippu=Tib ift offenbar treulos gewesen und der Major macht

beshalb, Hunderte von Kilometern hinter uns, doppelte Märsche. Die 19 Boten eilen ihm entgegen und befinden sich jetzt vermuthlich bem Népoko gegenüber, während Stairs noch so viele an Geschwürren leidende Invaliden gefunden hat, daß er nicht rasch vorwärts kommen kann. Mit 126 Mann versuche ich zum zweiten male den Entsatz Emin Pascha's. Die Garnison besteht aus allen denen, welche infolge von Schwäche, Blutarmuth (bei den Leuten, welche Nelson's Leidensgefährten im Hungerlager waren) und Beinwunden, von denen einige vollständig unheilbar sind, leiden.



Im Innern von Fort Bobo.

Die um das Fort ausgeführten Arbeiten sind umfangreich. Relson hat einen uneinnehmbaren Plat; die Korn= und Bohnenfelber gedeihen. Heute habe ich das erste Gericht Bohnen gegessen. Die Bananenbäume scheinen unerschöpslich zu sein.

Auf beiden Seiten reichen unsere breiten Straßen etwa 3/4 km weit. Die Pflanzungen werden jeden Morgen von 10 Kundschaftern abpatrouillirt, damit die bösartigen Zwerge die Vorräthe der Garnison nicht zerstören und die Eingeborenen nicht einen plöplichen Angriff auf die auf den Feldern beschäftigten Arbeiter machen können.

Dr. Parke begleitet uns auf seinen eigenen bringenden Wunsch morgen nach dem Njansa. Obwol sein Platz unter den Invaliden im Fort ist, gibt es dort keine, welche größerer Ausmerksamkeit bebürfen, als Rapitän Nelson ihnen durch seine Diener zutheil werben lassen kann, denen wir die Kunst gelehrt haben, die Wunden mit in Wasser verdünnter Carbolsäure auszuwaschen.

Unsere Leute pflegten sich Sonntags mit militärischen Evolutionen nach ber Methobe bes Generals Mathews in Sansibar zu amusiren; sie sind so vorzügliche Schauspieler, daß sie sogar seine Stimme und Geberben getreu nachahmen.

Das Leben in Fort Bodo war im großen und ganzen nicht unangenehm, außer für Kapitän Nelson und mich. Nichtsdestoweniger haben wir uns gegrämt und sind nie frei von Sorge um den Ausenthalt und das Schickal unserer Freunde gewesen; auch hatten wir den dringenden Wunsch, zu marschiren und etwas zur Beendigung unserer Arbeiten zu thun, allein est treten beständig allerlei unvorhergesehene Umstände ein, welche unsere Absichten durchfreuzen. Wir sind daher bestrebt gewesen, jede müßige Stunde dazu zu verwenden, undeschränkte Vorräthe von Lebensmitteln zu schaffen, in der Hossinung, daß das Glück sich einmal zu unsern Gunsten wenden und Barttelot, sowie unsere Freunde Jameson, Ward, Troup und Bonny mit ihrer kleinen Armee von Leuten vor unserer zweiten Kücksehr vom Njansa nach Fort Bodo bringen möge.

# Vierzehntes Kapitel.

### Bum zweiten mal nach bem Albert-Njaufa.

Schwierigkeiten mit dem Stahlboot. — Berschlagenheit der Waldbewohner. — Gesangennahme von Zwergen und Beschreibung derselben. — Uebergang über den Zturi-Fluß. — Dr. Parke's Entzücken beim Berlassen des Waldes. — Lager bei Besse. — Wis der Sansibariten. — Wieder auf dem Mera Kum Hügel. — Berkehr mit den Eingehorenen. — "Malleju" oder der "Bärtige", die ersten Nachrichten von Emin. — Besuch Masamboni's und seiner Begleiter. — Jephson unterwirft sich der Teremonie der Blutsbrüderschaft mit Wasamboni. — Die Wedicinmanner Nestor und Murabo. — Die Stämme des Kongo. — Besuch des Häuptlings Gavira. — Ein Wahuma-Häuptling. — Die Baviras und Wahuma-Rassen. — Die verschiedenen Gesichtszüge in Afrika. — Freundschaft mit Mpinga. — Gavira und der Spiegel. — Das exponirte Usansa. — Ankunst in Kavalli. — Der Häuptling übergibt mir Malleju's Schreiben. — Emin's Brief. — Jephson und Parke bringen das Stahlboot nach dem See. — Abschrift meines durch Jephson an Emin gesandten Schreibens. — Freundschaftliche Besuche der Eingeborenen.

Am 2. April 1888 marschirten wir gegen Mittag, nachbem ber Sprühregen aufgehört hatte, aus dem Fort, um zum zweiten mal den Bersuch zu machen, den Pascha aufzufinden ober bas ihn umgebende Schweigen zu burchbringen. Wir hatten bas Stahlboot jest in seine 12 Abtheilungen zerlegt und entbeckten, ba ber Bug und bas beck ziemlich breit waren, sehr balb, daß wir unsere Aexte und Haumesser sehr viel würden gebrauchen muffen, um mit diesen Bootstheilen zwischen ben Bäumen hindurchzukommen. Die mit Kisten, Ballen und Gepack Beladenen der im Gansemarsch marschirenden Karavane wurden keine Schwierigkeiten finden; die schmälern, nur 61 cm breiten Theile konnten ohne Mühe durchpaffiren, dagegen klemmten sich ber pflugförmig geftaltete Steven und das Bed bald zwischen zwei koloffalen Bäumen ein, sodaß wir gezwungen waren, umzukehren und einen Umweg durch das Gebusch zu machen, was nicht geschehen konnte, ohne zuvor einen Durch= gang zu bahnen. Es wurde uns daher klar, daß unser zweiter Marsch burch ben Walb nach bem Njansa einige Tage mehr in Anspruch nehmen würde.

Die Vorhut, welche ben Pfab genau prüfte und alle krummen Wege und Schliche ber Zwerge und Eingeborenen vollständig kannte, fand manche geschickt auf dem Wege verborgene Holzspizen auf. An einzelnen Stellen waren sie zahlreich unter einigen Phryniumblättern oder am Fuße eines Baumstammes verborgen, über den der Wanderer wie über einen Steg hinwegschreiten konnte, um sich einen mit Widershafen versehenen und mit dunkelm Gift beschmierten Holzsplitter tief in den Fuß zu stoßen. Allein wir waren jetzt mit den Künsten der verschlagenen afrikanischen Waldewohner wohlbekannt, und die Einzgedorenen in der Ersindung von Mitteln nicht so geschickt, als daß sie neue Methoden zu unserer Belästigung und Störung gefunden hätten.

Unser nächster Rastplat war bas Zwergendorf an der Flußübergangsstelle, und am 4. April erreichten wir Indemwani. Um nächsten Tage marschirten wir bis zu einem andern Dorfe, wo es Saat Tato und einigen Gefährten beim Sammeln ber Früchte in einem nahen Hain von Paradiesfeigenbäumen gelang, ein paar prächtige Exemplare der Zwerge gefangen zu nehmen. Wir bekamen 4 Frauen und 1 Knaben, bei benen ich zwei verschiebene Typen unterschieb. Die eine gehörte offenbar berselben Rasse an, welche als Affa beschrieben werden, und hatte kleine, schlaue, tiekliegende und nahe zusammenstehende Affenaugen. Die vier andern besaßen große, runde, volle, vorstehende Augen, breite, runde Stirn und rundes Geficht, kleine Bande und Fuge, etwas vorstehende Kinnladen, wohlgeformte, wenn auch fehr kleine Figur und backsteinartige Farbe. "Halbgerösteter Kaffee", "Chocolabe", "Cacao" und "Milchkaffee" find Bezeichnungen, welche bie Farbe nicht genau wiedergeben, vielmehr wurde der gewöhnliche rothe Ziegelstein in halbgebranntem Buftande berjenigen bes Körpers biefer kleinen Leute am besten entsprechen. Saat Tato melbete, daß etwa 20 von ihnen die Baradiesfeigen der Eingeborenen von Indepuja geplündert hatten, die vermuthlich nur durch das Gerücht von unserer Anwesenheit im Walde an der Bertheidigung ihres Eigenthums verhindert wurden. affenäugige Weib hatte ein Paar merkwürdige unheilverkundende Augen, über das Rinn hängende Lippen, vorstehenden Unterleib, schmalen, platten Bruftkaften, hängende Schultern, lange Arme, ftark einwärts gebogene Füße und fehr turge Unterschenkel, wie fie bem lange gesuchten Bliebe zwischen bem modernen Durchschnittsmenschen und seinen barwinistischen Borfahren charafteriftisch fein burften. Sie verbiente entschieden als ein außerordentlich niedriger, entarteter und fast thierischer Typus mensch= licher Wesen klassissiert zu werden. Von den übrigen war die eine offenbar Mutter, obwol sie das 17. Jahr noch nicht erreicht haben konnte. An den Proportionen ihrer Gliedmaßen war kein Fehler zu entdecken, die Hautsarbe war hell und gesund, die Augen waren glänzend, rund und groß; die Oberlippe zeigte den seltsamen Schnitt der Wambutti, den wir auch an dem Mädchen bei Ugarrowwa und der Frau des Häuptlings von Indekaru bemerkt hatten. Der obere Rand der Lippe diegt sich steil nach oben und fällt wieder senkrecht ab, so daß die Linie einem geschickten Zickzackschnitt ähnelt, wobei die Haut gekräuselt ist, als hätte sie sich etwas zusammengezogen. Ich glaube dies als ein besonderes Charakteristikum der Wambutti bezeichnen zu können. Die Farbe der Lippen war blaßroth; die Hände waren klein, die Finger zierlich und lang, aber mager und runzelig, die Füße maßen 18 cm und die Größe betrug 1,32 m.

Die Proportionen bieser jugenblichen Wutter waren so regelmäßig, baß sie anfänglich wie eine sehr kleine Frau erschien, die infolge zufrühzeitigen geschlechtlichen Berkehrs oder eines andern zufälligen Umsstandes im Wachsthum zurückgeblieben war; allein als wir einige unserer Sansibaritenknaben von 15—16 Jahren und eine Frau der ackerbautreibenden Eingeborenen neben sie stellten, sah doch jeder, daß diese kleinen Geschöpfe eine besondere Rasse bilden.

Drei Stunden hinter diesem großen Bambutti-Dorfe erreichten wir bei Sprühregen Barikunga.

Am 8. April kamen wir nach Indepessu und zwei Tage später wanderten wir in östlicher Richtung dem Fuße des Bisgah entlang auf einem neuen Pfabe, welcher uns burch bie kleinen Dörfer von Mande nach dem Ituri führte. Die Eingeborenen von Mande und ben Abhängen des Bisgah waren sämmtlich mit ihrer beweglichen Habe geflohen und warteten in ber Zuversicht, außer unserm Bereich zu sein, am linken Ufer bes Flusses bas Weitere ab. Als wir in Sicht bes rechten Ufers tamen, war ich von der hellbraunen Masse der Krieger, die sich gegen die dunkelgrune Begetation im Hintergrunde scharf abhob, ganz überrafcht. Baren fie von ber Farbe ber Sanfibariten gewefen, jo würden fie eine fast schwarze Masse gebildet haben, sie glichen jedoch an Farbe den aus ockerigem Thon bestehenden Ufern des Flusses. Sie schossen über ben hier etwa 140 m breiten Strom Pfeile auf uns ab, von denen einige zu kurz fielen und andere mehrere Weter vorbeiflogen. Als wir bann unsererseits erwiderten, entstand eine allgemeine wilde Flucht. Anderthalb Stunden später war die Expedition mittels des Bootes am jenseitigen Ufer des Ituri, wo die Vorhut ein

Bäckhen reines einheimisches Salz im Gewicht von 5 kg auffand, das die Eingeborenen bei ihrer Flucht verloren hatten. Salz war ein uns sehr dringend nothwendiges Gewürz, und wir waren daher sehr erfreut über die Beute. Wir befanden uns nun im Gebiet der Bakuba in der Nähe von Kandekore, einer der reichsten Lichtungen im Walde des Oberkongobeckens. Am Uferrande befanden wir uns 915 m über dem Meeresspiegel.

Nach  $3^{1}/2$  ftündigem Marsche vom Ituri kamen wir aus dem Walbe herauß; wiederum überraschte uns der Uebergang vom beständigen Zwielicht zum hellen Sonnenschein und blauen Himmel, und wir alle lächelten, als wir die Wirkung derselben auf die Nerven unssers sansten Freundes und Gefährten beobachteten, des ersten Sohnes Erins, der je die Grasländer dieser Gegend gesehen hat. Es war dies der 289. Tag, welchen Dr. Parke im Walde verlebt hatte, und die Wirkung dieses plößlichen Heraustretens aus dem traurigen Schatten in den Anblick des von der grünen Erde dis zum hellen glänzenden Himmelsgewölbe erweiterten Panoramas machte ihn vor Entzücken zittern. Ein Champagnersest hätte seine Wangen nicht tieser färben können, als es die sich jett bietende ausheiternde Aussicht that.

Kurz bevor wir den Wald verließen, passirten wir auf unserm Wege eine Stelle, wo ein Elefantenspeer zu Boden gefallen war und sich so tief eingebohrt hatte, daß drei Mann nicht im Stande waren, ihn wieder herauszuziehen. Eine solche Kraft hätte nach unserer Anssicht einen Elefanten sofort tödten mussen.

Während ich nachmittags von unserm ersten Lager im Weibeland eine Stizze des Berges Pisgah zeichnete, bemerkte ich, daß von Nord-westen her eine Wolke heranzog und den ganzen Wald jenseit des Berges mit ihrem tiesen Schatten bedeckte, während die wellenförmige Ebene noch von der glühenden Sonne beschienen wurde. Gleich darauf kam eine zweite Wolke von Südosten um das südliche Ende der Wasamboni-Rette herum, welche immer weiter vordrang, sich über den blauen Himmel verbreitete und sich mit der Wolke über dem Walde vermischte, worauf es zu regnen begann.

In ber Höhe von 975 m über bem Meeresspiegel liegt das Dorf Besse, 7 Stunden Marsch vom Ituri entsernt. Obwol es noch früh am Bormittage war, schlugen wir doch das Lager auf, da der Uebersssuß an völlig reisen Bananen, Mais, Geslügel, Zuckerrohr und Basnanenwein gar zu verführerisch und die Entsernung nach den nächsten ostwärts gelegenen Dörfern uns nicht bekannt war. Während wir

mit der Herstellung unserer Quartiere beschäftigt waren, fand ein ziemlich lebhaftes Scharmüßel statt, bei welchem Fetteh, der einzige Dolmetscher bei den Stämmen der Ebene, oberhalb des Wagens verswundet wurde. Die Babesse versuchten verschiedene Wittel, um uns zu belästigen, wobei sie durch das lange Gras begünstigt wurden; allein da wir an den Enden ihres Dorfes Scharsschüßen postirt hatten, erkannten sie sehr bald, daß wir ihre Taktik durchschaut hatten, und verloren dadurch ihren Wuth.

Durch Vermittelung eines Eingeborenen von Uganda hatten wir ein Gespräch mit einem der Dorfbewohner, der unter anderm sagte: "Wir sind vollständig überzeugt, daß ihr Schwarzen auch Geschöpfe seid wie wir, aber was ist es mit euern weißen Häuptlingen? Woher kommen sie?"

"O", erwiderte unser Mann mit wunderbarer Bereitwilligkeit zum Lügen, "ihre Gesichter ändern sich mit der Geburt eines jeden Mondes; wenn der Wond voll ist, wird ihre Farbe so dunkel wie die unserige. Sie sind anders wie wir, da sie ursprünglich von oben herabkamen."

"Ach, wahrhaftig, bas muß wol so sein", entgegnete ber erstaunte Schwarze, während er aus Höflichkeit den vor Berwunderung weit aufgesperrten Mund mit der Hand bebeckte.

Je mehr wir von der Sprache dieser Eingeborenen verstanden, besto mehr wurden wir von der Gewißheit einer gemeinsamen Abstammung überzeugt. Wie konnten Leute wie diese je von etwas wie With gehört haben. Ein Sansibarite hatte einen Eingeborenen, der gegen ihn getaumelt war, ärgerlich gescholten:

"Einen solchen Narren wie du gibt es sicherlich nirgends mehr." Er fand aber mehr als seinen Mann, benn ich hörte, wie der Eingeborene mit wohlwollendem Lächeln erwiderte:

"Ja, du bist es, ber allein die Weisheit besitht."

"Ah, aber bu bift bie Schlechtigkeit felbft."

"Ich fann bas nicht leugnen, benn alle Gute ift bei bir."

Bei einer gewissen Klasse von Leuten ist es Gebrauch, daß, wenn jemand der Borwurf gemacht wird, unartig gewesen zu sein, er dem Ankläger sagt, er sei ein Gentleman; man muß aber zugeben, daß diese Antwort des Afrikaners nicht weniger höflich ist.

Etwas öftlich von Besse verloren wir den Eingeborenenpfad und waren deshalb gezwungen, uns quer durch das Land zu wenden und direct auf den Bic von Undussuma loszusteuern, der sich jetzt über der weiten Grasebene, welche sich in großen Wellen bis zu seinem Fuße ausdehnte, den Blicken zeigte. Die Sonne war furchtbar heiß, und da der Marsch meist durch hohes Gras führte, wurden wir sehr müde. Nachmittags erreichten wir eine bewaldete Vertiefung in der Nähe eines klaren kühlen Baches, der seinen Ursprung irgendwo an den Abhängen der noch ungefähr 8 km entfernten Undussuma-Kette hatte.

Am 14. April lagerten wir uns nach einem sechsstündigen Marsche auf bem Ausläufer bes Riera Kum-Hügels, wo wir biefelbe Gegend vor uns hatten, welche am 10. und 11. December ber Schauplat unferer Rämpfe mit Masamboni und seinen Stämmen gewesen war. Bisjett waren unsere Erfahrungen auf biesem Marsche ganz andere als bamals. Wir sahen keine umberspringenden, frohlodenden Krieger und hörten keine einzige Drohung und kein Kriegsgeschrei; aber ba wir hier einen Tag Rast zu machen beabsichtigten, mußten wir wissen, was wir zu erwarten hatten, und schickten daher unsern Uganda-Dolmetscher ab, um die Eingeborenen anzurufen, die auf den Gipfeln der entfernten Hügel faßen und auf uns herabblickten. Rach mehrern gebulbigen Versuchen veranlaßten wir sie um 5 Uhr, herab und näher zu kommen, bis sie schließlich unser Lager betraten. Das weitere Berfahren zur herstellung der Freundschaft war leicht. Wir konnten uns gegenseitig ins Antlit feben und wie in einem Buche lefen, was jeder von dem anbern bachte. Wir tauschten bann gegenseitig unsere Ansichten aus, wobei fie erfuhren, daß wir weiter nichts als einen freien, unbeläftigten Durchmarsch nach bem See wollten und nicht als Feinde, sondern als Frembe gekommen seien, die einen Raftplat für die Nacht suchen und am nächsten Morgen ungeftört ben Weg fortseben wollen. Als Ent= schuldigung für ihr früheres Benehmen gaben fie an, man hatte ihnen versichert, wir seien Warasura, Solbaten bes Rönigs Rabba-Rega, welche manchmal diese Gegend heimsuchten, das Land verwüsteten und das Bieh forttrieben.

Als wir uns gegenseitig davon überzeugt hatten, daß Freundschaft möglich sei und unser früheres Misverständniß die zukünftigen Beziehungen nicht beeinträchtigen sollte, ließen sie sich das Geheimniß unserer Anwesenheit erklären und erfuhren, daß wir nur unterwegs seien, um einen weißen Häuptling aufzusuchen, der vor Jahren irgendwo in der Rähe des Sees von Unjoro gewesen sein sollte. Ob sie je von einem solchen Manne gehört hätten?

Sie erwiderten eifrig: "Ungefähr zwei Monate nachdem ihr auf dem Rüchwege vom Njansa wieder bei uns vorbei waret, kam ein

weißer Mann Namens Malleju ober ber Bärtige in einem großen Kanoe ganz aus Gifen nach Katonsa.

"Mutter! wie schwamm basselbe! Und in der Mitte desselben stand ein großer schwarzer Baum, aus welchem Rauch und Feuersunken hersvorkamen, und es waren viele fremde Leute an Bord, und es liesen Ziegen wie auf dem Dorfmarkt einher und waren Hühner in mit Stangen verschlossenen Kisten, und wir hörten auch die Hähne ebenso fröhlich krähen wie zwischen unsern Hirseseldern. Malleju fragte mit tieser, tieser Stimme nach dir, seinem Bruder. Was Katonsa gesagt hat, wissen wir nicht, doch suhr Malleju wieder fort mit seinem großen eisernen Kanoe, das so viel Rauch in die Luft steigen ließ, als wenn es in Brand stünde. Zweiselt nicht, ihr werdet ihn bald sinden. Masamboni soll seine Läufer nach dem See schicken, und Kastonsa wird morgen Abend die Ankunft von Malleju's Bruder erfahren."

Das waren die ersten Mittheilungen, welche wir von Emin Pascha hörten. Ich hatte schon im Februar 1887 von Sansibar Boten ausgeschickt, um überall die Nachricht von unserm Kommen zu verbreiten und die Eingeborenen auf das plötzliche Herannahen von Fremden aus dem unbekannten Westen vorzubereiten. Hätte Emin Pascha, der uns am 15. December erwartete, sich nur die Mühe gemacht, seine Dampfer auf eine neunstündige Fahrt von Miwa auszuschicken, dann wären wir schon am 14. December mit seinen Leuten zusammengetrossen, hätten fünstägige Kämpse erspart, nicht vier Monate Zeit verloren, und ich wäre am oder gegen den 15. März innerhalb der Palissaden von Jambuja gewesen, früh genug, um Barttelot vor dem Mörder, Jameson vor dem töblichen Fieberansall, Troup vor der Nothwendigkeit, als Invalide nach Hause gesandt zu werden, Wood vor seiner vollständig nutzlosen Mission nach San Paolo de Loanda und Bonny vor der Leidenszeit in Banalja zu bewahren.

Der nächste Tag war ein sehr schwerer für mich, da alles Sprechen mir zufiel und ich den ganzen Tag vom Morgengrauen bis zur Dunkelsheit in meinem Armsessel gefangen gehalten wurde von Scharen von den Ackerdauern der Bavira und den Wahuma-Schäfern und Sirten mit den Häuptlingen und Sklaven, Fürsten und Bauern, Kriegern und Weibern. Es wäre unpolitisch gewesen, mich aus dem dichten Kreise zu entsernen, welche die vereinigte Oligarchie und Demokratie von Undussuma um mich gebildet hatte. Was ich an Erfrischungen zu mir nahm, wurde mir über die Köpfe der fünf Mann hoch um mich herumstehenden Edlen und Knechte zugereicht. Mein Sessel stand in der Mitte, drei Schirm-

träger lösten sich einander ab; die Sonne vollendete ihren Lauf von Ost nach West; in den Mittagsstunden glühte sie mit der intensiven Hitze, welche man nur in den sonnverbrannten Wüsten kennt, von 3—5 Uhr röstete sie mir den Rücken, dann wurde es kühler, und bis die Kreise endlich bei der herannahenden, die Dunkelheit begleitenden Kühle sich lichteten und auslösten, war ich ein Märtyrer im Interesse der Brüderschaft der Menschen.

Bu sehr früher Stunde erschien Masamboni mit einer imposanten Schar von Begleitern vor der Seriba. Er wurde mit allen Beweisen ber Hochachtung in die Mitte bes Lagers geleitet, die Offiziere verbeugten sich höflich zu feiner Bewilltommnung, und die Sanfibariten und Sudanesen, welche im December ihn und seine Legionen über die Hügel gejagt hatten, sahen so unschuldig aus, als hätten sie nie Fleisch gekoftet, und lächelten ihm freundlich zu. Unter einem kleinen Baum wurden unsere besten Matten zur Bequemlichkeit bes erhabenen Gaftes ausgebreitet, und die Elefantenhörner ließen ihre sanftesten Tone erschallen und erinnerten mich an den kaiserlichen Hof à la Ramses des Autokraten von Uganda, Ufoga und ber Infelarchipele im Victoria-See. war unterlassen, mas, wie die Erfahrung bei taufend häuptlingen im bunkeln Afrika mir gezeigt hatte, erforberlich war, um die dunkeln Büge mit guter Laune, Bergnügen, Bufriedenheit und vollständigem Vertrauen aufzuhellen. Masamboni nahm jede Aufmerksamkeit als ein ihm zustehendes göttliches Recht entgegen und begrüßte uns weber mit einem Worte noch mit einem Lächeln, War der Mann taub und stumm? Nein, denn er sprach leise und kurz mit seinen Unterhäuptlingen, und seine Satelliten schrien es mit ber Stimme von Ochsen weiter, als ob ich ein Hörrohr gebraucht hatte, um sie zu verstehen; die Tone betäubten mich, als ob sie mit einem Stabhammer hervorgebracht wären.

"Weine Freunde", sagte ich, "ber Kopf wird mir springen, wenn ihr in dieser Weise fortfahrt. Außerdem ist Weisheit, wie ihr wißt, kostbar. Weshalb soll die ganze Heerde die Staatspolitik hören?"

"Ja, wahrhaftig", erwiderte ein Weiser, mit einem so weißen Barte, wie er dem Aeltesten des Raths zukam. Und nun senkte Restor die Stimme und wiederholte mir geschwäßig die Geschichte des Landes, beschrieb, welche Wirkung das Herannahen der Colonne im December hervorgerusen habe, die hastigen Berathungen, welche sie abgehalten, die voreiligen Entschlüsse, die sie gefaßt hätten, und gestand zu, daß, als sie ersahren, daß sich weiße Männer unter den Fremden befänden, sie

vermuthet hatten, daß fie mit den fortgesetzten Feindseligkeiten unrecht thaten, doch seien die jugendlichen Krieger zu ungestum gewesen und hätten die Alten überstimmt. Als sie uns von dem Rjansa hatten zurücklehren und friedlich nach dem Walde weiter marschiren sehen, hätten fie gewußt, daß die Warasura, wofür sie uns gehalten, niemals fo raich von ihrem eigenen See gurudgetehrt fein, fonbern über ben Semliti nach ihrem Lande gegangen sein würden. Und als sie bann gehört hätten, daß Malleju, der weiße Häuptling in dem eisernen Kanoe, nach uns gesucht habe, da seien sie überzeugt gewesen, daß sie sich vollständig geirrt gehabt hätten. "Aber das schadet nichts", sagten wir, "die Fremben werden vom Kivira (Walb) zurückehren und wir werden uns dann mit ihnen auseinandersetzen. Wenn sie unsere Freundschaft suchen, sollen sie fie haben und Masamboni's Blut sich mit bem ihres häuptlings vermischen, und wir werben ein Bolk sein. Und siehe da, ihr seid gefommen und die Träume unserer weisen Männer haben sich verwirtlicht. Masamboni fitt als Bruber an ber Seite bes weißen Sauptlings; laßt uns sehen, wie bas Blut sich vermischt, und es soll nie wieder eine Wolke zwischen uns kommen, solange ihr im Lande seid. Bas Masam= boni gehört, ift bein, seine Krieger, Frauen, Kinder, das Land und alles, was darauf steht, gehören dir. Habe ich gut gesprochen, ihr Krieger?"

"Du hast gut und wahr gesprochen", murmelte die Umgebung. "Soll Masamboni ein Sohn Bula Matari's sein?" "Ja."

"Soll wahrer Frieden zwischen uns und den Fremden sein?"
"Ja", ertonte der erregte Ruf der Menge.

Dann ergriffen Masamboni und mein Sohn, Herr Jephson, ber sich freiwillig zu bem Opfer bereit erklärt hatte, sich gegenseitig kreuzweise über den gekreuzten Knien bei der rechten Hand, und der einheimische Prosessor der Medicin that einen leichten Schnitt in Jephson's Arm, dis derselbe vom Blute roth gefärbt war. Mein Prosessor
des geheimen Ritualismus ließ das dunkelrothe Blut Masamboni's
aus der Aber fließen, und als der Lebenssaft dann heraustropfte und
an den Knien herabströmte, begann der weise Mann mit dem weißen
Bart seine Beschwörungen und stieß, während er drohend die Zaubercalabasse mit den Kieselssteinen gegen die Kette des gegenüberliegenden
Pic, den huseisensörmigen Rücken unten in der Ebene sowie nach Osten
und Westen des Thals schüttelte, von dem Gipfel des Ksera Kum seine
fürchterlichen Berwünschungen aus, während seine Leute ihm mit offenem
Munde zuhörten:

"Berflucht, wer sein beschworenes Gelübde bricht.

"Berflucht, wer im geheimen haß nährt.

"Berflucht, wer seinem Freunde ben Rücken wendet.

"Berflucht, wer am Tage des Krieges seinen Bruder verleugnet. "Berflucht, wer seinem Freunde, dessen Blut mit seinem eigenen eins geworden ist, Böses räth!"

"Möge die Kräte ihn zum Schreckbild machen und sein Haupthaar burch die Räude verloren gehen; möge die Natter ihn auf seinem Bfabe erwarten und ber Löwe ihm auf bem Wege begegnen; möge ber Leopard in ber Nacht sein Haus belagern und sein Weib ergreifen, wenn es Baffer vom Brunnen holt; moge ber Pfeil mit seinen Biberhaten ihm in die Eingeweibe bringen und ber scharfe Speer fich in seinem Leibe färben; moge Krankheit seine Kräfte verzehren und seine Beit burch Leiben verkurzt werben; mögen seine Beine ihm am Tage bes Rampfes fehlen und seine Arme burch Krämpfe steif werben." In solcher Weise ging es weiter, bis er jedes Uebel und die gefürch= tetsten Krankheiten angerufen hatte. Nunmehr ergriff unser sansibaritischer Brofessor des geheimen Ritualismus, der anfänglich durch die von Reftor mit folder Rebseligkeit herausgestoßene Reihe von Flüchen einigermaßen verwirrt gewesen war, seine Zaubercalabaffe und schüt= telte fie mit fürchterlicher Feierlichkeit gegen die Berge und bas Thal, gegen ben Ropf Masamboni's, gegen ben Neftor und bas von Ehrfurcht erfüllte Gefolge ringsum und übertraf in seinem hartnäckigen Chrgeiz felbst ben Reftor noch an Buth, Stimme und Gesten; im Ginklang hiermit rollte er wild die Augen und es trat ihm Schaum auf die Lippen. Er rief jede Bestileng an, daß sie das Land und feine Producte befalle, jede seinen Landsleuten befannte Rraft, daß fie Masamboni auf ewig verfolge, jeben bunkeln, mächtigen Geist aus ber Hölle ber bosen Einbildung, daß er ihn im Wachen und Schlafen qualen moge. Schließlich wurden feine Geberben fo phantaftisch, feine Flüche so fürchterlich und seine Blicke benen eines vom Teufel Befeffenen so ähnlich, daß alle, Gingeborene und Sanfibariten, in ein unwiderstehliches Gelächter ausbrachen, welches Murabo, unfern "Medicinmann", veranlaßte, sofort sich zu ernüchtern und mit affectirtem Kopfschütteln auf Kisuaheli zu uns zu sagen: "Ja, Meister, wie gefällt euch biefe Probe hoher Schauspielkunft?", was mich gang an Hamlet erinnerte, der den Laertes in bombastischem Geschwät noch überbietet.

Obwol Masamboni unzweifelhaft ber oberfte Säuptling von Unduf=

suma ist, scheint er boch durch eine ungeschriebene Verfassung sich leiten zu lassen. Die Minister sind seine hervorragendsten Verwandten, die in seiner Gegenwart sogar die äußere und innere Politik berathen, sodaß seine Stimme bei Regierungsangelegenheiten selten gehört wird. Den größten Theil der Zeit saß er schweigsam und zurückhaltend, man könnte fast sagen gleichgültig da. Dieser unverfälschte afrikanische



Ein Rrieger Majamboni's.

Häuptling hat also — ob durch Ueberlegung ober traditionelle Bewohnheit, ist schwer zu sagen entbedt, daß es am beften ift, die Regierung zu theilen. Rührt das Princip aus der Gewohnheit her, fo beweist bas, bag bie tausenb Stämme bes Rongobeckens vom Ul= bert-Rjansa bis hinab zum Atlanti= schen Ocean von einem Stamme, einem Bolke, einer Familie herzuleiten sind. Die Aehnlichkeit auch noch anderer Gebräuche, der Gefichts= züge und der Wurzelwörter der Sprachen verstärken die Kraft ber Beweise für diese Thatsache.

Wir fanden, daß die Häuptslinge sowol wie die geringern Leute unverschämte Bettler und von einer zu großen Habgier sind, um eine generöse That anzuerfennen. Obwol alle den Frieden eifrig erstrebten, schien dessen Annahme für sie doch weiter nichts zu sein, als das Mittel, sich mit den Geschenken

ber Fremben zu bereichern. Selbst nach ber langen Arbeit dieses Tages vermochten wir Masamboni nicht zu veranlassen, mehr als ein Kalb und fünf Ziegen als Gegengeschent für eine Decke im Werthe von 210 Mark, ein Bund Messingdraht und Elsenbeinhörner aus dem Walde herzugeben. Der Häuptling von Urumangua und Buessa, dessen blühende Niederlassung uns im December in so großes Erstaunen versieht hatte, glaubte ebenfalls höchst freigebig zu sein, als er uns mit einem Ziegenböckhen und zwei Hühnern beschenkte.

Unter unsern heutigen Besuchern befanden sich auch Gavira, ber Häuptling von Ost-Bavira, ber uns von einem Hügel zugerusen hatte, bas Land würde uns bei der Rücksehr vom See zu Füßen liegen, sowie auch ein Wahuma-Häuptling, welcher ganz unverfroren den prächtigen scharlachrothen Stoff trug, um den wir im December zur Erkaufung des Friedens gestraft worden waren. Er erbot sich nicht einmal zu einem uns so lange vorenthaltenen Gegengeschenk.

Wir fanden ferner, daß in dieser Gegend zwei verschiedene und fich beutlich voneinander unterscheibende Raffen in vollständiger Barmonie miteinander leben, von denen die eine offenbar indo-afrikanischer Abstammung ift, ba sie äußerst feine Büge, Ablernase, schlanken Nacken, kleinen Ropf und vornehmes, stolzes Auftreten befigt. Es ist dies eine uralte Raffe, die glanzende Ueberlieferungen hat und von der unbeugsamen Sitte geleitet wird, von ber es kein Abweichen gibt. Obwol bie meisten von ihnen eine nußbraune und einige sogar eine tief bunkelbraune hautfarbe haben, gleichen die reinsten ihrer Raffe an Farbe doch dem alten Elfenbein und haben eine Haut, welche sich so wundervoll weich anfühlt wie der schönste Atlas. Sie beschränken fich einzig und allein auf Rindviehzucht und find voll hochmuthiger Berachtung gegen die mit dem Karft arbeitenden Bavira, die sich nur mit Aderbau beschäftigen. Rein hochmuthiges Bergöglein in England könnte mit ausgesprochenerer Berachtung auf einen Armen herabsehen, als die Wahuma auf die Bavira. Sie leben wol im Lande ber lettern, aber nicht in ihren Dörfern, tauschen ihre Molkereierzeugniffe gegen bas Getreibe und bie Gemufe ber Ackerbauer aus, geben aber ihre Töchter nur einem geborenen Mhuma zur Frau. Ihre Söhne können Kinder von den Bavirafrauen haben, aber bas ift auch bas weitestgehende Bugeständniß. Darin liegt auch bas mahre Geheimniß ber verschiedenen Physiognomien und die Erklärung für beren Mannich= faltigfeit.

Die echte Negerphysiognomie finden wir in den fernen Gebieten Westafrikas, mit denen diese stolze zur höchsten Kaste gehörende Rasse viele Jahrhunderte hindurch unmöglich in Berührung gekommen sein kann; wir haben ferner die unvermischten Rassen des Waldes, die Atlas, Wambutti, Watua und Buschmänner, von denen die Wambutti bei weitem die hübschesten sind; die Zulus, Wasiti, Watuta, Wahha, Warundi, Wanja-Ruanda, welche Halbäthiopier sind; wir haben endlich die Aethiopier, die, außer in den aristokratischen Familien, etwas enteatet sind, wie die Wahuma oder, wie sie auch genannt werden,

Waima, Watschwess, Wawitu und die Wataturu, welche zwei Menschensströme repräsentiren, von denen der eine von Aethiopien durch die süböstlichen Gallagediete nach Unjoro und den hochgelegenen Weidesländern am See gekommen und der andere direct nach Süden sich ergossen hat. Der Victoria-See liegt zwischen diesen Abtheilungen der hauptsächlichsten Bewohner Afrikas.

Ein Bavira-Häuptling beklagte sich mir gegenüber über die hochmüthige Berachtung, mit der die Bavira von den Wahuma angesehen werden, in etwa folgender Weise: "Sie nennen uns Bauern und verspotten die nüchterne Regelmäßigkeit, in welcher wir, den dunkeln Boden bebauend, unser Leben mit ehrlicher Arbeit versbringen. Sie schweisen zum Fourragiren umher und kennen keine Liebe zu einer sesten Heimat; sie lassen sich nieder, wo sie durch das Weidesland dazu veranlaßt werden, und bauen, sobald dort Mangel entsteht, ihr Haus an einem andern Orte."

Doch zurud zu meiner Geschichte, ba ich biefen Gegenftand später in einem besondern Kapitel behandeln muß. Am 16. April marschirten wir, von Masamboni mit 12 Kührern versehen, escortirt von Gavira und 50 Kriegern, begleitet von einer langen Reihe unserer neuen Freunde, die sich ber Nachhut angeschlossen hatten, und unterstützt von mehr als hundert Trägern, nach dem Gebiete Gavira's, dem Dorfe auf bem nachten Bügel, wo wir am 12. December nach einem Tage fürchterlicher Aufregung uns gelagert hatten. Wir bilbeten jest eine friedliche Broceffion, die etwas Triumphmäßiges an fich hatte, benn in jebem Dorfe, welches wir paffirten, tamen die Krieger heraus und riefen uns freundliche Begrugungsworte zu, während in Mukukuru, dem uns bereits bekannten Dorfe, die Frauen uns mit lu-lu-lu empfingen. Bon dieser Nieberlassung in Usansa hatten wir einen weiten Ausblick, ber oftwärts bis zum obern Rande bes auf die Ginjenkung bes Albert-Sees herabschauenden Hochlandes und nach Westen bis zu dem sechs Tagemärsche entfernten Bisgah reichte; nordwärts sah man bis zu den Regeln von Bemberri, südwärts stiegen in ber Entfernung von 11/2 km bie Hügel ber Balegga auf.

Der Häuptling ber Bavira ist unter bem Namen Gavira, einem erblichen Titel, bekannt, obgleich er eigentlich Mpinga heißt; er war ein fröhlicher kleiner Mann, aber geizig und, wenn er nicht im Staatsrath beschäftigt war, geschwäßig. Er und sein Stamm bettelten in ähnlicher Weise um unsere Freundschaft, wie dies bei Masamboni geschehen war, und wir waren nicht abgeneigt, ihm dieselbe zu gewähren, aber unter

ber Bedingung, daß er sich der Expedition auf ihren Märschen durch sein Land gastfrei erweisen müsse. Da wir bei Masamboni einen Tag halt gemacht hatten, mußten wir nothwendigerweise Gavira die gleiche Ehre erzeigen, und da sein Dorf nur zwei kurze und einen langen Tagemarsch vom Njansa entsernt war, so erkärten wir uns einverstanden.

Abends kamen zwei Boten von Mbiassi aus dem Stamme der Babiassi, dem Häuptling des Districts von Kavalli, der sich in einem breiten Streisen bis zum Njansa ausdehnt. Sie theilten mir mit, ihr Häuptling besäße ein mit dunkelm Stoff umhülltes kleines Packet für mich, welches ihm von Mpigua aus Njamsassi gegeben worden sei, der es von einem ihnen als Walleju bekannten weißen Manne erhalten habe.

Am nächsten Tage waren wir von Hunderten freundlicher Leute umgeben, die uns nicht genug betrachten zu können schienen. Sie hocken deshalb gemüthlich nieder und beobachteten in aller Ruhe unsere Bewegungen; die Jüngern wurden von den Alten ausgeschickt, um Brennmaterial und süße Kartosseln für uns zu holen und Hirse ins Lager zu bringen. Gegen kleine Geschenke leisteten sie den Sanssidariten beim Bau der Hüten die unterthänigsten Dienste, schleppten Basser herzu und zerrieden die Hirsekörner zu Mehl, während unsere Leute zufrieden daneben sasen und sie mit einem freundlichen Nicken, einem gütigen Lächeln, einem kleinen Gegenstand aus Eisen, einigen Glasperlen, einem oder zwei Kauris oder einer messingenen Armspange zu harter Arbeit ermuthigten. Jeder von ihnen hattel sich einen warmherzigen und scharfsinnigen Bruder erkoren, und die Eingeborenen, abgesehen vom Kochen, zu allen Vorrechten enger Freundschaft zugelassen.

Nachmittags wurde der Häuptling Gavira, mit einem prächtigen scharlachrothen Stoffe bester Qualität bekleidet, im Lager umhergeführt, wo unsere Anführer ihm alle Ehren erwiesen und ihn unter lauter Anerkennung seiner guten Gesinnung in die verschiedenen Hütten einführten. Später zeigten wir ihm einen Handspiegel, über welchen er und seine ältern Begleiter in außerordentliche Berwunderung und Furcht geriethen. Als sie ihre eigenen Gesichter sich widerspiegeln sahen, glaubeten sie, daß ein feindlicher Stamm aus der Erde gegen sie vordringe, und liesen davon, um sich in sichere Entsernung zu bringen, blieben aber instinctiv stehen, als sie bemerkten, daß wir uns nicht rührten. Dann kamen sie auf den Fußspisen zurück, als wenn sie fragen wollten, was das für eine plösliche Bision wol gewesen sein könnte;

ber Spiegel war nämlich mit ber Rehrseite nach oben in ben Kaften gefallen. Als Antwort auf ihre ftumme Frage öffneten wir benfelben aber wieber, und nun blickten fie fest hinein. Dann flufterte einer bem andern zu: "Ah, die Geficher feben wie unfere aus!" Runmehr erklärten wir ihnen, daß das, was fie fähen, das Spiegelbild ihrer eigenen außerorbentlich einnehmenben Züge sei, bei welchem Compliment Mpinga vor Stolz dunkel erglühte. Als wir faben, daß wir ihm ben Spiegel anvertrauen konnten, ohne seine Nerven zu erschüttern, gaben wir ihm benselben in die Hand, und es war amusant zu sehen, wie rasch die perfonliche Gitelkeit wuchs. Seine altern Begleiter brangten und gruppirten fich um ihn und bemerkten fämmtlich mit großem Bergnügen, wie mahr ber Spiegel die Merkmale jedes einzelnen Gefichts wiedergab. "Sieh die Narbe, sie ist ganz genau so; aber sieh doch und sieh doch beine breite Nase, Mpinga, v, das ist ganz richtig! Ja, und sieh die große Feber, fie schwankt wirklich! Es ift zu wundervoll! Woraus tann es gemacht sein? Es sieht aus wie Wasser, ift aber nicht weich; und auf dem Rücken sieht es schwarz aus. Ah, wir haben aber heute ein Ding gesehen, bas unfere Bater nie faben, ab?"

An Usansa, das jedem Windstoß aus jeder Himmelsrichtung offen ist, werden wir uns noch lange erinnern. Als die Sonne unterging, wehte vom See her ein kalter Wind, der uns scharf mitnahm, da wir an die gleichmäßige Temperatur des Waldes gewöhnt und sehr schlecht mit Kleidung versehen waren. Einer der Offiziere bewaffnete sich mit seinem Regenrock, ein anderer zog den großen Ueberrock an, allein nichtsdestoweniger drang der Wind dis aufs Wark durch, und da es sonst nirgends warm war, als in den behaglichen bienenkordsartigen Hütten der Bavira, so zogen wir uns in diese zurück.

Anstatt unsern ersten Weg nach dem See zu verfolgen, wandten wir uns nordostwärts nach dem Dorse Kavalli, wo das geheimnisvolle Packet sein sollte. Das Gras war von den zahlreichen Viehheerden kurz abgefressen, bedeckte aber die ganze Lichtung und sah einem Rasen ähnlich, außer in den im Laufe der Jahrhunderte durch den Regen ausgehöhlten kleinen Cañons.

Beim Marsche burch bas lachende Land, überall begrüßt, angerusen und bewillsommnet von den freundlichen Eingeborenen, konnten wir nicht umhin, daran zu denken, wie verschieden dies jetzt war gegen die Tage, als wir durch die lärmenden Bataillone der Bavira, Babiassi und Balegga drangen, als die Eingeborenen ihre Nachbarn aufreizten, schimpften und schrien, die zahlreichen hochgeschwungenen Speere im

Lichte ber Sonne blitten und die meterlangen Pfeile zu unserm Empfange durch die Lüfte schwirrten, während wir jetz thatsächlich 157 Bavira als Vorhut vor uns und ebenso viel als Nachhut hinter uns hatten und unsere 90 Lasten unter freiwillige Träger vertheilt waren, welche es als eine Ehre ansahen, jetzt denselben Leuten zu



Ravalli, Gauptling ber Babiafft.

bienen, gegen welche sie einige Monate vorher so unbarmherzig ans gestürmt waren.

Bald nach der Ankunft der jett sehr zahlreichen Colonne vor der bornigen Seriba von Kavalli erschien der Häuptling, ein hübscher junger Mhuma mit regelmäßigen Zügen, von hoher, schlanker Gestalt und wunderbar gemessenm Benehmen, um uns die Stelle zu zeigen, wo wir das Lager aufschlagen könnten. Denen, welche sich des Schutzes

bes Dorfes bedienen wollten, wurde dies gern gestattet. Als ich ihn nach dem von Malleju erhaltenen Packete fragte, zog er es hervor und gab es mir, wobei er bemerkte, in dem ganzen Lande hätten nur seine beiden jungen Leute gewußt, daß er es besessen habe; ganz besorgt fragte er, ob er es nicht ausgezeichnet gemacht habe, das Packet so gesheimzuhalten.

Nachdem ich die aus amerikanischem Deltuch bestehende Umhüllung gelüftet hatte, fand ich folgenden Brief:

## Geehrter Berr!

Da das Gerücht verbreitet ist, daß Beiße irgendwo im Süden biese Sees erschienen seien, bin ich hierher gekommen, um Nachrichten einzuziehen. Eine Reise nach dem entserntesten Ende des Sees, das ich mit dem Dampser erreichen konte, ist vergeblich gewesen, da die Bevölkerung in großer Furcht vor den Leuten Rabba-Rega's ist und ihre Häuptlinge angewiesen sind, alles zu verheimlichen, was sie irgendwie wissen.

Heute ist aber von bem Häuptling Mpigua in Rjamfassi ein Mann eingetroffen, welcher mir berichtet, eine Frau bes genannten Sauptlings habe Sie in ihrem Geburtsorte Undussuma gesehen, und ber Häuptling habe sich freiwillig bereit erklärt, Ihnen ein Schreiben von mir zu übersenden. Ich schiede daher einen unserer Berbundeten, ben Häuptling Mogo, mit dem Boten zu dem Häuptling Mpigua und lasse ihn bitten, Wogo und biesen Brief, sowie ein arabisches Schreiben an Sie zu senden oder Mogo zuruchzubehalten und den Brief allein abzuschieden.

Haben Sie bie Gute und bleiben Sie wo Sie sind, wenn bieses Schreiben Sie erreicht, und theilen Sie mir brieflich ober durch einen Ihrer Leute Ihre Bunsche mit. Ich könnte leicht zu dem Hauptling Mpigua kommen und mein Dampfer und meine Boote würden Sie hierher bringen. Bei der Ankunft Ihres Briefes oder Ihres Boten werde ich sofort nach Rjamfassi aufbrechen, und von dort könnten wir unsere weitern Plane verabreden.

huten Sie sich vor den Leuten Rabba = Rega's! Er hat Rapitan Casati fortgejagt.

Betrachten Sie mich, geehrter Berr, als Ihren gang ergebenen

Dr. Emin.

Tunguru (Albert-Gee), 25.3. 88. 8 Uhr abenbe.\*

<sup>\*</sup> Als ich nach meiner Rückfehr bas Schreiben las, welches Emin Bascha unter bem 25. März 1888, bem gleichen Datum, an bem ber vorstehende Brief geschrieben ist, an ben her vorstehende Brief geschrieben ist, an ben her vorstehenden geographischen Zeitschrift) gerichtet hat und das mit den bedeutsamen Borten schließt: "Rommt Stanlen nicht balb, so sind wir verloren", stiegen mir ganz seltsame Gedanken auf, welche ber verständige Leser unschwer errathen wird. Slücklicherweise hatte der Pascha sein Geheimniß aber bewahrt, bis ich so weit von Bagamoyo entsernt war, daß ich ihn persönlich nicht mehr befragen konnte, was seine Beweggründe dassur gewesen seien, daß er am 14. December 1887, dem Tage, an welchem er uns erwartete, nicht

Als ich den Brief unsern Leuten übersetzte, wurden sie ganz rasend vor Enthusiasmus, und die Eingeborenen von Kavalli waren, wenn sie ihrer Freude auch nicht in so lärmender Weise Ausdruck gaben, nicht weniger erregt, als sie bemerkten, daß das mit so eisersüchtiger Sorgfalt behütete Packet die Ursache dieses Glückes war.

Bon vielen Häuptlingen wurden uns unentgeltlich Lebensmittel gebracht, und ich beauftragte Mbiassi, auch den umliegenden Districten mitzutheilen, daß wir gern eine Beisteuer von jedem Stamm und jeder Abtheilung entgegennehmen würden.

Am 20. April sandte ich Jephson und Dr. Parke mit 50 Gewehrsträgern und zwei eingeborenen Führern aus Kavalli ab, um das Stahlsboot "Abvance" nach dem Albert-See hinadzuschaffen. Bon den Führern erfuhr ich, daß Mswa gar nicht weit entfernt sei; mit dem Boote könne man in einer zweitägigen Segelfahrt längs des westlichen Users dort sein. Herrn Jephson übergab ich folgenden Brief an Emin Pascha:

18. April 1888.

## Geehrter Berr!

Ihr Schreiben wurde mir vorgestern von bem Häuptling Mbiassi aus Kavalli (auf bem Plateau) ausgehändigt und hat uns allen große Freude bereitet.

Bon Sansibar aus hatte ich Ihnen durch nach Uganda gehende Träger ein langes Schreiben gesandt, welches Ihnen von meiner Mission und meinen Absichten Mittheilung machte. Für den Fall, daß Sie dasselbe nicht erhalten haben sollten, wiederhole ich hier in Kürze seinen Hauptinhalt. Es benachrichtigte Sie zunächst, daß ich gemäß der vom Entsahcomité in London erhaltenen Instructionen eine Expedition zu Ihrem Entsahe besehlige. Die eine Hälfte der ersorderlichen Mittel war von der ägyptischen Regierung, die andere von einigen Ihrer Freunde in England gezeichnet worden.

Dies Schreiben theilte Ihnen auch mit, daß die Instructionen der ägyptischen Regierung dahin lauteten, Sie aus Afrika zu geleiten, wenn Sie dasselbe zu verlassen wünschten; wenn nicht, sollte ich diejenige Munition, welche wir für Sie mitgebracht hatten, zurücklassen, und Sie und Ihre Leute sollten sich als nicht mehr in ägyptischen Diensten befindlich betrachten und Ihr Gehalt nach Ankundigung Ihres Entschlusses außdren. Waren Sie gewillt, Afrika zu verlassen, so sollte Ihr Gehalt, sowie dasjenige Ihrer Offiziere und Mannschaften fortgezahlt werden, die Sie in Aegypten gelandet seien.

Es benachrichtigte Sie ferner, bag Sie vom Ben jum Bascha beförbert worben seien.

Es theilte Ihnen auch mit, daß ich wegen ber Feindseligkeit Uganda's und aus politischen Gründen mich Ihnen über den Kongo nähern und Kavalli zu meinem Zielpunkte machen würde.

nach Ravalli gekommen, sondern nach diesem Datum noch 21/2 Monate ruhig in seinen Stationen geblieben und dann am selben Tage zwei solche Briefe, wie der vorstehende und derjenige an "Betermann's Wittheilungen", geschrieben hat.

Aus ber vollständigen Unkenntniß ber Eingeborenen von Ravalli über Sie und ba sie nur von dem Besuche Mason's wissen, der vor zehn Jahren stattgefunden hat, schließe ich, daß Sie mein Schreiben nicht erhalten haben.

Ich traf nach einigen verzweiselten Kämpsen zuerst am 14. December hier ein. Wir blieben zwei Tage in der Nähe von Kavalli am See und fragten jeden Eingeborenen, dem wir nahe kommen konnten, ob er etwas von Ihnen wisse, erhielten aber stets eine verneinende Antwort. Da wir unser Boot einen Monatsmarsch hinter uns zurückgelassen hatten, und weder durch ehrlichen Kauf noch mit Gewalt ein Kanoe bekommen konnten, so beschlossen wir umzukehren, unser Boot zu holen und nach dem Njansa zu transportiren. Das haben wir gethan und inzwischen auch 15 Tagemärsche von hier ein kleines Fort gebaut, um die Waaren, welche wir nicht tragen konnten, bort zu lagern, und sind dann mit dem Boot zum zweiten mal hierher marschirt, um Ihnen zum Entsatz zu verhelsen. Diesmal haben die gewaltthätigsten Eingeborenen uns mit offenen Armen empfangen und uns zu hunderten auf dem Wege begleitet. Das Land ist jetzt von Njamsassis nach unserm Fort für einen friedlichen Warsch offen.

Ich warte jest in Njamfassi auf Ihre Entscheidung. Da es auf der Njansa. Ebene schwer hält, für unsere Leute Proviant zu erlangen, werden wir hoffentlich nicht lange darauf warten mussen. Auf dem Plateau über uns herrscht Uebersluß an Lebensmitteln und Bieh, aber auf der an den Njansa grenzenden untern Ebene sind die Leute meist Fischer.

Wenn bieses Schreiben Sie erreicht, ehe Sie Ihren Aufenthaltsort verlassen, würde ich Ihnen rathen, mit Ihrem Dampfer und den Booten genügend Proviant mitzubringen, um uns während der Zeit zu erhalten, die wir auf Ihre Abreise warten, etwa 6000—7000 kg Getreibe, hirse oder Mais u. dgl., was Sie, wenn Ihr Dampfer einige Tragfähigkeit besitht, leicht befördern können.

Sind Sie bereits entschlossen, Afrika zu verlassen, so möchte ich Ihnen vorschlagen, alle Ihre Rinder und alle Eingeborenen mitzubringen, die Ihnen zu folgen gewillt sind. Rubar Pascha hoffte, daß Sie alle Ihre Makraka mitbringen und, wenn es Ihnen möglich ist, keinen einzigen zurücklassen würden, da er sie alle im Dienst behalten möchte.

Die Schreiben bes Kriegsministeriums und Nubar Pascha's, welche ich Ihnen überbringe, werden Sie vollständig über die Absichten der ägyptischen Regierung unterrichten, und es wäre daher vielleicht besser, den Empfang der Schreiben abzuwarten, bevor Sie irgendwelche Schritte thun. Ich setze Sie einsach nur kurz von den Absichten der Regierung in Kenntniß, damit Sie sich die Sache überlegen können und einen Entschluß zu fassen bermögen.

Wie ich hore, haben Sie eine große Menge von Rinbern bei sich; brei ober vier Milchfühe würden uns fehr angenehm sein, wenn Sie bieselben mit Ihrem Dampfer und ben Booten beförbern können.

Ich habe eine Anzahl Briefe, einige Bücher und Karten für Sie, sowie ein Packet für Kapitan Casati, fürchte aber, sie Ihnen mit meinem Boote zu senden, weil Sie vielleicht infolge bes durch die Eingeborenen verbreiteten Gerüchts von unserer Ankunft schon von Ihrem Aufenthaltsort aufgebrochen sein und die Briefe Sie dann versehlen könnten; außerdem weiß ich nicht gewiß, ob das Boot Sie erreichen wird, und behalte die Sendung daher, bis ich Gewißheit habe, daß sie Ihnen sicher ausgehändigt werden kann.

Bahrend wir auf Ihr Erscheinen in Rjamsaist warten, werben wir weit

und breit umher fourragiren muffen, boch tonnen Sie fich barauf verlaffen, bag wir uns bemuhen werben zu bleiben, bis wir Sie feben werben.

Alle bei mir Befindlichen senben Ihnen die besten Bunsche und banken Gott, daß Sie sicher und wohl sind.

Betrachten Sie mich, geehrter Pascha, als Ihren ergebensten Diener Henry M. Stanley, Befehlshaber ber Entsat-Expedition.

An Se. Excelleng Emin Baicha, Gouberneur ber Aequatorialprovingen 2c. 2c.

Während unsers Aufenthalts in Ravalli statteten mehrere hundert Eingeborene aus den umliegenden Districten uns freundschaftliche Besuche ab, und die Häuptlinge und ältern Stammesgenossen boten mir ihre Unterwerfung an. Sie sagten, das Land gehöre mir und meine Besehle, welcher Art sie auch sein möchten, würden sofort ausgeführt werden. Nach der Bereitwilligkeit, mit welcher uns Lebensmittel gebracht wurden, war kein Grund vorhanden, an ihrer Aufrichtigkeit zu zweiseln, odwol bisher noch keine Nothwendigkeit vorlag, die Betheuerungen allzu buchstäblich zu nehmen. Solange wir keinen Hunger litten, konnte nichts geschehen, um die eingetretenen friedsertigen Beziehungen zu Masamboni zu stören. Meinen Mitteln entsprechend erhielt jeder Häuptling ein Geschenk an Stoffen, Glasperlen, Kauris und Draht. Mbiasse lieferte mir täglich etwa einen Liter Milch in einem Gesäß von nachstehender Form.



Mildgefäß ber Bahuma.

## Junfzehntes Rapitel.

## Bufammentreffen mit Emin Bafca.

Unser Lager in Bundi. — Mbiassi, Häuptling von Kavalli. — Getreibespeicher ber Balegga. — Die Häuptlinge Katonsa und Komubi brücken ihre Reue aus. — Gabelweihen in Babsua. — Ein Billet von Jephson. — Emin, Casati und Jephson kommen zu uns ins Lager bei dem alten Kavalli. — Schilberung Emin Pascha's und Kapitän Casati's. — Die Sudanesen des Paschas. — Unsere Sansibariten. — Der Dampser "Khedive". — Baker und die Blauen Berge. — Die Schilberungen Dr. Junker's und Dr. Festin's von Emin. — Kabba-Rega's Rachbasschaft. — Emin und die Acquatorialprovinzen. — Dr. Junker's Bericht von Emin. — Unterredung mit Emin über unsere zukünstigen Schritte. — Kapitän Casati's Pläne. — Lager und Lebensmittel in Rsabe. — Behandlung Kapitän Casati's und Mohammed Biri's durch Kabba-Rega. — Mabrusti wird von einem Büssel durchbohrt. — Emin Pascha und seine Soldaten. — Meine Borschläge und Emin's Antwort. — Emin's Lage. — Wohammed Achmet. — Der Kongostaat. — Die Depeschen des Auswärtigen Amtes.

Am 25. April brachen wir von Kavalli auf und lagerten uns dann bei Bundi in der Höhe von 1493 m über dem Meere. Das eigentliche Dorf lag noch ungefähr 120 m höher auf dem Grat einer der Hügelketten, welche die Wassericheide zwischen dem Becken des Kongo und dem des Nils bilden. In ihren Thälern entspringen die ersten kleinen Bäche, welche dem öftlichen Ituri zufließen. Auf der andern Seite des schmalen felsigen Grats entstehen die Flüsse, welche in den Albert-See hinabstürzen. Unser Lager befand sich gerade am Rande des Plateaus, von wo wir einen ungehinderten Blick über einen großen Theil des süblichen Endes des Albert-Sees hatten.

Mbiassi, der hübsche Häuptling von Kavalli, begleitete uns, um seinen Gästen die Ehren seines Stammes zu erweisen. Er befahl den Bewohnern von Bundi, schleunigst eine größere Beisteuer an Lebens-mitteln ins Lager zu schaffen, und sandte auch Boten an Komubi mit der Aufsorderung, nicht zu säumen und einen Mann mit Lebens-mitteln zu versorgen, der vielleicht eines Tages veranlaßt werden könne, bei der Züchtigung Kabba-Rega's Hüsse zu leisten. Komubi,

ber berühmte Häuptling ber öftlichen Balegga, scheint von diesen hartnäckigen Feinden Kabba-Rega's als ihr "einziger General" betrachtet zu werden. Mbiassi, von seinem Bolk gewöhnlich nach seinem District Kavalli genannt, war ein Diplomat.

Am 26. April stiegen wir in 23/4 Stunden nochmals an den Abhängen des Plateaus hinab und quartierten uns am Fuße desselben in dem Balegga Dorse Badsua ein, 700 m unterhalb des Lagers bel Bundi. Die Balegga waren geslohen, doch da das Dorse Eigenthum Kavalli's war, nahm er Besitz von demselben und verstheilte aus den Getreidevorräthen, je nach dem Bedarf unserer verseinigten Begleiter, für fünf Tage ausreichende Rationen an die Leute.

Bon Katonsa, bem Häuptling, welcher am 14. December unsere Freundschaft abgelehnt, die ihm angebotenen Geschenke zurückgewiesen und am 16. seine Leute geschickt hatte, um unser Lager mit Pfeilen zu beschießen und zwei unserer Kranken zu ermorben, kamen Boten, um mir zu sagen, er "fterbe" vor Berlangen mich zu sehen. Er hatte jett gehört, daß Masamboni, Gavira, Kavalli und viele andere sehr intim mit ben Fremben seien, die seine Leute bemuthig um einen Trunk Baffer gebeten hatten, und beeilte fich nun, wie Schimei ber Benjamite, dies wieder gut zu machen. She ich noch eine Antwort geben konnte, war der handfeste Komubi, der "einzige General", mit einer weißen Ruh, mehrern Ziegen und Bunbeln füßer Kartoffeln, sowie vielen Töpfen mit fraftigem Bier von den Balegga-Bügeln herabgestiegen. Romubi und seine halsstarrigen Begleiter maren es gewesen, welche sich am 13. December mit folcher Hartnäckigkeit an bie Fersen der Nachhut geheftet und den nächtlichen Angriff versucht hatten. Er tam jest, um freimuthig sein Bedauern und seine Berknirschung auszusprechen, daß er uns für die Banditen Rabba=Rega's gehalten habe, und um sein ganzes Land und, wenn ich es wünschte, auch fein Leben in meine Banbe zu legen. Wir machten ziemlich rasch Freundschaft mit diesem fühnen Säuptling und trennten uns erft nach längerer Unterhaltung. Ratonsa antworteten wir, daß wir uns seine Botschaft überlegen würden.

Ich brauche jett die Tagebuchform.

27. April. Halt in Babsua. Die Gabelweihen sind in dieser Gegend sehr frech. Als wir ihre Kühnheit bemerkten, amusirten wir uns damit, auf das Dach einer Hütte Fleischstücke auf Armeslänge von einem daneben stehenden Manne zu legen, und jedesmal gelang es der Gabelweihe, mit dem Fleisch zu entkommen, da der Vogel,

über der Stelle umhersegelnd und schwebend, den Augenblick, wo die Aufmerksamkeit des Mannes etwas nachließ, zu wissen schien, in demselben Woment sich plötzlich auf das Fleisch stürzte und es mit sestem Griffe davontrug, ehe die ausgestreckte Hand ihn ergreifen konnte.

Unser Jäger "Three D'clock" ging auf die Jagd und kehrte mit bem Fleisch eines von ihm geschoffenen schönen Kudu zuruck.

28. April. Halt. Heute Morgen zog Uledi Mabruki, ein anberer Jäger, aus, um "Three D'clock" auf ber Jagd Concurrenz zu machen, und nachmittags brachte er und seine Gefährten brei junge grauröthliche Antilopen mit.

29. April. Als wir um 8 Uhr gerade im Begriff standen, bas Lager abzubrechen, um nach dem See zu marschiren, erschien ein eingeborener Führer mit einem vom 23. April datirten Schreiben von Jephson, welcher mir mittheilte, daß er Mswa, eine Station Emin Pascha's, wohlbehalten erreicht, und der Commandant Schukri Aga Boten abgesandt habe, um Emin Pascha von unserm Eintreffen am See in Kenntniß zu sehen. Außer dem Schreiben folgte ein Korb Zwiebeln mit, ein Geschenk von Schukri Aga.

Um 9 Uhr brachen wir nach dem See auf. Zwei Stunden später hatten wir kaum ½ km vom Ufer, nicht weit von dem am 16. December von uns besetzten Lagerplate und der Stelle des alten Kavalli, die der Häuptling uns zeigte, uns gelagert. Wir hatten Getreiderationen auf fünf Tage bei uns und konnten Fleisch von der Ebene hinter uns bekommen, da größeres Wild verschiedener Art reichlich auf derselben umherschwärmte.

Von meinem Zelteingange sah ich um  $4^{1/2}$  Uhr nachmittags am nordöstlichen Horizont bes Sees einen dunkeln Gegenstand auftauchen, den ich für ein Eingeborenenkande oder vielleicht für das auf der Rückfahrt begriffene Stahlboot "Advance" hielt, allein ein Blick durch den Feldstecher enthüllte mir die Dimensionen eines viel größern Fahrzeugs, als ein Boot oder Kande haben konnte, und im nächsten Augenblick ließ auch das Aufsteigen einer dunkeln Rauchwolke erkennen, daß es ein Dampfer war. Eine Stunde später konnten wir unterscheiden, daß berselbe ein paar Boote im Schlepptau hatte, und um  $6^{1/2}$  Uhr ließer in der kleinen Bai von Njamsassi dicht unter Land der Insel dieses Namens den Anker fallen. Es waren Duzende von unsern Leuten vor unserm Lager am Strande, welche die Gewehre abseuerten und durch Winken Zeichen gaben; doch schien, obwol wir nur 3 km von der Insel entfernt waren, niemand uns zu bemerken.

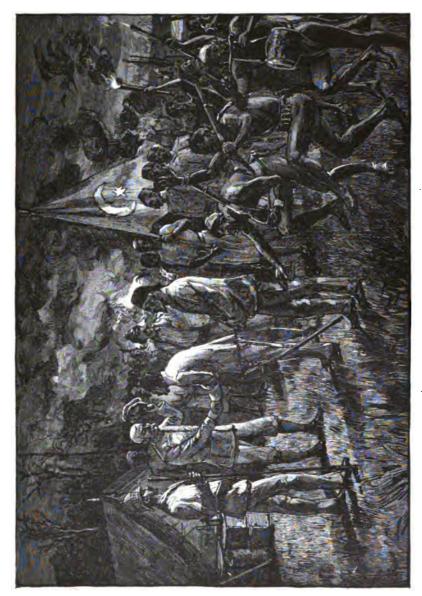

Busammentreffen mit Emin und Cafati im Lager am Seeufer.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBITARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Ich schickte baher tüchtige Boten bem Strande entlang, um ber Gesellschaft an Bord unsere Anwesenheit mitzutheilen, leider aber benahmen sich dieselben so übereifrig, daß, als sie die Gewehre abschossen, um fich bemerkbar zu machen, fie in Erwiderung von den Sudanesen beschossen wurden, die selbstwerftanblich die wilden Gestalten für Leute Rabba=Rega's gehalten hatten. Es wurde indeß kein Unheil ange= richtet, die Bootsmannschaft erkannte bas Rufen ihrer Rameraden und theilte den übrigen mit, daß die Leute am Lande Freunde seien, worauf bas Boot bereit gemacht wurde, um unsere Besucher nach bem Strande in der Nähe des Lagers zu befördern. Um 8 Uhr schritt Emin Pascha unter allgemeinen großen Freudenkundgebungen und nach wieder= holter Begrüßung burch Flintenschüffe ins Lager, begleitet von Kapitan Casati, Herrn Jephson und einem der Offiziere des Baschas. Ich schüttelte ihnen allen die Sand und fragte, wer Emin Bascha sei. Dann erregte eine etwas kleine, zarte Geftalt, welche eine Brille trug, meine Aufmerkfamkeit durch die in vorzüglichem Englisch gesprochenen Worte: "Ich bin Ihnen viel tausend Dank schuldigf. Herr Stanley, und weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen benselben aussprechen foll."

"Ah, Sie sind Emin Paschan Sweichnen Sie des Dankes nicht, sondern treten Sie ein und setzen Sierfichen Es ist hier draußen so dunkel, daß wir uns gegenseitig nicht seheff kunnen."

Wir saßen am Eingang bes Zeltes, ein Wachslicht erhellte die Scene. Ich hatte eine große, hagere Gestalt von militärischem Aussehen in abgetragener ägyptischer Unisorm zu sehen erwartet, erblickte statt bessen aber eine kleine, schmächtige Figur mit einem guterhaltenen Fes und in einem saubern, schön geplätteten und vorzüglich sißenden, schnee-weißen Anzug aus Baumwollendrillich. Ein dunkler, graumelirter Bart umrahmte das Gesicht von ungarischem Typus, obwol eine Brille demselben ein etwas italienisches oder spanisches Aussehen gab. Das Gesicht zeigte keine Spur von Krankheit oder Sorge, sondern deutete eher gute Körperbeschaffenheit und friedliches Gemüth an. Rapitän Casati dagegen sah, odwol er jünger an Jahren ist, hager, von Sorgen aufgerieden, bekümmert und alt aus. Er war ebenfalls in saubern Baumwollenstoff gekleidet und trug auch einen ägyptischen Fes.

Kurze Schilberungen der Ereignisse unserer Reise, die Ereignisse in Europa, die Borfälle in den Aequatorialprovinzen, sowie persönsliche Angelegenheiten nahmen den größten Theil von zwei Stunden in Anspruch, worauf wir zum Abschluß der glücklichen Zusammenkunft fünf halbe Flaschen Champagner, ein Geschenk meines Freundes

Greshoff in Stanley-Pool, entforkten und auf die dauernde Gesunds heit Emin Pascha's und Kapitän Casati's tranken.\*

Alsbann geleiteten wir die Gefellschaft zum Boote, welches sie nach dem Dampfer zurückbrachte.

30. April. Marschirten mit der Expedition nach Nsabe, einem schönen, trockenen, graßbewachsenen Orte, etwa 50 m vom See und 5 km von der Insel Njamsassi entsernt. Als wir am Ankerplat des Dampsers, "Rhedive" vorbeizogen, wurden wir von einem Detachement der Sudanesen des Paschas, das am Ufer des Sees in Parade aufgestellt war, mit Musik begrüßt. Der Pascha trug einen Uniformrock und sah militärischer aus als am Abend vorher.

Neben diesen strammen Gestalten erschienen unsere Sansibariten wie eine erbärmliche Truppe und nackter als je. Aber ich schämte mich ihrer nicht. So gering sie auch aussahen, hatten wir doch nur durch ihre Hülfe unzählige Schwierigkeiten überwinden können, und wenn sie auch nicht zu exerciren verstanden und keine kriegerische Stellung einzunehmen vermochten, so waren doch die besten der sudanessischen Soldaten im Vergleich zu ihnen nur Kinder für die Erfordernisse einer Expedition wie die unserige. Nach Veendigung der kleinen Ceremonie lieserte ich 30 Kisten Remingtonpatronen an den Pascha ab und begab mich an Vord des Dampsers, wo ich ein Frühstück, aus in Sirup gebackenem Hirsekuchen und einem Glase frischer Wilch bestehend, zu mir nahm.

Der Dampfer war ber "Khedive", ber im Jahre 1869 von Samuda Brothers gebaut,  $27^{1/2}$  m lang,  $5^{1/4}$ — $5^{1/2}$  m breit und einen Tiefgang von  $1^{1/2}$  m hat. Obgleich das Schiff fast 20 Jahre alt ist, leistet es noch Dienste, doch fährt es etwas langsam. Die obern Theile sehen ganz gut aus, indessen soll der Dampfer unter Wasser, wie ich höre, stark ausgeslickt sein.

Außer dem Pascha befanden sich an Bord Casati, Bita Hassan, ein tunesischer Apotheker, einige ägyptische Beamte, ein ägyptischer Lieutenant und einige 40 sudanesische Soldaten, sowie eine tüchtige Mannschaft. Nach den vertrauten Tönen, die ich während eines momentanen Abschweisens der Gedanken vernahm, war es mir so als sei ich in Alexandrien oder am Unterkongo, wenn ich dann aber auf-

<sup>\*</sup> Beim Lesen ber nachstehenden Rotizen barf nicht außer Acht gelassen werben, baß ber Bascha 35 Tage vorher an ben herausgeber von "Betermann's Mittheilungen" ein Schreiben gerichtet hatte, welches mit ben bedeutsamen Borten schloß: "Rommt Stanley nicht balb, so sind wir verloren."

blickte und einen flüchtigen Blick um mich warf, hatte ich wieber bie Gewißheit, mich an Bord eines auf bem Abert-See schwimmenben Dampfers zu befinden. Wenn wir langfam nordwärts bis ungefähr 21/4 km vom Ufer gleiten, haben wir die hohe Maffe bes Blateaus von Unioro zu unserer Rechten, mabrend fich links ein ebenfo ge= waltiges Hochland erhebt, beffen Auf = und Abstiege uns nur zu be= fannt find. Bei einem flüchtigen Blid auf die dunkelblaue Maffe pon Unjoro kann ich mir erklären, weshalb Baker unserer Plateaumauer ben Namen ber Blauen Berge gegeben, benn waren wir ber Rufte von Unjoro entlang gefahren, wurde ber warme Dunft unfer Plateau ähnlich gefärbt haben. Nachbem wir die Insel Njamfassi hinter und zurückgelassen, erglänzte eine feuchte Felsfläche, welche von bem Fluß bespült wird, ben wir gestern beim Abstieg überschritten haben, wie ein Spiegel in ber Sonne, sobaß fie wie eine herabstürzende breite Bafferfläche erscheint. Bater hat ihr baber ben Namen einer Cascabe gegeben, wie fie sich ihm von Often her ge= zeigt hat.

Dr. Junker und Dr. Felkin ließen uns, namentlich nach ben Beröffentlichungen in den Nummern des "Graphic" vom Januar 1887, Emin Pascha als einen nervigen, sehnigen, großen Mann von unsgefähr 1,8 m Größe erwarten, in Wirklichkeit ist er aber nicht über 1,7 m groß. Ich erinnere mich, daß ersterer ganz besorgt war, ob die für seinen Freund bestellten Hosen auch lang genug in den Beinen seien. Es mußten aber 15 cm abgeschnitten werden, ehe sie Emin paßten. Emin erzählte mir, er sei 48 Jahre alt. Sein Aussehen läßt dieses Alter nicht erkennen; sein Bart ist dunkel, nahezu schwarz, und seine Beweglichkeit würde einem Manne von 30 oder 35 Jahren anstehen.

Der Pascha sagt mir, daß er Monbuttu besucht, aber wie die Reisenden Schweinfurth, Casati, Piaggia und Junker keine astronosmischen Beobachtungen gemacht, sondern sich einzig und allein auf Bermessungen mit dem Kompaß beschränkt habe. Dagegen hat er der Meteorologie dieses Gebiets mehr Aufmerksamkeit zugewendet.

Gegen Mittag ankerten wir unweit Nabe, wo ich mich ans Land begab, um die Leute zur Herstellung eines achtunggebietenden Lagers anzutreiben, das sich für einen längern Aufenthalt in einem Lande eignete, welches wir wegen der Nachdarschaft Kabba-Rega's als gefährlich betrachten konnten. Nachdem dieser König Emin Paschaden Fehdehandschuh hingeworfen hatte, konnte er sich auch mächtig

genug glauben, um mit seinen 1500 Gewehrträgern unsere Stärke zu erproben, ober es konnten die Waganda auf ihren Raubzügen von unserer Nachbarschaft hören und durch die zu erwartende Beute sich versucht fühlen, uns einen Besuch abzustatten.

Abends kam Emin Pascha ans Land und wir hatten eine längere Unterredung; boch bin ich nichtsbestoweniger nicht im geringsten im Stande zu sagen, was seine Absichten sein mögen. Ich habe ihm seine Briefschaften, den "Hohen Besehl" des Khedive und das Schreiben Rubar Pascha's ausgehändigt.

Ich dachte, daß wir vielleicht zwei Wochen zu warten haben und bann sämmtlich nach dem Plateau marschiren würden, um in Unsussuma einen geeigneten Platz zu besetzen, wo ich ihn, nachdem alle Vorkehrungen in Bezug auf vollständige Sicherheit und Behaglichkeit getroffen waren, lassen konnte, um zum Beistande der Nachhut zurückzukehren. Nach unserer Wiedervereinigung konnten wir in wenigen Tagen den Marsch nach Sansibar aufnehmen. Aber der Pascha hatte eine omindse Weise. Wenn ich ihm die Rückkehr nach dem Meere vorschlage, pflegt er sich aufs Knie zu klopfen und zu lächeln in einer Weise, als wollte er sagen: "Wir werden ja sehen." Es wird ihm offenbar schwer, seine Stellung in einem Lande, wo er vicekönigliche Gewalt ausgeübt hat, aufzugeben.

Nachdem ich ihm die Gründe für die Räumung der Aequatorialsprovinzen seitens Aegyptens ziemlich ausführlich auseinandergesethatte, erwiderte er: "Ich begreise vollständig die Schwierigkeit, in welcher Aegypten bezüglich der Behauptung dieser Provinzen sich dessindet, din aber hinsichtlich meiner Rückkehr noch nicht so recht im Klaren. Der Khedive hat mir geschrieben, daß die Gehaltszahlung an mich, meine Offiziere und Mannschaften von dem Generalzahlmeister geregelt werden soll, wenn wir nach Aegypten zurückehren, daß wir aber, falls wir hier bleiben, dies auf eigenes Rissico und eigene Berantwortung thun und keine weitere Hülfe von Aegypten erwarten können. Nubar Pascha hat mir ein langes Schreiben gessandt, aber in demselben Sinne. Das nenne ich aber keine Instructionen. Sie sagen mir nicht, daß ich das Land verlassen soll, sons bern überlassen sir, nach meinem eigenen Ermessen zu handeln."

"Nun, wenn Sie es gestatten, werde ich, da ber Khedive und Nubar Pascha nicht hier sind, um Ihnen selbst zu antworten, diese Schreiben mit dem ergänzen, was ich selbst positiv weiß. Dr. Junker sagte bei seiner Ankunft in Aegypten der Welt, daß Sie sich wegen Mangels

an Munition in großer Noth befänden, aber eine genügende Menge befäßen, um Ihre Stellung noch ein ober vielleicht anberthalb Jahre zu vertheibigen, vorausgesett, daß kein entschiedener Angriff auf Sie gemacht werbe und Sie nicht einen längern Wiberftanb zu leiften hatten. Sie hatten die Aequatorialprovingen bis hierher erfolgreich vertheidigt und würden dies mit Aufgebot aller Ihrer Kräfte auch in Zukunft thun, bis Sie von Ihrer Regierung Befehl erhalten würden, anders zu handeln. Sie liebten bas Land und bie Bevolkerung fehr, bas Land befinde sich in einem gebeihlichen, ruhigen und zufriedenen Buftande und befite faft alles, um es in biefer glücklichen Lage zu erhalten. Sie würden es nicht gern sehen, wenn alle Ihre Arbeit umsonft gewesen sei, sondern es ware Ihnen viel lieber, wenn Aegypten diese Provingen behielte, ober, wenn es hierzu nicht im Stande sei, eine andere europäische Macht in der Lage und gewillt sei, Ihr Werk fortauseten. Sat Dr. Junker correct über Sie berichtet, Bascha?"

"Ja, das hat er."

"Nun benn, der erste Gebanke, welcher ben ägyptischen Beamten kam, als sie den Bericht Dr. Junker's vernahmen, war, daß gleichviel welche Instructionen Sie erhielten, Sie nicht geneigt sein würden, Ihre Provinzen zu verlassen. Deshalb sagt der Khedive, daß wenn Sie hier bleiben, Sie dies auf eigene Berantwortlichkeit und eigenes Rissico thun und keine weitere Hüsse von Aegypten erwarten können.

"Unsere Instructionen lauten dahin, Ihnen eine gewisse Menge Munition zuzuführen, und nachdem Sie dieselbe bekommen haben, Ihnen zu sagen: «Nun sind wir bereit, Sie aus Afrika zu führen und zu geleiten, wenn Sie gesonnen sind, uns zu begleiten, und wir werden uns freuen, wenn wir das Bergnügen Ihrer Gesellschaft haben; dagegen ist unsere Mission beendet, wenn Sie es ablehnen, mit uns zu gehen.»

"Nehmen wir nun einmal das letztere an, daß Sie es vorziehen, in Afrika zu bleiben. Nun, Sie find noch jung, erst 48 Jahre alt, und Ihre Constitution ist noch gut. Wir wollen sagen, daß Sie noch 5, 10 ober selbst 15 Jahre länger die gleiche Kraft in sich fühlen, dann aber wird die Schwäche des Alters heranschleichen und Ihre Kraft dahinschwinden. Zweiselnd werden Sie die Aussichten für die Zukunst betrachten und vielleicht plötzlich den Entschluß kassichten, sich zurückzuziehen, ehe es zu spät ist. Sie werden eine Route nach der See wählen — beispielsweise die Monduttu=Route. Angenommen, Sie erreichen den Kongo und nähern sich der Civilisation, wie wollen Sie, da Sie

Lebensmittel für Gelb ober Waaren kaufen müssen, Ihre Leute erhalten? Und angenommen, Sie kommen nach der See, was wollen Sie dann thun? Wer wird Ihnen helsen, Ihre Leute in ihre Heimat zu befördern? Sie haben Aegyptens Hülse zurückgewiesen, als sie Ihnen angeboten wurde, und können — um die Worte des Khedive zu brauchen — keine weitere Hülse von Aegypten erwarten.

"Wenn Sie während Ihrer Lebenszeit hier bleiben, was wird dann später aus den Provinzen? Ihre Leute werden unter sich um die Oberhoheit kämpfen und alle dem gemeinsamen Ruin entgegenführen. Das sind ernste Fragen, die sich nicht in der Eile beantworten lassen. Lägen Ihre Provinzen in nicht gar zu großer Entfernung von der See, sodaß Sie von dort mit den Mitteln zur Behauptung Ihrer Stellung versehen werden könnten, dann würde ich einer der letzten sein, die Ihnen rathen, das Anerdieten des Rhedive anzunehmen, sondern Ihnen in thätigster Weise behülflich sein mit Borschlägen über die Mittel, sich zu halten; aber hier auf allen Seiten, wie dieser See umgeben von mächtigen Königen und friegerischen Völkern, mit einem solch ungeheuern Walde im Westen und den santischen Anhängern des Mahdi im Norden, würde ich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, keinen Augenblick zaudern, was ich zu thun hätte."

"Was Sie sagen, ist sehr richtig", entgegnete ber Pascha; "allein wir haben eine so große Zahl von Frauen und Kindern, insgesammt wahrscheinlich 10000 Personen! Wie kann man sie alle von hier fortbringen? Wir werden eine große Wenge Träger brauchen."

"Träger, wofür?"

"Für die Frauen und Kinder. Sie würden sie sicherlich nicht zurücklassen wollen, und marschiren können sie nicht."

"Die Frauen müssen gehen, und was die Kinder anbetrifft, die das nicht können, so werden sie von Eseln getragen werden, von denen Sie, wie Sie sagen, viele besitzen. Ihre Leute werden im ersten Monat nicht weit marschiren, nach und nach aber werden sie sich daran gewöhnen. Auf meiner zweiten Expedition haben unsere Weiber Afrika durchquert; Ihre Frauen werden nach kurzer Zeit dasselbe leisten."

"Sie brauchen eine ungeheuere Menge Lebensmittel unterwegs."
"Nun, Sie haben eine große Zahl von Rindern, einige hundert, glaube ich. Diese werden Fleisch liefern. Die Länder, welche wir passiren, müssen uns mit Getreibe und vegetabilischer Nahrung versehen. Und wenn wir nach Ländern kommen, welche Bezahlung für die Lebensmittel annehmen, dann besitzen wir die Mittel, um sie zu kaufen, und

in Mfalala liegt für uns ein weiterer Borrath von Waaren für ben Marsch nach ber Rüste bereit."

"Gut, gut. Wir wollen die weitere Besprechung ber Sache auf morgen verschieben."

1. Mai. Halt in Mabe.

Um 11 Uhr vormittags kam Emin Pascha ans Land, und nachbem er eine kurze Weile Platz genommen hatte, setzten wir die Unterhaltung vom Abend vorher wieder fort.

"Was Sie mir geftern Abend gefagt haben", begann ber Bascha, "läßt mich glauben, daß es am besten ift, wenn wir Afrika verlaffen. Die Aegypter find, wie ich weiß, ganz bereit zu geben. Es find ihrer etwa 50, außer ben Frauen und Kindern. In Bezug auf diese Leute herrscht fein Zweifel, und selbst wenn ich bliebe, wurde ich mich freuen sie los zu werden, weil sie meine Autorität untergraben und alle meine Bemühungen wegen bes Rückzuges zu Schanden machen. Als ich ihnen mittheilte, bag Chartum gefallen und Gorbon erschlagen worden sei, sagten fie ben Nubiern immer, ich hätte die Geschichte ausgesonnen, wir wurden eines Tages die Dampfer ben Fluß herauf zu ihrer Befreiung kommen sehen. Allein bezüglich ber Regulären, die zwei Bataillone bilben, hege ich sehr ftarken Zweifel; fie haben hier ein folch freies und glückliches Leben geführt, daß fie Anstand nehmen werben, ein Land zu verlassen, wo sie sich eines Lugus erfreuen, auf ben sie in Aegypten nicht hoffen können; sie sind verheirathet und außerbem hat jeber Solbat feinen harem; bagegen wurben bie meiften Irregulären ohne Zweifel fortgeben und mir folgen. nommen nun, daß die Regulären fich weigern, das Land zu verlaffen, fo können Sie fich benken, wie schwierig meine Stellung sein wurbe. Burbe ich recht thun, wenn ich sie ihrem Schicksal überließe? Burbe ich sie damit nicht alle bem Ruin überantworten? Ich würde ihnen ihre Waffen und Munition laffen muffen und nach meiner Entfernung wurde jegliche anerkannte Autorität und Disciplin zu Ende fein. Sie würden sofort in Streit gerathen und es wurden fich Parteien bilben. Die Ehrgeizigen wurden banach ftreben, fich mit Gewalt an die Spite zu ftellen, und aus ben Giferfüchteleien Saß und gegenseitiges Gemețel entstehen, bas für alle ein gemeinsames Schickfal bedingt."

"Das ift ein schreckliches Bilb, bas Sie ba gemalt haben, Pascha-", sagte ich. "Nichtsbestoweniger scheint mir, ber ich bazu erzogen bin, ben Befehlen zu gehorchen ohne Rücksicht barauf, was mit andern ge-

schieht, der Weg der Pflicht für einen getreuen Offizier des Rhedive in Ihrem Falle klar zu sein.

"Alles, was Sie meiner Ansicht nach zu thun haben, ift, Ihren Truppen das Schreiben des Khedive vorzulesen, diejenigen, welche mit Ihnen abzumarschiren geneigt sind, auf die eine, diejenigen, welche zu bleiben vorziehen, auf die andere Seite treten zu lassen und die erstern für den unmittelbaren Abmarsch vorzubereiten, während Sie den ansbern zurücklassen können, was Sie an Munition und Wassen zu entsbehren vermögen. Wenn die Bleibenden drei Viertel oder vier Fünstel Ihrer Truppen ausmachen, so braucht es niemand zu kümmern, was aus ihnen wird, da sie nach eigener Wahl handeln, und ebenso wenig entbindet es Sie persönlich nicht von dem Verhalten, welches die Psslicht gegen den Khedive Ihnen vorschreibt."

"Das ist sehr wahr", erwiderte der Pascha; "aber angenommen, die Leute umzingeln mich und halten mich mit Gewalt zurück?"

"Das ist nach meiner Ansicht bei dem Zustande der Disciplin unter Ihren Leuten sehr unwahrscheinlich. Aber Sie müssen Ihre Leute natürlich am besten kennen."

"Gut, ich werde den Dampfer morgen mit dem Schreiben des Rhedive hinabschicken, und Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie einem Ihrer Offiziere gestatten würden mitzugehen und sich den Truppen in Dufilé zu zeigen. Lassen Sie ihn selbst zu den Leuten sprechen und ihnen sagen, daß er von dem Bertreter der Regierung komme, der eigens vom Khedive gesandt sei, um sie fortzubringen; vielleicht werden sie, wenn sie ihn gesehen und mit Ihren Sudanesen gesprochen haben, bereit sein, mit uns abzumarschiren. Wenn die Leute gehen, gehe ich auch; wenn sie bleiben, bleibe ich ebenfalls."

"Angenommen nun, Sie beschließen zu bleiben, was wird bann aus ben Aegyptern?"

"D, dann würde ich Sie bitten muffen, sich ihrer anzunehmen."

"Wollen Sie nun so gut sein und Kapitan Casati fragen, ob wir bas Bergnügen seiner Gesellschaft bis zur Küste haben werden? Denn wir sind angewiesen, ihm jede in unserer Macht stehende Hulfe zu leisten."

Rapitan Casati antwortete burch Emin Pascha.

"Wenn der Gouverneur Emin geht, gehe ich auch; wenn er bleibt, bleibe ich ebenfalls."

"Run ich sehe, Bascha, daß Sie im Falle Ihres Bleibens eine

große Berantwortlichkeit haben, da Sie Kapitän Casati in Ihr eigenes Schicksal verwickeln."

Lächelnd erwiderte der tapfere Kapitan, nachdem ihm meine Worte verdolmetscht waren:

"D, ich spreche Emin Pascha von jeder Verantwortlichkeit in Bezug auf mich frei, denn ich lasse mich nur von meiner eigenen Wahl leiten."

"Darf ich Ihnen bann vorschlagen, Pascha, wenn Sie hier zu bleiben wünschen, Ihr Testament zu machen?"

"Testament! Wozu?"

"Um über Ihr Gehalt zu verfügen, das bisjett schon sehr ers heblich sein muß. Ich glaube, Sie sagten acht Jahre? Ober denken Sie vielleicht daran, das Geld Nubar Pascha zu hinterlassen?"

"Nubar Pascha bekommt meine Liebe. Pah, es können nur etwa 2000 und einige Pfund Sterling fällig sein. Was bebeutet eine solche Summe für einen Wann, der eben beiseitegeschoben werden soll? Ich bin jetzt 48 Jahre alt und eins von meinen Augen ist vollständig verloren. Wenn ich nach Aegypten komme, werden sie mir einige schöne Worte sagen und mich hinauscomplimentiren. Und alles, was ich zu thun habe, ist, mir in Kairo oder Stambul einen Winkel als endgültigen Außeplat zu suchen. Wirklich eine schöne Aussicht!"

Nachmittags kam Emin Pascha nochmals in mein Zelt und sagte im Laufe der Unterhaltung, er sei entschlossen, Afrika zu verlassen, "wenn seine Leute dazu bereit seien; sonst wolle er bei ihnen bleiben".

Ich erfuhr auch, daß die Aegypter, etwa 65, nur allzu geneigt seien, nach ihrem Mutterlande zurückzukehren. Das erste Bataillon Reguläre zähle etwas über 650, das zweite fast 800 Mann; Emin habe ungefähr 750 Remingtongewehre, alle übrigen seien mit Perscussionsklinten bewassnet.

2. Mai. Heute Morgen fuhr der Dampfer "Khedive" nach Korben ab, zunächst nach der Station Mswa und von dort nach dem  $14\frac{1}{2}$  Stunden Dampfersahrt entfernten Tunguru; nach zwei Tagen wird das Schiff nach Wadelai und am dritten Tage nach Dusilé absgehen. Der Dampfer nimmt den schriftlichen Befehl des Paschas mit, 60-70 Soldaten, einen Major und soviel Träger wie erhältlich mitzubringen. Er wird wahrscheinlich 14 Tage fort sein; inzwischen warten wir hier die Rückehr des Schiffes ab.

Ich habe vorher anzuführen vergessen, daß ber Pascha auf meine briefliche Bitte einige Ochsen und Milchkühe, ungefähr 40 Schafe und

Biegen und ebenso viele Hühner, sowie mehrere tausend Pfund Getreide mitgebracht hatte als Proviant zum Unterhalt ber Expedition während ber Zeit, die wir am Njansa bleiben mußten, da es der Umgegend

1921abe

von Rsabe, ausgenommen was man durch die Jagd erhält, vollständig an Lebensmitteln fehlt. Bei einiger Borsicht haben wir Proviant für

volle brei Wochen zur Sanb.

378

Inzwischen bleibt ber Pascha mit Kapitan Casati und etwa 20 Solbaten hier und hat sich etwa 300 m süblich von uns gelagert. und seine Leute find behaglich in Hütten untergebracht. Alle Auß= sichten beuten auf eine vollständig sorgenfreie Raft für mehrere Wochen, während ich und die Offiziere in dem Pascha die Gesellschaft eines höchst liebenswürdigen und gebilbeten Mannes genießen. Cafati verfteht fein Englisch, und sein Französisch ift noch schlechter als bas meinige, sobaß es mir versagt ist, mich mit ihm zu unterhalten. Bon dem Pascha erfahre ich aber, daß Casati in Unjoro sehr schwere Zeiten burchgemacht hat. Bis zum December v. J. gingen bie Dinge noch erträglich. Da er als Bertreter Emin Pascha's in Unjoro lebte, war er ber Bermittler für ben Transport ber Briefe bes Paschas nach Uganda, sowie für bie Uebermittelung berjenigen Packete mit Briefen, Büchern, Argneien u. f. w., die Herr Mackan, ber Agent ber firchlichen Mission, entbehren fonnte.

Dann kam plöglich von Uganda her an Kabba=Rega die Nach= richt von unserer Expedition, beren Stärke bas Gerücht auf Taufende von wohlausgerüfteten Solbaten vergrößert hatte, welche fich mit ben Truppen des Baschas zu vereinigen, durch Unjoro und Uganda ju fegen und beide Länder ju verwüften beabsichtigten; und bald barauf gerieth ein für mich und die Offiziere bestimmtes Briefpadet bem Kabba-Rega in die Hände, wodurch in gewiffer Weise die Wahrheit bes Gerüchts bestätigt wurde. Rabba-Rega sandte einen Offizier nach bem Hause Casati's, die Wanjoro raubten ihm alles weg, banden ihn und seine Diener an einen Baum und behandelten ihn perfonlich in schmachvollster Beise. Der Araber Mohammed Biri, welcher hauptsächlich ben Verkehr zwischen Casati und Mackay unterhalten hatte, wurde, wie man mir erzählte, noch schlimmer behandelt und wahrscheinlich als Spion und Verräther hingerichtet. Rapitan Casati und seine personlichen Diener wurden nach einer Weile von Beamten Rabba-Rega's aus Unjoro hinausgeführt und jenseit ber Grenze nact an Bäume gebunden; boch gelang es ihnen auf irgenbeine Beife sich zu befreien und nach bem Ufer bes Gees zu entkommen, wo

einer der Diener ein Kanve entdeckte, mit welchem er die Fahrt quer über ben See nach Tunguru antrat, um von Emin Bascha Sülfe Der kühne Bursche wurde von einem der Dampfer des Baschas angetroffen und ber Kapitan bampfte, nachdem er bas Schiff mit Beigmaterial versehen hatte, sofort hin, um bem Bascha Mitthei= lung zu machen. Wenige Stunden später war ber Dampfer "Rhebive" schon unterwegs, befehligt von dem Gouverneur selbst, der ein Detachement Solbaten mitgenommen hatte. Nachdem unter Leitung des Dieners eine Zeit lang die öftlichen Ufer abgesucht worben waren, wurde ber Dampfer von Casati selbst vom Lande aus angerufen, und wenige Minuten später lag biefer sicher in ben Armen seines Freundes. Emin schickte barauf einige Solbaten ans Land, welche zur Wiebervergeltung für die seinem Agenten zugefügten Unbilden Ribiro nieberbrannten. Selbstverständlich hatte Casati, als er nact in die Wildniß gejagt wurde, sein ganzes persönliches Eigenthum, seine Tagebücher und Aufzeichnungen, und mit diesen auch unsere Briefe verloren.

Der Kapitän übergab mir einen Wegezettel, aus welchem ich ersah, daß die Postboten am 27. Juli, gerade einen Monat nachdem wir Jambuja verlassen hatten, von Sansibar aufgebrochen und unsere Briefe rechtzeitig am 11. September in Msalala und am 1. November bei der Station der Hochstrichen-Mission in Uganda eingetrossen waren, und daß Kapitän Casati am 1. December, 12 Tage vor unserer Ankunst am westlichen Ufer des Njansa, 6 Packete mit Briefen erhalten hatte. Da er nach seiner Erzählung am 13. Februar 1888 vertrieben wurde, scheinen unsere Posten sich ziemlich lange in seinen Händen befunden zu haben, vermuthlich weil sich keine Gelegenheit bot, sie dem Pascha zuzusenden.

An diesem Morgen machte der Jäger Saat Tato sich auf, um Wild sür das Lager zu schießen, begleitet von einigen jungen Burschen, welche gern an dem Sport theilnehmen wollten. Zwei Büffel waren bereits dem nie sehlenden Gewehr des Jägers zum Opfer gefallen, ein dritter aber, der nur am Bein verwundet wurde, war mit dem schlauen Instinct des Thieres davongestürzt, im Kreise umhergerannt und hatte sich zwischen breitästigen Ukazien verdorgen, um seine Gegner zu erwarten. Inzwischen hatte Madruki, der Sohn des Kassim, welcher die Kunst der Büffeljagd kennen wollte, sich aufgemacht, um die Spur des verwundeten Thieres zu verfolgen. Kaum hatte der auf der Wachtstehende Büffel aber seinen Feind entdeckt, als er mit heiserm Gebrüll auf denselben zustürzte und ihn in die Höhe schleuderte, wobei eins

ber Hörner bem unglücklichen Mann in die Hüfte brang. Als er dann am Boden lag, wurde er von dem wüthenden Thiere mit dem Kopfe gestoßen, in der Seite und an den Armen durchbohrt und am Leibe aufgerissen, dis Saat Tato das Geschrei des Berwundeten hörte, rasch hinzueilte und dem Büffel, allerdings fast schon zu spät, eine Kugel in den Kopf schoß, sodaß er todt zusammenstürzte. Während einer der jungen Burschen schleunigst ins Lager lief, um uns den traurigen Borfall zu melden, ging Saat Tato weiter und schoß noch vier schöne grauröthliche Antisopenböcke. Als Madrusi dann entsetzlich verstümmelt in einer Hängematte ins Lager getragen wurde, schleppte ein starkes Detachement unserer Leute die Ueberreste der drei Büffel und die vier Antisopen herbei, die als Proviant dienen sollten. Obwol die Leute mit Getreide und Fleisch schon vollgestopft waren, herrscht doch eben solch eifriges Geschrei und lauter Begehr nach den ihnen zukommenden Antheilen, als wenn sie Hunger gelitten hätten.

Am Abend des 30. April setzte ein schwerer Sturm ein, der fast die ganze Nacht anhielt, sodaß der Pascha dem "Rhedive" signalisirte, beide Anker fallen zu lassen. Da der Ankergrund aber gut war, hielt der Danupfer den Sturm wohlbehalten aus. Seitdem haben wir mehsere heftige Böen gehabt, die Tag und Nacht von Regen begleitet waren.

3. Mai. Lager bei Mabe.

Wie es guten Unterthanen ziemt, kamen heute die Leute Kavalli's, um ihren abwesenden Fürsten zu besuchen, und brachten zehn Körbe mit Kartoffeln mit, die wir freundschaftlich zwischen uns und Emin Bascha theilten.

Im Laufe einer langen Unterredung erklärte Emin Pascha heute Nachmittag: "Ich bin überzeugt, daß meine Leute niemals nach Aegypten gehen werden. Aber Herr Jephson und die Sudanesen, welche Sie bei mir zu lassen so freundlich waren, werden Gelegenheit haben, sich selbst durch Sehen und Hören zu überzeugen. Und ich möchte gern, daß Sie eine Proclamation oder Botschaft ausschrieben, welche den Soldaten vorgelesen werden kann und in der Sie ihnen sagen, was Ihre Instructionen sind, und daß Sie auf ihre Erklärung warten. Soweit ich sie kenne, werden sie nie nach Aegypten wollen. Die Aegypter werden natürlich gehen, aber ihrer sind nur wenige und sie sind sicherlich weder für mich noch für sonst jemand von Nutzen."

Das war die bestimmteste Antwort, welche ich bisjetzt bekommen habe. Ich habe eine positive Erklärung dieser Art erwartet, ehe ich es wagen kann, ihm weitere Vorschläge zu machen. Um nun meine verschiedenen Parteien gegebenen Versprechen zu halten, habe ich, obwol dieselben etwas in Widerspruch zu stehen scheinen, zwei andere Propositionen zu machen. Die erste Pflicht habe ich natürlich gegen den Khedive, und ich würde mich freuen, wenn ich den Pascha folgsam sinden würde, wie es einem gehorsamen Offizier ziemt, der seinen Posten tapfer behauptet hat, bis er den Befehl erhält, sich zurückzuziehen. Auf diese Weise würde er das Ideal eines Gouverneurs verwirklichen, wie es seine Briefe mir im Geiste vorgemalt hatten. Nichtsdestoweniger braucht er nur sich bestimmt zu äußern, um mich zu veranlassen, ihm in jeder Beziehung nach meinen besten Kräften zu helsen.

"Nun gut", sagte ich, "und nun bitte ich Sie, Pascha, zwei andere Borschläge anzuhören, welche ich die Ehre habe Ihnen von Parteien zu machen, die sich gern Ihrer Dienste bedienen würden. Wit dem Borschlage Sr. Hoheit des Khedive macht das drei, und ich möchte Ihnen, da Sie Zeit genug vor sich zu haben scheinen, anheimsgeben, jeden derselben nach seinem Verdienste zu prüsen und dann selbst die Wahl zu treffen.

"Lassen Sie mich dieselben wiederholen. Der erste Borschlag geht bahin, daß Sie fortsahren, ein gehorsamer Soldat zu sein, und mich nach Aegypten begleiten. Nach Ihrer Ankunst werden Sie, Ihre Offiziere und Soldaten den Sold bis zu dem betreffenden Tage erhalten. Ob Sie von der Regierung im activen Dienste weiter beschäftigt werden, weiß ich nicht, doch sollte ich meinen, daß dies geschehen wird, da Offiziere Ihrer Art knapp sind und Aegypten eine Grenze hat, wo solche Dienste, wie Sie leisten könnten, von Werth sein würden. In Antwort auf diesen Borschlag sagen Sie aber, Sie seien überzeugt, daß Ihre Leute nicht von hier fort wollen und daß Sie im Falle einer Erklärung berselben in diesem Sinne bei ihnen bleiben werben.

"Nun, mein zweiter Vorschlag an Sie kommt von Leopold, dem König der Belgier. Er hat mich ersucht, Ihnen mitzutheilen, daß, um daß Zurücksinken der Aequatorialprovinzen in die Barbarei zu vershindern und voraußgesetzt, daß dieselben verhältnißmäßige Einkünfte zu liesern vermögen, der Kongostaat die Regierung derselben vielleicht übersnehmen könnte, wenn dies mit einem Auswande von 10000—12000 Pfd. St. im Jahre möglich wäre; und ferner, daß Se. Wajestät König Leopold, in der Meinung, daß eine derartige Beschäftigung Ihrer eigenen Neigung entsprechen dürfte, gewillt ist, Ihnen ein genügendes Gehalt — 1500 Pfd. St. — als Gouverneur mit dem Kange eines Generals zu zahlen. Ihre Pflicht würde darin bestehen, die Verdin-

bungen zwischen bem Ril und bem Kongo offen zu halten und für Gefetz und Ordnung in ben Acquatorialprovinzen zu forgen.

"Mein britter Borfchlag ift: Wenn Sie überzeugt find, daß Ihre Leute sich positiv weigern werden, das Anerbieten des Rhedive zur Rücklehr nach Aegypten anzunehmen, fo begleiten Sie mich mit ben treu gebliebenen Solbaten nach ber Nordostede bes Victoria-Njansa und geftatten mir, Sie bort im Namen ber Englisch-Oftafritanischen Gefellschaft einzusehen. Wir werden Ihnen helfen, ein Fort an einer für bie Zwecke einer folchen Gefellschaft geeigneten Stelle zu erbauen, Ihnen unser Boot und sonstige Waaren, welche für Sie nothwendig waren, zurudlaffen, bann burch das Maffai-Land heimeilen und die Angelegenheit ber Oftafritanischen Gesellschaft vorlegen, um beren Genehmigung für biesen Schritt und ihren Beistand zu Ihrer dauernden Installirung in Afrika Ich muß Ihnen erklären, daß ich nicht die Befugniß zu erlangen. habe, Ihnen diesen letten Vorschlag zu machen, sondern daß derselbe ber Ausfluß meines guten Willens gegen Sie und bes ernftlichen Bunsches ift, Sie und Ihre Leute vor den Folgen Ihres Entschlusses, hier zu bleiben, zu bewahren. Ich bin überzeugt, daß ich die herzliche Billigung und die Mitwirfung der Gefellschaft erlangen tann, und bag bieselbe ben Werth von einem ober zwei geschulten Bataillonen in ihrer neuen Erwerbung, sowie die Dienste eines Abministrators wie Sie bereitwillig anerkennen wirb.

"Bitte, schenken Sie mir gebulbig noch ein paar Augenblicke Gehör, bamit ich Ihnen Ihre hiefige Stellung genau auseinanderseten kann. Das ganze Spftem der Ausdehnung Aegyptens bis hinauf zum Albert= Njansa war falsch. In ber Theorie war es schön und natürlich. Was ist selbstverständlicher, als daß die Regierung, welche an der Mündung eines Flusses herrscht, ben Wunsch hegt, ihre Autorität auch an ben Ufern bis zur Quelle hinauf, und bis zu einer Quelle, wie fie ber Nil hat, auszudehnen. Leider war es aber eine ägyptische Regierung, welche, so ehrlich ihre Absichten auch waren, sich nur auf Beamte von ben niedrigsten moralischen Eigenschaften und Charakteranlagen verlassen konnte. Allerdings find die oberften Beamten in diesen Gegenden ein Bater, Gorbon und Emin gewesen, allein alle Subalternbeamten maren Aegypter ober Türken. In dem Maße, als Sie Ihre Stationen vervielfachten und Ihre Bosten vermehrten, verringerten Sie Ihren eigenen Ginfluß. Bährend in bem Mittelpunkt Ihres Kreises vielleicht etwas einer Regierung Aehnliches war, blieben die äußern Kreise unter dem Einflusse ber turkischen und ägyptischen Beamten, irgendeines fairinischen Paschas,

Beps und Effendis von zügellosem, launenhaftem Wesen. Durch mili= tärische Gewalt war das Land erobert und besetzt und mit Gewalt ist die Occupation seitdem aufrecht erhalten worden. Eine anerkannte Regierung hat, und wenn es auch biejenige von Aegypten ift, bas gesetliche und moralische Recht, ihre Autorität auszudehnen und ihr Gebiet zu erweitern. Wenn fie ihren Willen wirksam burchsett, um fo besser; die Civilisation wird den Nuten davon haben und alle Bölker befinden sich unter einer constitutionellen Regierung besser als unter gar keiner. War dort aber eine wirksame Regierung? Bis nach Labó und Gondotoro war dieselbe, wie ich zugebe, erträglich. konnten von Berber bis hinauf nach Ladó fahren, und ber Chef vermochte die Unterregierungen, soweit solche vorhanden waren, zu beauffichtigen. Allein als die ägpptische Regierung ihre Genehmigung zur Ausbehnung über bas ungeheuere weglose und unzugängliche Gebiet bes äußersten Suban billigte, noch bevor Stragen angelegt ober bie Mittel für den Berkehr vorbereitet oder gefichert waren, forderte fie die Ratastrophe heraus, die nun eingetreten ist. Als Mohammed Achmet den Brennstoff, den die Unterbeamten durch ihre Gewaltthätigkeiten gesammelt hatten, entzündete, waren die Mittel zur Unterdrückung der Flammen über ein Gebiet von weit mehr als 1 Million Quabratkilometer zerstreut. Der Generalgouverneur war erschlagen, seine Hauptstadt genommen; eine Proving nach ber andern fiel, und ihre Gouverneure und Solbaten, Die isolirt und weit voneinander entfernt waren, capitulirten; und Sie, ber lette von ihnen, retteten fich und Ihre Leute nur burch ben Rudzug von Ladó. Diese frühern ägyptischen Erwerbungen, ausgebehnt nach bemselben System und nur burch die Anwesenheit des Militars regiert, wurden, wenn man fie wiebereroberte, baffelbe Schicffal herausforbern. Bare die militärische Besatung eine wirksame und ftande jede Unterregierung mit der andern in Berbindung, dann brauchte man den Rusammenbruch der Regierung nicht zu befürchten; allein sie kann unter Aegypten niemals wirksam sein. Seine Einkunfte und die Bevölkerung vermögen das auch nicht aufzubringen. In Ermangelung beffen kann nur das Selbstinteresse ber regierten Bölker diese fernen Territorien an die Regierung von Aegypten fesseln, und das ift ein Element, welches von benjenigen, die für die plötliche Ausbehnung der kairiner Herr= schaft verantwortlich sind, niemals in Betracht gezogen zu sein scheint. Bann ift biefes Selbstintereffe bes Boltes je gepflegt und genährt worden? Die Hauptleute marschirten mit ihrer Solbatesta nach einem Eingeborenengebiet, ftellten eine Flaggenstange auf, hiften bas rothe

Banner mit dem Halbmond und erklärten unter dem Salut der Ge= wehre ben fraglichen Diftrict als formell von Aegypten annectirt. Dann wurden Proclamationen an alle Betreffenden erlaffen, daß ber Elfenbeinhandel hinfort ein Monopol ber Regierung fei, und infolge bessen wurden die etwa im Lande befindlichen Händler ihres Lebensunter= halts beraubt. Wendeten dieselben, um sich für die durch diese Maßregeln ihnen verursachten Verluste schadlos zu halten, ihre Aufmerksamfeit bann ben Sklaven zu, so vernichtete eine weitere Proclamation ihr Geschäft in diesem Sandel ebenfalls. Gine große Bahl von Gingeborenen hatte feinen Berbienft aus bem Bertauf bes Elfenbeins an die Händler, andere waren an der Gefangennahme und dem Verkauf von Stlaven ftark betheiligt, mahrend die Banbler felbst, die ihr Rapital in diesen Unternehmungen angelegt hatten, sich vollständig ruinirt sahen und sowol Gelb als auch Beschäftigung verloren hatten. Bergessen Sie nicht, daß ich nur die Politik im Auge habe. Auf diese Weise waren im Sudan Hunderte von bewaffneten Karavanen geblieben, von zwanzig bis zu Hunderten von Gewehren zählend. Als Mohammed Achmet die Fahne der Empörung erhob, konnte er den durch ihre Berlufte zur Berzweiflung gebrachten Führern dieser Karavanen einige Bortheile bieten; was hatten bagegen die Regierungsbeamten zu bieten? Richts. Infolge beffen wurde jede Spur der Regierung, die so ftreng, willfürlich und unklug gewesen war, wie Spreu vor dem Winde fortgefegt. Es lag im Interesse ber Banbler, ber Regierung Wiberstand zu leiften und sich zu bemühen, daß ein Zustand wiederhergestellt werbe, ber von uns allerdings für höchft unmoralisch gehalten wirb, für sie aber Berdienst und, was noch mehr ift, Befreiung von Unterbrudung bedeutet.

"Betrachten Sie nun den Kongostaat, der sich sehr viel rascher ausgedehnt hat, als die ägyptische Regierung im Sudan. Kein Schuß ist abgeseuert, keine Gewaltthat gegen die Eingeborenen oder Händler begangen und keine Steuer erhoben worden, außer in dem Seehasen, wo der Händler seine Aussuhrartikel einschifft. Die Häuptlinge der Einsgeborenen haben freiwillig ihr Gediet angedoten und sich unter der blauen Flagge mit dem goldenen Stern vereinigt. Weshald? Weil sehr viele Vortheile von den unter ihnen lebenden Fremden zu erzielen sind. Zunächst werden sie gegen ihre stärkern Nachbarn geschützt, und alles Eßbare, was sie produciren und verkausen können, bringt ihnen den vollen Werth an Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen, die sie brauchen. Was sie an Handelsartikeln hatten: Elsendein, Guttapercha,

Palmöl ober Palmkerne, blieb frei und unbesteuert, und niemand mischte sich in ihre heimischen Gebräuche und häuslichen Angelegen-heiten. Der Kongostaat wurde ohne Gewaltthätigkeit gegründet und besteht ohne solche; wenn er aber eine andere Politik beginnt, den Handel besteuert, seine Hand auf das Elsenbein als Regierungsmonopol legt, sich in die häuslichen Einrichtungen der Eingeborenen mischt, in thrannischer Weise den ganzen Verdienst des europäischen Kaufmanns an sich nimmt, ehe er sich auf dem neuen Boden genügend besestigt und um seine Stationen ausreichend physische Kraft gesammelt hat, um dies ungestraft thun zu können — dann wird der Kongostaat ebenso unglücklich und plöhlich zusammendrechen, wie es mit der ägyptischen Autorität im Sudan der Fall gewesen ist. Das bei der Station an den Stanley-Fällen eingetretene Unglück ist ein Beispiel von dem, was alsdann zu erwarten steht.

"Nun wird jeder, der überhaupt nachdenkt, begreifen, daß diese Ihre Provinzen niemals wieder von Aegypten besett werden können, solange letzteres von ägyptischen Beamten regiert wird. Aegypten vermag die Summen nicht aufzubringen, die erforderlich sind, um eine wirksame Regierung über ein so entferntes Gebiet aufrecht zu erhalten. Es ist zu weit entfernt von Wadi Hass, der gegenwärtigen wirkslichen Grenze ihres Territoriums. Wenn Aegypten Wadi Halfa mit Berber ober Chartum ober Suakin mit Berber durch eine Sisenbahn verbindet, dann kann Ladó vielleicht als die äußerste sübliche Grenze seines Gebiets betrachtet werden; verbindet eine Sisenbahn Ladó mit Dusilé, dann wird das sübliche Ende dieses Sees die wirkliche Grenze der ägyptischen Autorität sein, immer vorausgesetzt, daß ihre Militärmacht ausreicht, um diese Art des Berkehrs ununterbrochen zu halten. Wann glauben Sie aber, daß dies der Fall sein wird? Zu Ihren Lebzeiten?

"Wer wird aber sonst so bonquizotisch sein, den begehrlichen Blick auf diese Provinzen zu werfen? Der König der Belgier? Nun, es ist eine Bedingung an seinen Borschlag geknüpft, nämlich «wenn die Provinzen verhältnißmäßige Sinkünste zu liefern vermögen». Sie können in dieser Sache am besten beurtheilen, ob eine Subsidie von 10000 oder 12000 Psb. St. zur Unterhaltung der Regierung dieser Provinzen außreichen wird. Die Sinkünste, wie groß sie auch sein mögen, müssen im Berein mit dieser Summe genügen, um zwischen hier und Jambuja, eine Entsernung von mehr als 1000 km, ungefähr 20 Stationen zu unterhalten, d. h. etwa 1200 Soldaten, 50 oder 60 Offiziere und einen

an der Spitze stehenden Gouverneur zu bezahlen, denselben die Auserüftung, die Bertheidigungsmittel zu liefern und eine solche Transeporttruppe zu beschaffen, wie vielleicht nothwendig ist, um die enteferntesten Theile mit dem Kongo zu verbinden.

"Wenn nicht der König der Belgier, wer sonst wird es unternehmen, Sie entsprechend Ihrer Stellung und der Nothwendigkeit zu
unterstützen und zu erhalten? Es gibt genug warmherzige Leute in
der Welt, welche ausreichend überflüssige Mittel haben, um, vielleicht
alle drei Jahre einmal, eine Expedition auszurüften; das ist indeß
nur ein zeitweiliges Mittel, nur allein, um Sie am Leben zu erhalten,
und das entspricht wol kaum Ihren Wünschen. Was nun? Ich erwarte Ihre Antwort, Pascha, und bitte Sie nochmals zu entschuldigen,
daß ich so redselig gewesen bin."

"Ich danke Ihnen vielmals, Herr Stanley, und zwar von ganzem Herzen. Wenn ich Ihnen meine Dankbarkeit nicht auszusprechen versmag, so ist es, weil die Sprache nicht ausreicht. Aber ich fühle Ihre Freundlichkeit aufs tiefste und werde, das versichere ich Ihnen, offen antworten.

"Nun, auf den ersten Borschlag, den Sie mir machten, habe ich Ihnen meine Antwort bereits gegeben.

"Was den zweiten betrifft, so möchte ich bemerken, daß ich vor allen Dingen Pflichten gegen Aegypten habe. Solange ich hier bin, gehören die Provinzen Aegypten und sie bleiben sein Eigenthum, bis ich fortgehe. Wenn ich weggehe, werden sie «Niemands Land». Ich kann meine Flagge nicht in solcher Weise streichen und die rothe mit der blauen vertauschen. Ich habe der erstern mehr als zwanzig Jahre lang gedient, die letztere sah ich nie. Außerdem darf ich Sie wol fragen, od Sie es nach Ihren neuerlichen Erfahrungen für wahrsicheinlich halten, daß die Verbindung mit vernünftigen Kosten offen gehalten werden könnte?"

"Ohne Zweifel anfänglich nicht. Unsere Erfahrungen sind zu schrecklich gewesen, um sie so rasch zu vergessen, doch werden wir wegen der Nachhut, wie ich erwarte, unter viel weniger Beschwerden nach Jambuja zurückkehren. Der Pionier hat am meisten auszuhalten. Den Nuten von dem, was wir gelernt haben, werden stets diejenigen haben, die nach uns kommen."

"Das mag sein, aber es werben wenigstens zwei Jahre vergehen, ehe Nachrichten uns erreichen können. Nein, bei aller schuldigen Dankbarkeit gegen Se. Majestät König Leopold, ich glaube nicht, daß ich diesen Borschlag annehmen kann; lassen Sie uns daher zu der letzten Broposition kommen.

"Ich benke nicht, daß meine Leute etwas dagegen haben würden, mich nach dem Victoria-Njansa zu begleiten, da ihr Widerstand, sowiel ich weiß, sich nur gegen den Marsch nach Legypten richtet. Unter der Voraussezung, daß die Leute bereit sind, bewundere ich das Prosiect sehr, es ist die beste und bei weitem die vernünftigste Lösung der Schwierigkeit. Denn bedenken Sie, daß drei Viertel von den 8000 Perssonen Frauen, Kinder und junge Stlaven sind; was wollte die Regierung mit einer solchen Wenge Leute thun? Würde sie dieselben ernähren? Und dann bedenken Sie die Schwierigkeit des Marsches mit einer solchen Armee von hülflosen Leuten. Ich kann die Versantwortlichseit nicht auf mich nehmen, eine solche Wenge zartfüßiger Geschöpfe zu führen, damit sie unterwegs sterben. Die Reise nach dem Victoria-Njansa ist möglich; sie ist verhältnißmäßig kurz. Ja, der letzte Vorschlag ist bei weitem der thunlichste."

"Wir haben keine Eile, da Sie die Ankunft der Nachhut abwarten müffen. Ueberlegen Sie sich die Sache, während ich den Major herbeihole. Sie haben jedenfalls noch mehrere Wochen vor sich, um über die Angelegenheit gründlich nachzudenken."

Ich zeigte ihm dann die gebruckten Depeschen des Auswärtigen Amtes, die mir auf Anordnung von Lord Iddesleigh übergeben worsen waren. Darunter befand sich die Abschrift eines an Sir John Kirk gerichteten Briefes, in welchem er im Jahre 1886 seine Provinz England angeboten und erklärt hatte, es würde ihn sehr glücklich machen, wenn er dieselbe der britischen Regierung oder thatsächlich irgendeiner Wacht überliefern könne, welche die Erhaltung der Provinz übersnehmen würde.

"Ach", sagte ber Pascha, "sie hätten ben Brief nicht veröffents lichen sollen. Er war privat. Was wird die ägyptische Regierung von meinem Verfahren benken, daß ich es wage, über diese Angelegensheit zu verhandeln?"

"Ich vermag kein Unheil barin zu entbecken", erwiderte ich; "die ägyptische Regierung erklärt ihre Unfähigkeit, die Provinz zu behaupten, die englische Regierung will nichts mit derselben zu thun haben, und ich kenne keine Gesellschaft oder Körperschaft, welche die Erhaltung eines nach meiner Ansicht unter allen Umständen nuplosen Besitzes unternehmen würde. Nach meiner Meinung siegt die Provinz gerade 750 km zu weit ins Innere hinein, um irgendwelchen Werth zu

haben, es sei benn, daß Uganda und Unjoro vorher botmäßig gemacht werben, d. h. wenn Sie dabei beharren, das Anerbieten König Leopold's abzulehnen. Wenn Sie sich absolut weigern, dem König der Belgier zu dienen, und entschlossen sind, in Afrika zu bleiben, dann müssen Sie meinem Versprechen vertrauen, daß ich eine englische Gessellschaft veranlassen werde, Sie und Ihre Truppen zu beschäftigen; wahrscheinlich ist eine solche in diesem Augenblicke bereits gebildet worden, um einen englischen Besitz in Ostafrika herzustellen."

## Sechzehntes Kapitel.

### Mit bem Bafcha zusammen.

(Fortfegung.)

Befestigte Stationen in ber Proving. - Sturme in Rabe. - Ein Reft von jungen Arofobilen. — Der Ibrahim-See. — Beutezug ber Canfibariten in bie Balegga-Dörfer. - Dr. Barte fucht bie beiben Bermiften auf. - Bieber bie Sanfibariten. -Ein wirklicher Birbelfturm. — Des Baichas Geichente für uns. — Bufammenfunft mit ben Offizieren Emin's. - Emin's Biehvorrathe. - Abfahrt bes "Rhedive" nach ber Station Miwa. — Mabruti und fein verdienter Lohn. — Der Pascha übt sich im Gebrauch bes Sextanten. — Abmarsch der eingeborenen Häuptlinge. — Antunft ber Dampfer "Phebive" und "Rhanza" mit Solbaten. — Borbereitung für ben Rudmarich gur Aufjuchung ber Nachhut. — Deine Botichaft an bie Truppen. — Unsere Strafe bei Babsua. — Abschiedstang ber Sanfibariten. — Berschwinden ber Madi - Trager. — Erster Anblid des Ruwenzori. — Frühere Umichiffer bes Albert - Sees. — Hoher Zwillingstegelberg in ber Rabe bes oftlichen Sturi-Fluffes. - Sulfe fur Emin gegen Rabba = Rega. - 3mei Briefe von Emin Baicha. - Bir erfahren von einem geplanten Angriffe ber Sauptlinge Rabongo und Mufiri. — Neue Madi-Trager. — Bir greifen Rabongo's Lager an und marichiren mit Sulfetruppen Majamboni's und Gavira's gegen bas Lager Musiri's, das sich als verlassen erweist. — Phalangtanz der Krieger Masamboni's. — Musit auf bem afritanischen Continent. — Lager auf bem Riera Rum-Sügel. — Gefchente bon berichiedenen Sauptlingen. — Der Sauptling Dufiri bittet um Frieben.

4. Mai. Bon dem Lager bei Nfabe beträgt, wie ich höre, die Entfernung mit dem Dampfer nach Mswa 9 Stunden, von dort nach Tunguru 5 Stunden und nach Wadelai 18 Stunden. Die übrigen besfestigten Stationen heißen Fabbo, östlich vom Nil, Dufilé, Ende der Schiffahrt, Chor Aju, Laboré, Muggi, Kirri, Bedden, Redjaf und drei oder vier kleine Stationen im Innern, westlich vom Nil.

Er sprach heute in hoffnungsvollerm Tone über bie Aussichten bezüglich bes Abmarsches von den Ufern bes Albert-Sees. Die Gegend

am Victoria=See schien für ihn selbst noch mehr Anziehungskraft zu besfigen, als zuerst. Es ist aber noch etwas dabei, was ich nicht zu begreifen vermag.

6. Mai. Halt in Mabe.

Heute brach wieder ein Sturm los, der um 8 Uhr vormittags begann und aus Nordost kam. Bei den frühern Stürmen war der Wind Südost und drehte sich nach Ost. Als wir nach den steilen Plateaumauern im Osten und Westen von uns blickten, sahen wir sie in Nebel, Dunst und Regenwolken, den Borboten der Stürme, eingehüllt. Die ganze Obersläche des Njansa war eine Wasse von Schaum, Gischt und weißen Wogen, welche dei der Annäherung an die Küste, wie wir bemerkten, durch große Wellenthäler voneinander getrennt waren, die für vom Sturm übersallene kleine Fahrzeuge sehr gefährlich sind.

7. Mai. Halt in Mabe.

Beim Abendessen theilte der Pascha mir heute mit, daß Casati sich sehr entschieden gegen die in Aussicht genommene Route via Usongora nach Süden ausgesprochen und ihm gerathen habe, die Wonduttu-Route nach dem Kongo einzuschlagen, woraus ich schließe, daß der Pascha mit Casati über den Heimmarsch gesprochen hat. Ob er seine Ansicht bezüglich des Victoria geändert hat?

8. Mai. Halt in Mabe.

Jeber Tag bringt Sturm und Regen mit lauten Donnerschlägen und voraufgehendem Spiel zuckender Blipe, sehr schön, aber schrecklich.

Entbeckte ein Nest junger Krokobile, 37 an der Zahl, die soeben aus den Eiern geschlüpft waren. Beiläufig bemerke ich für diejenigen, denen die Thatsache unbekannt ist, daß das Krokodil fünf Krallen an den Vorder= und nur vier an den Hinterfüßen hat. Es ist behauptet worden, das Krokodil hebe beim Verschlingen die obere Kinnlade, während es thatsächlich wie andere Thiere die untere senkt.

- 9., 10. Mai. Halt in Mabe.
- 11. Mai. Die Lebensmittel werden knapp. Drei Wann sind gestern ausgezogen, um etwas zu suchen, und bisjetzt nicht zurückgekehrt. Hoffentlich werden wir nicht wieder demoralisirt werden.

Jephson leidet an einem Anfall von Gallenfieber.

Der Ibrahim - See ober Gita Nfige ist bem Pascha zufolge nur eine Erweiterung bes Victoria - Rils, ähnlich benjenigen unterhalb Wabelai, bes Albert - Sees, am Oberkongo, ober wie beim Stanley-Bool. Infolge bessen hat ber See zahlreiche Kanäle, die burch Reihen kleiner Infeln und Sandbarren voneinander getrennt sind, Sowol Gordon als auch Emin sind zu Lande am linken Ufer entlang gereist.

Um 9 Uhr abends erhielt ich eine unangenehme Nachricht. Bier Mann, welche ich um 4 Uhr beim Spielen auf dem sandigen Strande des Sees bemerkt hatte, waren plöglich auf den Gedanken gekommen, einen Raubzug gegen einige Balegga-Dörfer am Fuße des Plateaus nordnordwestlich von hier aus zu machen. Sie waren von den Einzgeborenen umzingelt worden und zwei von ihnen schienen getöbtet zu sein, während die beiden andern, welche entkommen sind, schwere Wunden erhalten haben.

12. Mai. Halt in Mabe.

Ich schickte heute Morgen Dr. Parke mit 45 Gewehrträgern aus, um die beiden Bermißten aufzusuchen. Einer der beiden tam vormittags um 9 Uhr, nachdem er die Nacht in ber Wildniß zugebracht hatte, ins Lager; er hatte burch einen nach ihm geschleuberten Speer eine tiefe Bunde im Rücken erhalten, die aber glücklicherweise nicht bis zu edlen Theilen reicht. Wie er mir erzählt, hätte er bei den Eingeborenen Fleisch gegen Mehl ausgetauscht, als er vor sich Gewehrschüffe hörte, wodurch bald alles alarmirt wurde. Die Eingeborenen flohen nach ber einen, er nach ber andern Seite, aber schon im nächsten Augenblicke fah er fich verfolgt und erhielt eine Speerwunde in den Rücken. Durch rascheres Laufen gelang es ihm, den Verfolgern zu entkommen, bis er sich in bem hohen Grase bes Baches verbergen konnte, während einige Eingeborene nach ihm suchten. Dort hatte er die ganze Nacht gelegen; nachdem die Sonne aufgegangen war, hatte er den Kopf herausgesteckt, um Umschau zu halten, und als er miemand fah, fich wieber nach bem Lager aufgemacht.

Ich bin nie ganz sicher darüber gewesen, in welcher Weise diese Unfälle entstehen und ob die Eingeborenen oder die Sansibariten die Angreiser sind. Letztere stellen den Fall in außerordentlich glaubwürsbiger Weise dar, doch sind sie in der Kunst des Lügens so geschickt, daß ich oft irregeführt werde. Es scheint mir so hoffnungslos, in diesem Falle die Wahrheit ans Licht zu bringen, daß ich ihnen meine Ansicht von der Sache in solgender Weise erkläre:

"Solange ihr Sansibariten täglich fünf oder sechs Pfund Wehl und ebenso viel Pfund Fleisch erhaltet, werdet ihr immer so träge, daß ihr nicht einmal nach dem Dampfer gehen würdet, um euch mit Rationen für die Zeit zu versorgen, während welcher er vielleicht fort ist. Der Dampfer ist schon seit mehrern Tagen abgefahren und euere Rationen gehen natürlich start auf die Neige, benn wer vermag euch mit so viel Fleisch zu versorgen, wie ihr vergeuden könnt? Ihr habt des= halb das Lager ohne Erlaubnig verlaffen, um bei ben Balegga zu stehlen. Wie ich höre, waret ihr ein ganzer Trupp; als ihr gesehen, daß das Dorf ziemlich voll von Eingeborenen war, waren die meiften von euch klüger als die übrigen und tauschten ein wenig Fleisch gegen Mehl ein, während euere kühnern Gefährten weiter gingen und Hühner zu stehlen begannen. Die Eingeborenen rächten bas und schoffen ihre Pfeile auf die Diebe ab, die ihrerseits mit Schuffen erwiberten, worauf eine allgemeine Flucht entstand. Einer von euch ist getöbtet worden; ich habe ein Gewehr verloren und drei von euch sind verwundet worden und werden lange Zeit untauglich zur Arbeit sein. Das ist die Wahrheit in der Sache, und ich werde euch beshalb keine Arzneien geben. Heilt euere Bunden selbst, wenn ihr bas könnt; ihr drei Burschen sollt, wenn ihr wieder besser werdet, mir das Gewehr bezahlen."

### 13. Mai. Halt in Mabe.

Der Doctor kehrte von der Suche nach den Vermißten zurück, ohne weiteres ausgerichtet zu haben, als zwei kleine Dörfer in Brand zu stecken und einige Schüsse auf entsernte Trupps von Eingeborenen abzugeben. Er war nicht im Stande gewesen, die Leiche des Sansisbariten oder dessen Binchestergewehr wiederzuerlangen. Die Stelle, wo er gefallen, war an einer ziemlich großen Blutlache zu erkennen; wahrscheinlich hat er einige seiner Feinde verwundet.

In letzter Nacht wehte ein wirklicher Wirbelsturm. Bechschwarze Wolken sammelten sich in Sübsüdost und Nordost und bereiteten uns auf eine nasse Nacht vor, nicht aber auf eine so furchtbare Gewalt des Windes, der mit solch kräftiger Wucht auf uns eindrang, daß er das Lager in Trümmer legte und die Zelte umriß. Das Getöse beim Herannahen des Sturmes glich demjenigen, welches bei einem Dammbruch oder dem Heradschießen der Gewässer eines eingestürzten Reservoirs entstehen dürfte. Der mit schrecklicher Gewalt dahergespeitschte Regen durchdrang alles. Reine Vorsichtsmaßregel, welche die früshern Erfahrungen mit dem Wetter am Njansa uns gelehrt hatte, versmochte uns vor der durchdringenden, durchschlagenden Kraft des Regens und seines feinen Gischtes zu schüßen; der Wirbelsturm tried ihn unter den Hütten und Zelten durch, den Zeltstangen entlang, durch die dichtzgeschlossen Fenster, Luftlöcher und Thüren, dis wir überschwemmt waren. Gegen eine solche Gewalt des Windes und Wassers in der

stocksinstern Nacht bei dem betäubenden Getöse anzukämpsen, war eine so hoffnungslose Arbeit, daß uns weiter nichts übrigblieb, als alles schweigend und mit geschlossenen Lippen zu ertragen. Als das Tages-licht kam, zeigte sich uns ein ruhiger See, der von zerrissenen Wolken bedeckte Himmel, die von Dunstmassen umgebenen Spizen des Plazteaus, ein zertrümmertes Lager, am Boden liegende Zelte und durchweichte Einrichtungsgegenstände. Das Getöse der Brandung war so schrecklich, daß wir gern die sich überschlagenden Wogen und die sturmzgepeitschte Obersläche des Sees bei Tageslicht gesehen hätten. Hoffentzlich hat der alte "Khedive" in einem sichern Hafen gelegen, sonst mußer gescheitert sein.

14. Mai. Salt in Mabe.

Heute Rachmittag langte der Dampfer "Rhedive" an und brachte einen Borrath von Hirsetorn und einige Milchtühe mit. Der Paschastellte sich lächelnd mit einigen für uns alle höchst willsommenen Geschenken ein. Für mich brachte er ein Paar starke Wanderschuhe mit zum Austausch gegen ein kleineres Paar Stiefel, die er bei meiner Rückehr mit der Nachhut haben soll. Herr Jephson wurde mit einem Obers, einem Unterhemd und ein Paar Unterbeinkleidern glücklich gemacht, während Dr. Parke, dem ein desertirter Sansibarite seine Hauptausrüstung gestohlen hat, eine blaue gestrickte Jacke, ein Unterhemd und ein Paar Unterbeinkleider erhielt. Außerdem bekam jeder von uns einen Topf Honig, einige Bananen, Orangen und Wassermelonen, Zwiedeln und Salz. Ich erhielt auch ein Pfund "Honeydew"= Taback und ein Glas mit Pickles.

Solche Geschenke, wie die Kleidungsstücke, welche unsere Offiziere von Emin Pascha bekamen, beweisen, daß er sich nicht in so außersordentlicher Noth befand, wie wir geglaubt hatten, und daß es nicht nöthig gewesen wäre, mit der Borhut so eilig vorzudringen.\* Wir hatten alle unsere Bequemlichkeiten und Reservekleidungsstücke in Jamsbuja zurückgelassen, um zur Rettung eines Mannes zu eilen, der, wie wir meinten, nicht nur wegen mangelnder Mittel zur Vertheidigung gegen Feinde, sondern auch wegen Mangels an Kleidungsstücken sich in Noth befand. Abgesehen von dem doppelten Marsch nach dem Albert-See befürchte ich, daß wir auch zur Rettung des Majors Barttelot

<sup>\*</sup> Und bennoch schrieb ber Pascha am 25. Mart 1888, 50 Tage vorher, an ben Herausgeber von "Petermann's Mittheilungen" einen Brief, ben er mit ben Borten schloß: "Kommt Stanley nicht balb, so sind wir verloren."

und der Nachhut weit zurückgehen müssen. Gott allein weiß, wo er sich befindet. Bielleicht hat er Jambuja noch nicht verlassen; in diesem Falle werden wir einen Extramarsch von etwa 2100 km zurückzulegen haben. Es ist ein fürchterlich langer Weg durch ein abschreckendes Land, und ich fürchte, ich werde viele, sehr viele gute Seelen auf diesem Marsche verlieren. Aber Gottes Wille geschehe!

Emin stellte mir heute Selim Ben, Major Auasch Effendi und Ich hatte ihm vor zwei oder drei Tagen an= andere Offiziere vor. gebeutet, daß er mir wichtigen Beistand leisten könnte, wenn er auf ber Insel Njamsaffi eine kleine Station bauen würde, wo wir die Gewißheit einer bequemen Berbindung mit seinen Leuten hatten und er einen Reservevorrath von Getreibe für die Anfunft der vereinigten Expedition lagern könnte. Er hatte mir bas bereitwillig versprochen, ich muß aber bekennen, daß ich mich heute einigermaßen gewundert habe, als er sich an den Major Auasch Effendi wandte und, wie mir schien, in etwas bittenbem Tone sagte: "Bersprechen Sie mir nun in Gegenwart von herrn Stanley, daß Sie mir 40 Mann jum Bau biefer Station geben wollen, die Herr Stanley so fehr wünscht." Dabei ist etwas, das ich nicht verstehe; jedenfalls sieht es meinem Ibeal von einem Gouverneur, Bicekönig und Befehlshaber von Leuten nicht abnlich, in diesem Tone zu Untergebenen zu sprechen.

Heute hatte ich eine weitere Unterredung mit Emin Pascha, aus welcher ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daß wir nicht nur noche mals nach dem Albert-Njansa werden marschiren, sondern auch später mindestens noch zwei Wonate warten müssen, bevor er seine Leute versammeln kann. Anstatt sich während unserer Abwesenheit ans Werk zu machen und seine Leute zu sammeln und für den Warsch vorzubereiten, will er warten, dis ich mit der Nachhut zurücksehre, woraus ich dann, wie er hofft, dis nach Dusilé gehen soll, um seine Leute zu überreden, mir zu folgen. Er ist noch immer überzeugt, daß seine Truppen nicht nach Aegypten gehen wollen, aber vielleicht veranlaßt werden können, dis zum Victoria-Njansa zu marschiren.

Ich fragte ihn, ob das Gerücht wahr sei, daß er bei einem Zuge nach den westlichen rinderreichen Gebieten 13000 Stück Bieh ersobert habe.

"O nein, das ift Uebertreibung. Einem gewissen Bachit Bey ist es auf einem Raubzuge, den er während der Generalgouverneursichaft Rauf Pascha's nach Makraka unternommen hat, gelungen, 8000 Stück wegzunehmen, doch ist er wegen dieser That streng getadelt worden, weil solche Beutezüge im großen nur zur Entvölkerung eines Landes führen. Das ist die größte Zahl von Rindern, welche man auf einmal bekommen hat. Ich habe Gelegenheit gehabt, Befehl zur Ausführung von Fourragirungsexpeditionen zu geben, um Lebens=mittel zu erhalten, aber 1600 Stück sind die größte Zahl gewesen, welche wir je auf einmal erreicht haben. Andere Fourragirungszüge haben uns 500, 800 und 1200 Stück gebracht."

Gestern und heute war das Wetter sehr angenehm; die Tem-

#### 16. Mai. Lager bei Mabe.

Der Dampfer "Khebive" ist heute nach den Stationen Mswa und Tunguru, und wahrscheinlich auch nach Wadelai abgesahren, um rasch eine Anzahl Träger zum Ersatz unserer am Hungertod in der Wildeniß gestorbenen Leute herbeizuholen. Kapitän Casati und Vitu Hassan, der tunesische Apotheker, machen die Fahrt mit.

Um meine Leute in Thätigkeit zu halten, habe ich mit der Herstellung einer geraden Straße in der Richtung nach dem Dorfe Babsua begonnen. Wenn wir von hier abmarschiren, werden wir den Borstheil einer Wegabkürzung haben, gegenüber dem rund um die Insel Rjamsassi und über die Stelle des alten Kavalli führenden Pfad.

Unser Dolmetscher Fetteh, welcher in dem Scharmützel bei Besse im Magen verwundet wurde, ist jetzt ganz wiederhergestellt und gewinnt rasch sein früheres Gewicht wieder.

Auch Mabruki, der Sohn Kaffim's, der neulich von dem Büffel zerfleischt wurde, befindet sich in langsamer Besserung.

Der während bes Fourragirens in ben Dörfern von Lando burch einen Speer im Rücken Berwundete zeigt gleichfalls Zeichen rascher Wiederherstellung.

Wir wohnen jett in heuschoberförmigen Hütten und können uns (nach Emin Bascha) als Verwalter ber Albert-Njansa-Provinz betrachten.

17. Mai. Lager bei Mabe.

Unsere Straße in der Richtung nach dem Dorfe Babsua ist jetzt 2360 Schritt lang.

18. Mai. Lager bei Mabe.

Unsere Jäger bestehen beim Empfang von Patronen darauf, daß bieselben auf den Erdboden niedergelegt werden; es würde Unglück entstehen, wenn die Patronen ihnen direct aus der Hand gegeben würden.

Ich habe den Pascha während der letzten zwei Tage im Gebrauch des Sextanten unterrichtet, bevor ich ihm Lectionen in der Navigation gebe. Sein einziges Bermessungkinstrument ist disher ein prismatischer Kompaß gewesen, und da er bislang nicht im Stande war, die Wis-weisung zu finden, so werden seine Vermessungen sich vermuthlich nur auf magnetische Beilungen stützen.

Heute früh ließ mich ber Sohn Kassim's, das Opfer der Wuth bes bösartigen Büffels, an sein Lager rusen, um seine letzten Wünsche bezüglich des von ihm verdienten Gehalts aufzuschreiben. Sein Freund Maruf und sein Adoptivbruder Sungoro sollen die Erben sein. Der arme Madruki wollte noch einen weitern Freund bedenken, doch baten die Erben ihn, "das Buch des Meisters nicht mit Namen zu füllen". Er war so niedergeschlagen, daß ich ihm sagte, der Arzt hege große Zuversicht, daß er wieder genesen werde. "Du bist in keiner Gesahr; deine Wunden sind sehr schlimm, aber nicht tödlich, und da der Pascha während meiner Abwesenheit für dich sorgen wird, werde ich dich bei meiner Rücksehr als kräftigen Mann wiedersinden. Weshalb bist du heute so betrübt?"

"Oh, weil mir etwas sagt, daß ich die Straße nicht wieder sehen werde. Seht nur, ist mein Körper nicht wie eine Ruine?" Er bot in der That einen bejammernswerthen Anblick; das rechte Auge war sest geschlossen, zwei Rippen waren gebrochen, und die rechte Hüfte und der Zeigefinger in der furchtbarsten Weise zerrissen.

Zwei Tage vorher war der Häuptling Mbiassi von Kavalli heimsgekehrt, gestern hat Mpigua, der Häuptling von Njamsassi, und sein Gesolge uns verlassen. Auch Kijankondo oder Katonsa — der Häuptling besitzt zwei Namen — hat sich auf den Weg nach seiner Heimat gemacht, die, beiläusig erwähnt, infolge eines Besuches der Käuber Kabba-Rega's in der Wildniß liegt, während die Leute Masamboni's, nachdem sie den Pascha und seine Offiziere gestern Abend mit einem Abschiedskanz unterhalten hatten, uns heute morgen Lebewohl gesagt haben.

Geftern schossen zwei unserer Jäger brei Büffel und einen Wasserbock. Die letzten vier Tage und Nächte haben uns eine bessere Meinung von diesem afrikanischen Lande und dem Seeufer gegeben, als wir bisher gehabt hatten. Das Wetter war einigermaßen warm, boch wehte eine leichte, sanfte Seebrise, die kühlend und angenehm wirkte und gerade stark genug war, um das herabhängende Blattwerk in schwingende Bewegung zu setzen. Die Nächte waren erfrischender. An dem in glänzender Klarheit strahlenden Himmel stand der Mond hoch über dem Rande des Plateaus und verwandelte den See in eine zitternde Silbersläche; die rauschende, ruhelose Brandung des Sees rollt vor dem leichten Hauche des östlichen Windes in langsamem, schwerfälligem Takt auf den grauen Sandstrand, und die Sansibariten und Einzeborenen, welche im December noch so wüthende Feinde waren, wettzeisern miteinander, gleichsam zur Feier und zu Ehren dieses friedsertigen, ruhigen Lebens, jeden Abend dis zu später Stunde im Einzelzund Chorgesang und eifrigen Tanzen.

19. Mai. Lager bei Mabe.

Unsere Straße nach Babsua ist jett 5 km lang. Wir brauchen nur bas Gras in gerader Richtung aufzuhacken, um einen schönen Pfab mit einer fast unmerklichen Steigung von 1 m auf 200 m zu bekommen.

20. Mai. Lager bei Mabe.

Fingen heute Morgen in meinem Zelte zwei kleine braune Schlangen von heller Rupferfarbe.

21. Mai. Lager bei Nfabe.

Der Pascha kann den Sextanten jett sehr gut ablesen und hat auch bezüglich der Aufsuchung des Indexsehlers Fortschritte gemacht; obwol er an Kurzsichtigkeit leidet, ist er bei dieser Arbeit sehr gewandt und von der Absicht durchdrungen, die Kunst des Beobachtens mit dem Instrument zu erlernen. Um Mittag nahmen wir zur Uebung eine Meridianhöhe. Er maß auf die Entsernung von 2413 m die Höhe mit 70° 54′ 44″ bei 1,5 m Augenhöhe. Indexsehler — 3′ 15″.

22. Mai. Lager bei Mabe.

Um 9 Uhr vormittags erschienen die Dampser "Khedive" und "Rhanza", letzterer mit einem Leichter im Schlepptau, und brachten 80 Soldaten nehst dem Major und Abjutanten des zweiten Bataillons, sowie 130 Träger vom Stamme der Madi mit. Wir erhielten Geschenke an Raki (eine Korbstasche mit 10 Gallonen einer Art russischen Butki aus der Brennerei des Paschas), Granatäpfeln, Orangen, Wassersmelonen und Zwiedeln, sowie 6 Schase, 4 Ziegen und ein Paar starke Esel, je einen für mich und für Dr. Parke. Der Dampser "Rhanza" ist etwa 18 m lang und 3,7 m breit. Ich beabsichtige übermorgen

den Albert=See zu verlassen, um den Marsch zur Aufsuchung der Nachhut der Expedition anzutreten.

Bei dem Pascha lasse ich Herrn Mounteney Jephson, drei sudanesische Soldaten und Binsa, den Diener Dr. Junker's, sowie den unglücklichen Madruki zurück; ferner bleiben von dem hierher transportirten Gepäck außer den bereits abgelieserten 31 Kisten Remingtonpatronen, 2 Kisten Winchesterpatronen, 1 Kiste Messingstangen, eine Lampe und eine eiserne Lothstange, sowie mein Stahlboot "Advance" mit der Ausrüftung zurück.



Die Dampfer "Rhedive" und "Rhanga" auf bem Albert=Sec.

Dem Bunsche Emin Pascha's entsprechend habe ich eine Botschaft aufgeset, die Herr Jephson den Truppen vorlesen wird. Sie lautet folgendermaßen:

Soldaten! Rach einem schweren Marsche von vielen Monaten habe ich endlich ben Njansa erreicht. Ich komme auf den ausdrücklichen Besehl des Ahedive Tewsik, um euch von hier fortzuführen und euch den Weg zu zeigen. Denn ihr müßt wissen, daß der Fluß el Abiad geschlossen ist, daß Chartum sich in den Handen der Anhänger des Mohammed Achmet besindet, daß der Pascha Gordon und alle seine Leute getödtet, alle Dampser und Boote zwischen Berber und Bahr-el-Ghasal erobert worden sind, und daß die euch am nächsten liegende ägyptische Station Wadi Halfa, unterhalb Dongola, ist. Viermal haben der Khedive und ihre Freunde den Bersuch gemacht, euch zu retten. Zuerst wurde Gordon Pascha nach Chartum gesandt, um euch alle heimzubringen. Nach zehnmonatlichem harten Kampse wurde

Chartum erobert und Gordon Baica mit feinen Leuten getöbtet. Dann versuchten bie englischen Solbaten unter Lord Bolfelen, Bordon Baicha aus feinen Schwierigkeiten zu befreien. Sie kamen vier Tage zu spät und fanden, baß Gordon todt und Chartum verloren war. Darauf wurde Dr. Lenz, ein großer Reisender, vom Rongo aus ausgeschickt, um zu ermitteln, wie euch geholfen werben konnte. Aber Leng vermochte nicht Leute genug zu finden, die mit ihm geben wollten, und mußte beshalb nach Sause zurudtehren. Bon bem Bruber Dr. Junter's murbe auch ein Dr. Fischer ausgeschickt, indeg maren zu viele Feinde in seinem Bege und er mußte ebenfalls heimkehren. Ich sage euch alles dies, um euch zu beweisen, daß ihr kein Recht habt, zu benten, man habe euch in Aegypten vergeffen. Rein, ber Phebive und sein Bezier Nubar Pascha haben während ber ganzen Zeit an euch gebacht. Sie haben auf bem Wege über Uganda gehört, wie tapfer ihr euern Posten behauptet und wie treu ihr euere Pflichten als Solbaten erfüllt habt. Deshalb haben sie mich geschickt, um euch bies zu sagen, um euch mitzutheilen, bag man sich euerer sehr wohl erinnert, und daß euere Belohnung auf euch wartet, baß ihr mir aber nach Aeghpten folgen mußt, um euer Gehalt und euere Belohnung zu bekommen. Bugleich fagt ber Rhebive euch burch mich, bag wenn ihr meint, baß ber Beg zu weit sei, ober wenn ihr euch vor bem' Mariche fürchtet, ihr hier bleiben konnt, in biefem Falle aber nicht langer mehr feine Solbaten feib; bag euere Löhnung fofort aufhort und wenn euch in Butunft irgendeine Schwierigfeit zustoßen sollte, ihr nicht ihm, sondern euch selbst die Schuld davon beimeffen mußt. Solltet ihr euch entschließen nach Aegupten zu geben, fo foll ich euch ben Weg nach Sanfibar zeigen, euch an Bord eines Dampfers bringen und nach Suez, und von bort nach Rairo ichaffen; ihr werbet euere Löhnung erhalten, bis ihr bort ankommt. Alle euch autheil gewordenen Beförderungen sollen euch gesichert und alle euch verfprochenen Belohnungen boll ausbezahlt werben.

Ich schiede euch einen meiner Ofsiziere, herrn Jephson, und gebe ihm meinen Sabel mit, damit er diese meine Botschaft euch vorlieft. Ich kehre zurück, um meine Leute und Waaren zu sammeln und nach dem Njansa zu bringen, und werbe nach einigen Wonaten wieder hier sein, um zu hören, was ihr zu sagen habt. Sagt ihr, laßt uns nach Aegypten gehen, dann werde ich euch einen sichern Weg zeigen; sagt ihr, wir wollen dies Land nicht verlassen, so werde ich euch Lebewohl sagen und mit meinen eigenen Leuten nach Aegypten zurückkehren.

Doge Gott euch in feine Dbhut nehmen.

Guer guter Freund

Stanlen.

23. Mai. Halt.

Die Sansibariten unterhielten ben Pascha und seine Offiziere heute Abend mit einem Abschiedstanz. Obwol sie die Gefahren und Strapazen bes vor ihnen liegenden Marsches, den wir morgen antreten werden, sehr gut kennen, sind doch bei keinem von ihnen Symptome von Besorgniß vorhanden; es ist aber sicher, daß einige von ihnen den Pascha morgen zum letzten male sehen.

24. Mai. Marsch nach bem Dorfe Babsua, 16 km, die wir in 4 Stunden zurücklegten.

Emin Pascha marschirte heute Worgen bei Tagesanbruch mit einer Compagnie auf unserer neuen Straße und machte ungefähr 3 km vom See halt. Nachdem wir den Madi-Trägern ihren Plat in der Colonne angewiesen hatten, verließ die Borhut um  $6^1/_4$  Uhr morgens das Lager und schlug den Beg nach Westen ein. Eine halbe Stunde später trasen wir die Sudanesen des Paschas, die an der einen Seite der Straße in Front aufgestellt waren und uns salutirten, als wir vorüberzogen, während der Pascha uns seinen innigsten Dank ausssprach und uns Lebewohl sagte.

Am Ende der neuen Straße brachen 21 von den Madi-Trägern aus der Linie aus und verschwanden rasch nach Norden, worauf ich 14 Mann zum Pascha zurücksandte, um ihm Meldung zu machen, während wir den Beg in der Richtung auf Babsua fortsetzten. Ungefähr  $1^{1}/_{2}$  km vor dem Dorfe entstand nochmals eine allgemeine eilige Flucht und es desertirten auf einmal 89 von den Madi-Leuten, nicht ohne der Nachhut einen Schauer von Pfeilen zuzusenden. Der Doctor, in der Meinung, daß dies das Borspiel zu einem Angriffe auf seine kleine Truppe sein sollte, seuerte sein Gewehr ab und streckte einen Madi todt zu Boden, was die Flucht der übrigen Deserteure noch beschleunigte. Die uns von den 130 Madi gebliebenen 19 Mann wurden dann in Sicherheit gebracht.

Ich schickte barauf noch eine zweite Botschaft an den Pascha, um ihm die Vorfälle auf dem Marsche mitzutheisen.

Als wir etwa 8 km von dem Lager bei Rsabe entfernt waren und ich, nach Sudoften blidend, über die Ereigniffe des letten Monats nachbachte, lenkte ein Bursche meinen Blid auf eine feltsam geformte Bolke, welche von ganz wundervoller filberartiger Farbe war und die Berhältnisse und das Aussehen eines mit Schnee bebeckten ungeheuern Berges hatte. Die Umrisse besselben abwärts verfolgend, wurde ich von der tiefen blauschwarzen Farbe des Fußes überrascht und bachte im stillen, ob die Wolke wol ber Borbote eines neuen Wirbelfturmes sei; allein als ich sah, baß sie bis zur Deffnung zwischen bem öftlichen und dem westlichen Plateau hinabreichte, gewann ich die Ueberzeugung, daß ich nicht auf das bloße Bild eines großen Berges, sondern auf einen soliden, wirklichen Gipfel schaute, bessen Spipe mit Schnee bebeckt war. Ich ließ daher halt machen, um ihn genau mit bem Felbstecher zu untersuchen, und nahm dann die Kompaspeilung des Mittelpunktes und fand, daß dieselbe 215° (misweisend) betrug. Runmehr bammerte mir ber Gebanke, daß ber Berg ber Ruwenzori fein muffe, welcher nach ber Aussage zweier Stlaven Kavalli's mit einem weißen Metall ober einer Substanz bebeckt sein sollte, die sie für Felsen hielten.

Der große Berg blieb zwei Stunden deutlich in Sicht, wurde dann aber, als wir näher an Babsua am Fuße des Plateaus herankamen, durch die hohe Felsmauer des lettern dem Blicke verdeckt.

Bei meiner zweiten Botschaft theilte ich bem Pascha diese Entdedung mit. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich es seltsam, daß Baker, Gesti, Mason ober Emin Pascha den Berg nicht längst entdeckt haben.

Gessi Pascha hat den Albert-See zuerst umschifft, ist dem westlichen User entlang nach Süden gedampft und hat die Fahrt um das sübliche Ende des Sees herum an der Ostküste fortgesett.

Der nächste Besucher bes Sees war Mason Ben, ber 1877 ber Route Gessi's folgte, um die Lage einiger Punkte durch aftronomische Beobachtungen sestzustellen, was seinem Vorgänger nicht möglich geswesen war.

Elf Jahre später bampft Emin Pascha nach Süben, um nach Nachrichten von weißen Leuten zu forschen, die am Sübende bes Sees sein sollten.

Wenn man von der Ebene des Njansa einen ziemlich guten Blick auf den schneebedeckten Berg erhalten kann, so mußte man vom See aus eine noch viel bessere Ansicht haben, und es ist daher wunderbar, daß keiner der Herren ihn gesehen hat, während Baker sogar, "an einem wundervoll klaren Tage" seine Augen nach der Richtung des Berges wendend, nur einen unbegrenzten See erblickt hat.

Die Herren Jephson und Parke berichten, daß sie bei der Beförberung des Bootes von Kavalli nach dem See Schnee auf einem Berge gesehen haben, und der letztere Offizier fragte mich bei seiner Rückschr, indem er auf die kleine Kette von Unja-Kavalli zeigte, ob es möglich sei, daß man auf solchen kleinen Bergen Schnee fände, da ihr höchster Pic nicht mehr als 1675 m über dem Meeresspiegel sein könne. Ich erwiderte verneinend, doch behauptete der Doctor ebenso bestimmt, daß er Schnee gesehen hätte. Ich erklärte ihm dann, daß es in den Regionen des Nequators einer gewissen Höhe von gegen 4600 m bedürse, um Regen zu dauerndem Schnee gefrieren zu lassen, daß Hagel oder Schneesall infolge eines kalten Luftstromes auch in den Tropen selbst in geringen Höhen möglich, eine solche Kälte aber nur vorübergehend sei und die Wärme der tropischen Gewässer und des tropischen Bodens die Hagelkörner und den Schnee in wenigen Augenblicken wieder verschwinden ließen.

Als wir im Lager bei Bundi auf dem Kücken des Plateaus standen und den vollen Anblick des Unja-Kavalli und anderer Berge hatten, war nirgends eine Höhe von mehr als 1830 m über dem Meere zu sehen.

In Berücksichtigung obiger Thatsachen ist es klar, daß es eines besondern Buftandes der Atmosphäre bedarf, um jemand in den Stand au setzen, einen Berg auf die Entfernung von etwa 110 km, worauf Bei gewöhnlicher klarer Luft kann man ich sie schätze, zu sehen. nähere Gegenstände und vielleicht auch solche in 15, 20 ober 30 km Entfernung erkennen, allein in einer fo feuchten Gegend wie hier strömt an klaren Tagen aus bem erhipten Erbboben eine solche Menge von Dunft aus, daß derfelbe fich bei einer Entfernung von 50 km zu einem dicken Nebel verdichtet, den kein menschliches Auge burchbringen tann. Bu gewiffen Beiten klaren aber bie Luftströmungen ben Nebel auf und enthüllen bem Blide Gegenstände, die wir zu unserer Berwunderung vorher noch nicht gesehen hatten. Als ich beispiels= weise im vorhergehenden December auf der Rückfehr vom Njansa nach Fort Bodo von einem tafelförmigen Sügel in ber Rähe bes öftlichen Ituri die Kompafpeilung eines Berges mit einem hohen Doppelpic nahm, notirte ich mir bereits, daß wir die Felsenmaffe des Zwillings= gipfels gesehen hatten, und zeigte herrn Jephson dieselbe; seitdem habe ich den Gipfel feltsamerweise nie wiedergesehen, obwol ich zweimal burch dieselbe Gegend gefommen bin.

Nachmittags passirte Kavalli unser Lager mit 400 Mann, um Emin Pascha bei einem von ihm beabsichtigten Zuge gegen Kabbas Rega Beistand zu leisten. Bielleicht werden Katonsa und Mpigua von Njamsassi Emin mit einer gleichen Anzahl zu Hülfe kommen.

Beute erhielt ich die beiben folgenden Briefe vom Bascha.

Lager bei Mabe, 25. Mai 1888, 5 Uhr früh. Geehrter Herr!

Ich brauche Ihnen wol nicht zu sagen, welches Bedauern ich gefühlt habe, als ich von dem Ihnen durch die Desertion unserer Madi-Leute widersahrenen Wissgeschick vernahm. Ich habe sofort verschiedene Trupps zur Aufsuchung derselben ausgesandt, muß aber leider sagen, daß unsere Bemühungen dis Mittag nicht von Ersolg gewesen sind, obwol Schulri Aga, der mit seiner Abtheilung sich gestern nach Lahanama begeben hat, noch nicht zurückgekehrt ist.

Durch einen reinen Zufall geschah es, daß beim Eintreffen Dr. Parte's gerade ein Boot von der Station Miwa eingetroffen war, welches mir die Nachricht von der Ankunft von 120 Trägern von Dufilé daselbst überbrachte. Ich sandte sosort den Dampfer "Rhedive" ab, um sie hierher zu holen, und erwarte benselben

noch heute Abend zurud, worauf ich nach ber Antunft bes Schiffes sofort ben gangen Trupp in Begleitung einer Abtheilung meiner Leute abschiden werbe.

Gestatten Sie mir, ber erste zu sein, welcher Ihnen zu Ihrer ganz herrlichen Entbedung eines schneebeedten Berges gratulirt. Bir wollen sie als eine gludversprechenbe weitere Anweisung für ben Marsch nach bem Bictoria\* auffassen. Ich rathe Ihnen, heute ober morgen einen Abstecher von Ihrem Bege zu machen, nur um sich biesen Riesen zu betrachten.

In der Erwartung, heute Worgen ein paar Worte von Ihnen zu erhalten, wage ich es, Ihnen meine besten Bunsche für die Zukunst auszusprechen. Ich werde mich mit Stolz und Freude der wenigen Tage erinnern, welche es mir gestattet war mit Ihnen zu verleben.

Betrachten Sie mich, geehrter herr, als Ihren gang ergebenen Dr. Dr. Emin.

Lager bei Rabe, 26. Mai 1888, 21/2 Uhr nachts. Geehrter Herr!

Ihr sehr willtommenes und höchst interessantes Schreiben von gestern ist mir von Ihren Leuten eingehändigt worden. Der Dampser ist gerade in diesem Augenblick angesommen, hat aber nur 82 Träger mitgebracht, da die übrigen auf dem Wege von Tunguru nach Mswa davongelausen sind. Ich schiese Ihnen daher diese wenigen Leute in Begleitung von 25 Soldaten und einem Offizier, in der Hossnung, daß sie von einigem Rupen sur Sie sein werden. Die Wassen derselben habe ich gesammelt und dem Offizier übergeben, von dem Sie dieselben gefälligst entgegennehmen wollen. Gestern Abend hörten wir, daß Ihre Deserteure sich dis nach Magungo durchgearbeitet haben, wo sie den Leuten erzählen, ich hätte sie geschickt.

Die zehn Mann, welche Sie mir freundlichst gesandt haben, begleiten die Träger, sowie Kavalli und seine Leute. Gestern nahm ich in Katonsa's Lager einen von Ravidongo\*\* gesandten Spion gesangen und sagte bemselben, er thate besser sich zu entfernen, welchen Rath er auch besolgte. Ich habe Kavalli mit den Gründen bekannt gemacht, weshalb ich mich gerade jest mit Ravidongo nicht einlassen möchte, und ihn gebeten, zu Ihnen zurüczukehren. Er war sofort bereit dazu, bekam einige Geschenke und bricht jest mit dem Boten aus. Er bittet mich serner Sie zu ersuchen, Sie möchten einige Leute abschieden, um seinen Bruder Kadongo gesangen zu nehmen, der, wie er sagt, bei den Wawitu irgendwo in der Rahe seines Wohnsites sich aushält.

Ich werbe mein Aeußerstes versuchen, um einen Blid auf ben neuen Schneeberg zu gewinnen, sowol von bier als auch von einigen andern Punkten aus, die ich zu besuchen beabsichtige. Es ist wundervoll zu benten, daß, wohin Sie auch kommen mögen, Sie mit Ihren Entdedungen stets Ihre Borganger überholen.

Und ba bies nun wahrscheinlich, wenigstens für einige Zeit, das lette Wort ist, welches ich an Sie richten kann, so lassen Sie mich Ihnen nochmals danken für die hochherzigen Anstrengungen, die Sie für uns gemacht haben und machen werden. Lassen Sie mich Ihnen nochmals für die Freundlichkeit und Rachsicht danken, welche Sie mir bei unsern Beziehungen zueinander gezeigt haben. Wenn

<sup>\*</sup> Er war offenbar von dem Borschlage bezüglich bes Bictoria-Sees entzudt.

<sup>\*\*</sup> Ravidongo ift einer ber hervorragenbsten Generale Rabba-Rega's.

ich keine ausreichenden Worte finden kann, um auszudruden, was mich in diesem Augenblide bewegt, so werden Sie das entschuldigen; ich habe zu lange in Afrika gelebt, um nicht etwas von einem Reger geworden zu sein.

Gott behüte Sie auf Ihrem Mariche und fegne Ihr Wert!

Ihr gang ergebener

Dr. Emin.

25. und 26. Mai. Halt in Babsua.

Der Pascha hat den Gedanken an einen Zug gegen Unjoro aufsgegeben und seine Berbündeten, die viel zu rächen haben, rasch in ihre Heimat entlassen.

Nachmittags tamen Balegga von dem Dorfe auf dem Bundi-Bügel herab und theilten uns heimlich mit, daß Radongo und Musiri, letterer ein friegerischer, mächtiger Säuptling, ihre Truppen vereinigt hätten und uns auf der Straße zwischen den Orten Gavira's und Masamboni's anzugreifen beabsichtigten. Wir haben keinem von beiben Ursache zum Streite gegeben, es sei denn, daß unsere Freundschaft mit ihren Rivalen für einen genügenden und gerechten Grund angesehen werden sollte. 3ch habe nur 111 Gewehre und für jedes berselben 10 Patronen, um das 200 km entfernte Fort Bodo zu erreichen; sollte ein entschlossener Angriff im offenen Lande auf uns gemacht werben, fo wurden wir alfo schon nach einem Feuer von wenigen Augenbliden hülflos fein. Ich werde daher meine Zuflucht zu andern Witteln nehmen müffen. Thomas Carlyle hat behauptet, es sei die höchste Beisheit, zu wiffen und zu glauben, daß das ernfte burch die Rothwendigkeit uns anbefohlene Borgeben das klügfte, befte und einzig angemessene sei. 3ch werde Radongo zuerst angreifen und bann birect gegen Musiri marschiren, und wir werden unsere verlorenen Schuffe im Nothfalle gut anwenden. Bielleicht wird diefe fühne Bewegung das Bundnig über den Saufen werfen.

Der Pascha hat energisch gehandelt. Um Mittag sind 82 frische Träger mit einer starken Wache eingetroffen und drei Soldaten haben ben besondern Befehl erhalten, mich zu begleiten. Bei der Uebergabe der Träger an uns wurde jedem Sansibariten ein Madi zur Be-wachung zugetheilt.

Nachmittags um  $3^{1}/_{2}$  Uhr begannen wir, während die Sonne uns glühendheiß ins Gesicht schien, den steilen Aufstieg an dem schrecklichen Abhange des Plateaus, und um  $6^{1}/_{2}$  Uhr, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, erreichten wir die Höhe am Lager von Bundi.

Nachdem wir bas Lager mit ftarten Wachen umftellt hatten,

wählte ich aus unsern besten Leuten eine Truppe von 40 Büchsensschüßen aus und bereitete sie vor, unter der Leitung von zwei Sanssibaritenführern einen nächtlichen Ueberfall und Angriff auf Kadongo's Lager zu unternehmen. Einige unserer eingeborenen Freiwilligen erstlärten sich bereit, ihnen das Dorf zu zeigen, welches jener auf dem Hügel bewohnt.

Um 1 Uhr nachts brach bas Detachement auf.

27. Mai. Die gegen Kadongo ausgesandte Abtheilung kehrte, nachdem sie ihre Mission erfolgreich beendet hatte, um 8 Uhr morgens zurück, doch war Kadongo selbst entkommen mit dem Ruse, er sei der Freund "Bula Matari's". Unsere Leute hatten keine Kinder oder Ziegen erobert, da der Ort nur zeitweilig von der Truppe Kadongo's besetzt worden war.

Wir nahmen dann unsere Lasten wieder auf und setzen den Marsch in der Richtung nach dem Dorse Gavira's fort. Kaum waren wir aufgebrochen, als wir eine große Truppe von Eingeborenen gegen uns herankommen sahen, der ein Mann mit einer karmoisinrothen Fahne vorausschritt, die man aus der Entsernung sehr gut für die Flagge Sanssidars oder Aegyptens halten konnte. Da wir nicht wußten, was für Leute das seien, machten wir halt, dis wir nach einigen Augenblicken den Bruder Masamboni's, Katto, erkannten, der von seinem Häuptling abgesandt worden war, um uns zu begrüßen und Näheres über unsere Bewegungen zu erfahren. Wir bewunderten die Geschicklichkeit, mit der diese Leute es uns nachzumachen gelernt hatten, denn wenn wir nicht durch die Flagge stutzig geworden wären, hätten wir unsere Freunde möglicherweise für die Vorhut der Krieger Musiri's halten und sie verletzen können.

Ich behielt einige von ihnen zu unserer Begleitung zurück und befahl Katto, rasch zu seinem Bruder Masamboni zurückzukehren und ihm im geheimen mitzutheilen, daß ich Musiri, da er uns auf dem Bege zu überfallen beabsichtige, übermorgen bei Tagesandruch ansgreisen wolle, und daß ich von ihm (Masamboni) als meinem Berbündeten erwarte, daß er im Lause des nächsten Tages mir so viel Krieger bringen werde, wie er könne. Katto erklärte dies für möglich, odwol die Zeit wegen der zurückzulegenden Entsernung nur kurz sei. Wir befanden uns zur Zeit  $9^{1/2}$  km von dem Dorse Gavira's entsernt; von dort dis zu dem Wohnsite Masamboni's waren es 21 km, zurückzu Gavira nochmals 21 km, und außerdem war auch einiger Ausenthalt nöthig, um eine dem Range Masamboni's entsprechende Anzahl

von Kriegern zu sammeln und Proviant auf einige Tage für dieselben vorzubereiten.

Gegen Mittag trafen wir im Dorfe Gavira's ein, wo ich bem Häuptling vorschlug, sich unserm Angriffe anzuschließen, was er bereit-willig versprach.

28. Mai. Halt. Wir haben reiche Vorräthe an Lebensmitteln für unsere Truppe erhalten, die jett 111 Sansibariten, 3 Weiße, 6 Köche und Burschen, 101 Wadi und 3 Solbaten des Paschas, insegesammt 224 Köpfe zählt, außer einigen Dutend Eingeborener, welche uns freiwillig folgen.

Eine Stunde nach Sonnenuntergang traf Masamboni persönlich mit ungefähr 1000 mit Bogen und Speer bewassneten Kriegern ein. Seine Truppen lagerten sich auf den Kartoffelselbern zwischen den Districten Gavira's und Musiri's.

29. Mai. Um 3 Uhr morgens brachen wir auf einer nach Rordwesten führenden, hell vom Monde beschienenen Straße nach Usiri auf. Etwa 100 der kühnsten Leute von Masamboni's Truppe marsschirten unserer Colonne voran; die übrigen schlossen sich uns an, und der Stamm Gavira's, durch etwa 500 Mann vertreten, bildete den Schluß. Es herrschte, wie es sich für unser Unternehmen geziemte, das tiesste Schweigen,

Um 6 Uhr morgens erreichten wir die äußern Theile von Usiri, und wenige Augenblicke später, nachdem jeder Anführer seine Instructionen erhalten hatte, nach welchen Dr. Parke als Führer von 60 Büchsenschützen das Centrum bilden, Katto mit den Kriegern seines Bruders den linken und Mpinga (Gavira) mit ihren Leuten den rechten Flügel einnehmen sollten, drang die Angriffscolonne rasch vor.

Das Resultat war über alle maßen lächerlich. Wpinga's Bashuma-Hirten hatten ben Wahuma-Hirten Musiri's Kenntniß von unsern Plänen gegeben, und die Wahuma Wasamboni's waren ebenso mittheilsam gegen ihre Landsleute bei den Feinden gewesen. Infolge dessen hatten die Hirten ihre Heerden auf andern Straßen von Usiri sortgetrieben; die eine Hälfte war in Gavira's, die andere in Wasamboni's Dorfe gerade an demselben Worgen eingetrossen, als die Angriffscolonne sich über das Gebiet von Usiri ausbreitete, wo der Häuptling Wusiri, nachdem er von dem Unglück Kadongo's und der gegen ihn heranrückenden mächtigen Armee gehört, vorsichtig dafür gessorgt hatte, daß keine der unter seiner Herrschaft stehenden zarten Seelen verletzt werde. Das Land war vollständig geräumt von Leuten,

1

1

Rinder= und Schafheerben und Hühnern, dagegen waren die Lager geshäuft voll von Getreide und die Felder zeigten reiche Ernten von Kartoffeln, Bohnen, jungem Wais, Gemüse und Taback. Im gesheimen freue ich mich über die unblutige Beendigung der Affaire. Wein Zweck ist erreicht: wir haben unsern überaus knappen Vorrath von Wunition gespart und die Straße ist von weitern Schwierigskeiten frei. Wasamboni und Gavira sind, wie ich glaube, ebenfalls froh, obwol sie sich ärgerlich ausgesprochen haben.

In einer Hütte fanden wir den Lauf und das Schloß eines Percussions-Karabiners. Derselbe trug das Merkzeichen "John Clive III. 530." und rührt von einem Besuche Kabba-Rega's her, dessen Leute vor etwa einem Jahre durch Musiri eine schwere Niederlage erlitten haben.

Nachmittags vereinigten sich die Krieger Masamboni's, 1000 an ber Bahl, um den unblutigen Sieg über Mufiri mit einem Phalangtange zu feiern. In Afrika besteht ber Tang meift aus rober Boffenreißerei, närrischen Geften, Umherspringen und Rörperverdrehungen, zu benen eine ober mehrere Trommeln ben Takt schlagen. Der Tanz ift immer von vielem Larm und lautem Gelachter begleitet und bient bazu, die Barbaren zu amufiren, in derfelben Beife, wie das derwisch= artige Umherwirbeln und Birouettiren civilifirte Leute erfreut. treten aus ben im Halbfreis stehenden Dorfbewohnern zwei Mann vor und fingen beim Schall ber Trommel ober eines Hornes und unter allgemeinem Bandeklatschen ein Duett, ober es trägt einer, in phantaftischer Beise mit Hahnenfedern, Reihen klappernder Calabaffen, tleinen runden Schellen und größern Mengen von Menschen=, Affen=, und Krotobilgahnen, bem afrikanischen Geschmeibe, geschmückt, einen Sologesang vor; allein es gehört immer ein Chor bazu, je stärker, besto beffer, und ich muß bekennen, daß es mir ftets Vergnügen gemacht hat, wenn Männer, Frauen und Rinder mit ihren Stimmen ben Schall ber Trommeln übertonen und die umberftehende Menge schwatt und murmelt, namentlich wenn die Ausführenden Wanjamwesi waren, die bei weitem bie besten Sänger auf bem afrikanischen Continent find. Die Sansi= bariten, Zulu, Waiau, Wasagara, Waseguhha und Wangindo ähneln fich in Bezug auf Methode und Ausführung fehr, haben aber alle ihre eigenen unbedeutendern Tänze und Gefänge, die fich erheblich unterscheiben, jedoch entweder entsetzlich melancholisch oder albern und barbarisch sind. Die Wasoga, Waganda, Wakerewe und Wasongora um ben Bictoria = See find mehr traurige, rohe Barben, die mit ihrem

Gefang etwas an bas orientalische Gewimmer eines Mustafa, Suffein ober Haffan erinnern, der unter dem Gitter einer verstockten Fatima ober einer hartherzigen Rogana jammert. Außer bei ben Wanjamwesi habe ich keine Musik gehört ober einen Tanz gesehen, der eine englische Ruhörerschaft amufirt haben wurde, die an die Plantagentänze gewiffer londoner Schauhallen gewöhnt ift, bis auf ben heutigen Tag, als die Bandussuma unter der Führung von Masamboni's Bruder Ratto bie hervorragenosten Krieger zum Phalangtanze führten. Babrend fast ein Dupend große und kleine Trommeln von ebenso vielen geschickten Musikanten in bewunderungswürdigem Takt geschlagen wurden und einen fo ftarten Schall hervorbrachten, daß er meilenweit zu hören gewesen sein muß, stellten Katto und sein Better Kalenge, mit prachtigen weißen Sahnenfederbufchen geschmudt, 33 Linien von je 33 Mann auf und zwar so genau wie möglich in ber Form eines vollkommenen, soliben, geschlossenen Bierecks. Die meiften ber Krieger hatten nur einen Speer, boch befagen einige auch zwei außer ben Schilben und Röchern, welche um ben Sals am Ruden herabhingen.

Die Phalang stand mit auf ber Erbe ruhenden Speeren ftill, bis auf ein mit den Trommeln gegebenes Zeichen Katto mit tiefer Stimme einen wilden Triumphgesang ober ein Lied begann und bei einem besonders hohen Ton den Speer erhob; sofort stieg ein Bald von Speeren über den Röpfen auf, in mächtigem Chor antworteten die Stimmen, die Bhalanx bewegte sich vorwärts, und obwol ich mich etwa 45 m entfernt befand, erdröhnte der Erdboden rund um mich her, wie bei einem Erd-Die Männer stampften alle mit Gewalt auf ben Boben und machten nur gang furze, 15 cm lange Schritte. In dieser Beise bewegte bie Bhalang fich langfam, aber unwiderstehlich vorwärts; die Stimmen hoben und senkten sich in rauschenben Schallwellen, die Speere stiegen in die Höhe und sanken wieder herab und die zahllosen blanken eisernen Spigen bligten, wenn fie nach bem Takt bes bumpfen, aufregenden Geräusches der Trommeln empor und wieder abwärts stiegen. Die Stimmen und das Getofe der Trommeln hielten fich genau im Takt, das heben und Senken ber beständig in wirbelnder Bewegung gehaltenen Speerspipen erfolgte gleichzeitig und unter gleichmäßigen Körperbewegungen, und ber harte, feste Boben widerhallte zitternd von dem Getose, als das enorme Gewicht von 70 Tonnen Menschenfleisch mit regelmäßigem stampfenden Schritt zugleich die Erde berührte. Entsprechend diesen Bewegungen hoben und fenkten sich die tausend Röpfe, sich aufrichtend bei den kraftvollen, wuchtigen Schallwellen, herabsinkend bei dem gebampften, Magenden Murmeln ber Menge. Als fie, um ber zunehmenden Bucht ber Stimmen bie größte Wirkung ju geben, bas Gesicht in die Höhe gerichtet und ben Ropf zurudgebeugt, ihr Geschrei ausftießen, das unauslöschliche Buth, Haß und vernichtenden Krieg anbeuten sollte, schien jede Seele von der Leidenschaft ber tobbringenden Schlacht ergriffen zu fein, die Augen ber Buschauer erglänzten und bie Menge erhob brohend bie geballten Fäuste, als ob ihr Inneres von den friegerischen Tonen erbebte. Und als die Rrieger die Ropfe senkten und zur Erbe beugten, schien man ben Tobestampf, ben Jammer und bas Elend bes Krieges zu fühlen, an die Thranen und bas Wehflagen ber Witwen, bas Weinen ber vaterlofen Baifen, an zerftorte Beimftätten und vernichtete Landereien zu benten. Als aber bie noch immer stetig näher kommende Masse die Röpfe wieder zuruckwarf, die ftarrenden Spipen blipten und zusammenschlugen, und die bunten Febern schwankten und rauschten, da erscholl ein lauter tropiger Ruf und ein solch fraftvolles Jubelgeschrei, daß man nur die glorreichen Siegesfahnen sah und die Bulsschläge stolzen Triumphes fühlte.

Als die große festgeschlossene Masse der Eingeborenen mit wildem Gefange bis nabe an meinen Seffel herangerudt mar, fentte bie Front ihre blipenden eisernen Speere zu einer geraden Linie; breimal fenkten und hoben sie dieselben zum Gruße, worauf die Krieger, die Speere wie zum Fortschleubern ergreifend, die Schäfte schüttelnd und ein schrilles Kriegsgeschrei ausstoßend, sich einer nach bem andern in Lauf-Immer mehr wuchs die Aufregung, bis das Biereck schritt setten. sich in drei rundherum wirbelnde Kreise verwandelt hatte und Fürst Ratto nach breimaligem Umlauf um den freien Plat sich in der Mitte aufstellte, worauf die in der Runde herumjagenden Reihen sich knäuelförmig um ihn zusammenrollten, sodaß ein großer geschlossener Rreis entftand. Nach Beendigung dieses Manövers wurde wieder das Viereck formirt und bas Bange in zwei Sälften getheilt, von benen bie eine nach bem einen, die andere nach dem andern Ende des Plates fich zurudzog. Noch immer den wilden Gefang fortsetzend, brangen sie gegeneinander vor, passirten ohne die geringste Verwirrung zwischeneinander durch und nahmen die entgegengesette Stellung ein, worauf unter fürchter= lichen Geften nochmals ein rasches Umfreisen bes Plates stattfanb, bis bas Auge von ben herumwirbelnden Geftalten völlig verwirrt war. Dann suchten alle lachend und scherzend ihre hütten auf, gang unbekümmert darum, welches Bild sie durch ihre Evolutionen und Gefänge in mir und ben übrigen heraufbeschworen hatten. Es war jeden=

falls eins der schönsten und aufregendsten Schauspiele, welche ich in Afrika gesehen habe.

30. Mai. Dreistündiger Marsch nach dem Rsera Kum-Hügel in Undussuma.

Wir marschirten in Masamboni's Gebiet nach unserm alten Lager bei Tschongo, welchen Namen die Sansibariten dem Nsera Kum-Hügel gegeben haben, und erhielten reichliche Beweise, daß Masamboni an dem Versahren der Wahuma-Hirten auss innigste betheiligt war, da wir frische und bedeutende Spuren vieler großer Rinderheerden sanden. Gleich darauf sahen wir die schönen Heerden, die in völliger Unkennt-niß irgendeiner Gefahr auf den prächtigen Weiden ruhig grasten, und unsere Sansibariten forderten laut die Erlaudniß, sie mitzunehmen. Einen Augenblick nur herrschte tieses Schweigen, dann antwortete Masamboni auf die Frage, wie Musiri's Heerden auf sein Gebiet kämen, offen, sie gehörten den Wahuma, die im December, als er im Streite mit uns lag, aus seinem Territorium gestohen und jeht, um derselben Gesahr in Usiri aus dem Wege zu gehen, nach ihren frühern Ländereien zurückgekehrt seien. Ich hatte nicht den Muth, sie zu stören, und gab deshalb den Besehl, den Warsch fortzusen.

31. Mai. Halt. Masamboni machte uns ein Geschenk von brei Rindern und versorgte unsere Leute mit zweitägigen vollen Rationen Mehl, sowie einer großen Menge Kartoffeln und Bananen. Gine ershebliche Zahl kleiner Häuptlinge aus den benachbarten Districten stattete uns Besuche ab und jeder brachte uns eine Beisteuer an Ziegen, Hühenern und Hirsemehl ins Lager. Auch Urumangua, Buessa und Gunda haben Freundschaftsverträge mit uns abgeschlossen. Die Dörfer dieser Häuptlinge bilden den aufs beste gedeihenden und außerordentlich culstvirten District, welcher uns an einem Decembermorgen des vorigen Jahres durch seinen Uebersluß so sehr überrascht hatte.

Gegen Abend erhielt ich von Musiri die Mittheilung, daß er, nachdem das ganze Land Frieden mit mir geschlossen habe, ebenfalls von mir als Freund betrachtet zu werden wünsche; wenn ich das nächste mal ins Land zurücktehre, würde er sich mit passenden Geschenken für uns versehen haben.

Da ich morgen ben Marsch nach Fort Bobo und Jambuja fortsusehen gebenke, will ich hier einfügen, was ich über ben Bascha von ihm selbst erfahren und gesammelt habe.

# Siebzehntes Kapitel.

#### Berfonliches von Emin Bafca.

Alter und frühere Tage Emin Pascha's. — Gordon und das Gehalt Emin Pascha's. — Lette Unterredung mit Gordon Pascha im Jahre 1877. — Lette Zusuhr von Munition und Lebensmitteln an Emin. — Fünf Jahre abgesperrt. — Macay's Bibliothet in Uganda. — Emin's Fähigkeiten und Tüchtigkeit für seine Stellung. — Seine Sprach- und sonstigen Kenntnisse; sein Fleiß. — Seine zierlichen Tagebücher. — Schulti Aga's Erzählung von Emin's Rückzug von Kirri nach Mswa. — Emin bestätigt die Erzählung. — Der Pascha und die Dinka. — Eine Löwengeschichte. — Emin's Bogelstubien.

Ich beabsichtige nicht, eine biographische Stizze über Emin Pascha zu schreiben, sondern will nur diesenigen Einzelheiten hier wiedergeben, die er mir selbst bei unserm täglichen Zusammensein von seinem Leben im Sudan und seiner Bekanntschaft mit seinem berühmten Chef, dem ewig beklagten Gordon, berichtet hat.

Von Geburt ist Emin Pascha Deutscher. Er gibt an, 48 Jahre alt zu sein, und muß daher im Jahre 1840 geboren sein. Ich glaube er muß noch jung gewesen sein, als er in Konstantinopel eintraf, sowie daß irgendein großer Herr ihn bei seinen Studien unterstückt hat und er durch denselben Einfluß wahrscheinlich in türtische Dienste gekommen und der ärztliche Begleiter von Ismail Hafti Pascha geworden ist. Wenn er, wie er mir selbst erzählte, mehr als 20 Jahre unter der Flagge des Halbmondes gedient hat, muß er im Jahre 1864 in den Dienst der Türkei getreten sein. Er schloß sich in Stambul der jungtürkischen oder Reformpartei an, welche ihr eigenes Organ besaß, das wegen seiner kühnen Besürwortung der Resormen dreimal von den Behörden untersbrückt wurde. Bei der letzten Unterdrückung desselben mußse Emin das Land verlassen. Nach seiner Ankunft in Aegypten im December 1875 trat er in ägyptische Dienste und wurde nach Chartum gesandt.

"Gordon ernannte mich zuerst zum Arzt mit einem monatlichen Gehalt von 25 Pfd. St., dann erhöhte er dasselbe auf 30 Pfd. St.; bei der Rücksehr von meiner Mission nach Uganda überraschte er mich mit der Erhöhung meines Gehalts auf 40 Pfd. St., doch wurde dasselbe, als ich Gouverneur dieser Provinz wurde, wie bei allen Provinzgouverneuren, 50 Pfd. St. monatlich. Wie hoch das Gehalt eines Generals ist, weiß ich nicht, indeß war ich damals nur ein «Miraman», eine Art Civils Pascha, der sein Gehalt nur so lange besommt, wie er beschäftigt wird, dasselbe aber verliert, sobald man seiner Dienste nicht mehr bedarf. Ich hoffte zum Militär-Bascha, d. h. Divissionsgeneral, ernannt zu werden."

"Nunmehr ernannte Gordon den deutschen Viceconsul in Chartum, ohne jegliche Besugniß von mir, zu meinem Agenten, um mein Gehalt entgegenzunehmen. Ich glaube, dasselbe ist diesem mehrere Wonate außbezahlt worden; doch ernannte Gordon schließlich diesen selben Vice-consul zum Gouverneur von Darfur, als welcher er bald darauf gestorben ist. Bei der Ordnung seines Nachlasses sand sich nach Bezahslung einiger kleiner Schulden noch eine genügende Summe vor, sodaßseiner Frau 500 Pfd. St. nach Kairo geschickt und mir als Hauptgläusbiger der Betrag von 50 Pfd. St. gutgeschrieben werden konnte. Einige Wonate später siel Chartum, und das Geld, das dort etwa nach dem Tode des Viceconsuls deponirt worden war, ging natürlich verloren, sodaß ich seit acht Jahren gar kein Gehalt bekommen habe."

"Meine letzte Unterredung mit Gordon Pascha hatte ich im Jahre 1877. Es war eine Expedition unter Führung von Oberst Prout nach Darsur und eine zweite unter Oberst Purch zu Vermessungszwecken ausgesandt worden. Als Gordon Generalgouverneur wurde, bat er Stone Pascha in Kairo, ihm einen dieser Offiziere zu Vermessungszarbeiten in der Aequatorialprovinz zu schischen. Gessi Pascha hatte bereits den AlbertzSee umschifft, seine Messungen aber nur mit dem Kompaß vorgenommen. Prout Bey und Mason Beh waren beide vorzügliche Beobachter. Prout Bey und Mason Beh waren beide vorzügliche Beobachter. Prout Bey traf zuerst ein; er reiste von Ladó nach Fatiko, von dort nach Mrusi am VictoriazNil, ging dann nach Magungo am AlbertzNjansa und stellte durch eine Reihe von Beobachtungen die Lage dieses Punktes für alle Zeiten sest. Krankheit zwang ihn, nach meiner Station in Ladó zurückzukehren. Zur selben Zeit war Mason Beh gerade mit einem Dampfer angekommen, um den AlbertzSee zu vermessen, und mit demselben Schiffe erhielt ich den

Befehl, nach Chartum hinabzufahren, um den Gouverneursposten in Massaua am Rothen Meer zu übernehmen. Der französische Consul daselbst hatte sich mit dem dortigen Civilgouverneur veruneinigt und gebeten, wenn ein anderer Gouverneur ernannt werbe, dazu eine Berfonlichkeit zu mählen, welche französisch verstände. Deshalb hatte Gordon, welcher wußte, daß ich mit der Sprache vertraut war, vermuthlich mich ausersehen. Bei ber Ankunft in Chartum wurde ich sehr herzlich von Gorbon aufgenommen, ber barauf bestand, daß ich die Mahlzeiten mit ihm einnehmen muffe, was eine große Gunft war, weil er sonft selten jemand einlud, mit ihm zu speisen. Ich lehnte die Wohnung im Palaft jedoch ab und nahm mein Frühstud bei mir zu Sause ein, doch bestand Gordon barauf, daß ich zum zweiten Frühstück und Mittagessen zu ihm kame. Er hatte Ueberfluß an Arbeit für mich, Schreiben an die ägpptischen Paschas und Beys in ben verschiebenen Provinzen, Briefe an die katholische Mission in Gondokoro, sowie an ben Papst, ben Rhedive u. f. w. in italienischer, deutscher und arabischer Sprache. Das bauerte eine Zeit lang, bis er mich eines Tages in einer Mission nach Unjoro sandte. Etwas später fuhr ich stromauswärts und habe seit= bem Gordon nicht mehr gesehen."

"Im Juni 1882 schrieb mir Abdul Kader Pascha, daß er in einigen Wonaten einen Dampfer mit Lebensmitteln und Munition an mich absenden werde. Nachdem ich neun Wonate gewartet hatte, ershielt ich im März 1883 nur 15 Kisten Wunition. Das ist thatsächslich die letzte Zusuhr von irgendetwas gewesen, was ich dis zu Ihrer jüngsten Ankunft im April 1888 von der Außenwelt bekommen habe. Genau fünf Jahre!"

<sup>&</sup>quot;Während fünf Jahren bin ich in dieser Region vereinsamt geblieben. Hoffentlich aber nicht müßig. Ich wurde von den Ansgelegenheiten meiner Provinz in Thätigkeit gehalten, und es ist mir gelungen, an manchen Dingen Vergnügen zu sinden. Dennoch hat die Isolirung von der eivilisirten Welt mir das Leben ziemlich schwer gemacht. Ich würde mich des Lebens hier dis zu meinem Ende freuen, wenn ich nur regelmäßig Nachrichten erhalten könnte und eine sichere Verdindung mit der Außenwelt hätte, um alle Monate oder alle zwei oder selbst drei Monate Vücher und Zeitungen zu erhalten. Ich beneibe die Wissionare in Uganda, die monatlich ihr Packet Briefe, Zeitungen und Vücher bekommen. Herr Wackay hat in Uganda eine

vollständige Bibliothek. Das Päckchen «Honeyden»=Taback, welches ich Ihnen neulich gab, erhielt ich von ihm. Ich bekam auch einige Flaschen Spirituosen, Rleidungsstücke, Schreibpapier von ihm und ebenso die wenigen Nachrichten, welche ich aus den mir hin und wieder gesandten Nummern des «Spectator» und der «Times» ersah. Bücher über gewisse Gegenstände, welche mich interessiren, habe ich aber nie von ihm erhalten können, ohne ihm und seinen Freunden viel zu große Mühe zu machen. Ich möchte daher gern meinen eigenen Postdienst haben, dann wäre mein Leben von dem Unbefriedigtsein befreit. Ach, diese Jahre des Schweigens! Ich vermag meine Gefühle nicht in Worte zu kleiden, könnte die Zeit aber nicht nochmals aushalten."

3ch habe bereits Emin's Alter und Berson beschrieben; gewisse Eigenschaften seines Charakters werden burch die vorstehende Unterredung gekennzeichnet, jedoch wurde man ben Mann faum im vollen Umfange seiner Natur verstehen, wenn ich hier aufhörte. Fähigkeiten, Tüchtigkeit und Brauchbarkeit für die eigenthumliche Stellung, in welche er verfett war, ergeben fich aus ber Art und Beise, wie er es möglich machte, seine Truppen zu bekleiben. Unter ben uns aufgenöthigten Geschenken befanden fich Stude von Baumwollenstoff, den seine Leute selbst gewebt hatten, grob, aber fest, sowie Bantoffeln und Schuhe von seinen eigenen Schuhmachern. Das Aussehen seiner Dampfer und Boote nach ber langen Dienstzeit, die Berstellung bes für die Maschinen geeigneten Dels, einer Mischung aus Sefamol und Talg, die ausgezeichneten fanitaren Ginrichtungen, die Sauberkeit und Ordnung ber unter seinem Befehl stehenden Stationen, bie regelmäßig ohne Wiberspruch erfolgende Bahlung bes Getreibetributs seitens seiner Regerunterthanen zweimal im Jahre, alles bas dient bazu, um seinen eigenartigen Charafter zu kennzeichnen und zu beweisen, daß er Talente besitt, wie man sie bei denen, die Afrika ju ihrem Arbeitsfelbe ermablen, nur felten findet. Bei bem Bemuben, ihn zu beurtheilen, laffe ich im Geifte hunderte von Offizieren vorüberziehen, welche am Nil und Kongo gedient haben, aber ich tenne nur wenige, welche ihm in einer seiner werthvollen Eigenschaften gleichkommen würden. Abgesehen von seinen sprachlichen Renntnissen ist er Naturforscher, etwas Botaniker, und was ihn als Arzt anbetrifft, so glaube ich wol, daß 20-30 Jahre eines abenteuerlichen Lebens, wie er es geführt hat, ihm seltene Gelegenheiten geboten haben, um in diesem Beruf klug und geschickt zu werben.

von ihm gebrauchten Worte gehen, wie man aus dem Borstehenden ersieht, über das hinaus, was zu einem allgemeinen Gespräch erforderslich ist, und ließen mich auch seine Gewandtheit im Englischen erkennen, das bei seiner sonoren Stimme und gemessenen Sprechweise ungeachtet bes fremden Accents sehr angenehm klang. Ich fand ihn über die Fragen der in Zeitungen und Zeitschriften behandelten Politik sehr gut unterrichtet, gleichviel von welchem Lande wir sprachen. Sein Benehsmen ist sehr höslich und entgegenkommend, vielleicht etwas zu ceremoniös für Centralafrika, aber höchst geziemend für einen Gouverneur und gerade so, wie man es von einem Beamten in solcher Stellung, der sich seiner schweren Berantwortlichkeit bewußt ist, erwarten kann.

Fleißige Arbeit scheint für ihn ein wichtiges Lebensbedürfniß zu Er ift ein Muster anstrengender, gebuldiger Arbeit. war das Lager aufgeschlagen, so machte er sich schon daran, nach methobischer Beise in ber Einrichtung Ordnung herzustellen. Tisch und Stuhl haben ihren bestimmten Plat, auf dem Tische befinden sich die Tagebücher, auf einem passenden Postament die Aneroidbarometer, im Schatten sind die Thermometer und Psychrometer in gehöriger Weise aufgestellt, sobaß die Luft sie ordentlich bestreichen Die Tagebücher find Bunder von Zierlichkeit und ohne Rleckfe, die Schrift ist mitrostopisch klein, als ob er einen Preis für Accurateffe, Sparsamkeit, Zierlichkeit und Treue erzielen wollte. Thatfächlich zeichnen die meisten Deutschen meiner Bekanntschaft sich burch die Masse ihrer Beobachtungen und ihre überaus schone Schrift aus, während englisch sprechende Reisende, die ich kannte, Notizbücher besagen, die für fie allerdings gang brauchbar sein mochten, sonst aber nicht gut geführt, voll von Kleckfen und im Vergleich zu jenen schlecht geschrieben waren und demjenigen, welcher die Herausgabe zu besorgen hat, unenbliche Schwierigkeiten machten.

Nachstehenbes wird einige ber Schwierigkeiten illustriren, mit benen er in ben fünf Jahren, die er vom Hauptquartier in Chartum abgeschnitten war, zu kämpfen hatte.

Schufri Aga, ber Commandant ber Station Mswa, ber mir am Abend des 19. Mai einen Besuch abstattete, erzählte, daß vor etwa Jahresfrist 190 Soldaten vom ersten Bataillon von der Station Redjaf nach Kirri, wo der Pascha residirte, aufgebrochen seien, um ihn zu verhaften und als Gefangenen dei sich zu behalten. Es war nämlich von Dr. Junker in Kairo ein Brief eingetroffen, welcher die

Nachricht von der Absendung einer Expedition zu ihrer Befreiung enthielt, und dies hatte in den Gemüthern der Soldaten des erften Bataillons die verworrene Meinung hervorgerufen, daß ihr Gouverneur in jener Richtung zu fliehen und fie ihrem Schicffale zu überlaffen beabsichtige. In der Ueberzeugung, daß ihre Sicherheit in der Anwesenheit des Civilgouverneurs unter ihnen liege, waren sie auf ben Gedanken ge= kommen, ihn gefangen zu nehmen und mit fich nach Redjaf zu bringen, ber nördlichsten Station, wo bas genannte Bataillon in Garuison ftand. "Denn", sagten sie, "wir kennen nur einen Weg, und der führt den Ril hinab über Chartum."\* Als der Pascha von den Offizieren des zweiten Bataillons plötlich von diesem Plane in Renntniß gesetzt wurde, rief er: "Gut, wenn sie mich tobten wollen, ich fürchte mich nicht vor bem Tobe; laßt fie nur kommen, ich werbe fie erwarten." Das wollten die Offiziere bes zweiten Bataillons in Rirri aber nicht zugeben; fie flehten ihn an, zu fliehen, ebe bie Unzufriedenen tamen, und setten ihm auseinander, daß "bie gewaltsame Gefangennahme und die Haft bes Gouverneurs einer jeglichen Regierung ein Ende machen muffe und die vollständige Bernichtung jeder Disciplin sein werde". Längere Zeit weigerte er sich fortzugeben, aber schließlich gab er ihren Bitten boch nach und floh nach Miwa. Balb nach seiner Abreise traf bas Detachement bes ersten Bataillons ein, umzingelte die Station und ftellte die peremtorische Forderung, der Gouverneur solle herauskommen und fich ihnen ergeben. Antwort, daß der Gouverneur bereits füdwärts nach Muggi und Wadelai abgereist sei, drangen die Empörer gegen die Station vor, ergriffen ben Commandanten und die Unterbeamten, prügelten sie mit Beitschenhieben weiblich burch und nahmen die meisten als Gefangene mit, worauf sie nach Redjaf zurücktehrten.

"Sie müssen wissen", suhr Schutri Aga fort, "daß das erste Bataillon die nördlichen Stationen bewacht, daß jeder Soldat desselben gegen den Rückzug ist und jegliche Andeutung, den Wachtposten in Redjaf zu verlassen, nur ihren Unwillen hervorrust. Sie haben während der ganzen langen Zeit auf die Nachricht gewartet, daß ein Dampfer in Ladó eintreffen werde, und hängen noch fest an dem Glauben, daß der Pascha in Chartum sie eines Tages holen lassen werde. Was Emin Pascha ihnen in gegentheiligem Sinne sagt, rust nur den äußersten

<sup>\*</sup> Die Correspondenz, welche biese Leute mit Chartum unterhielten, lagt mich bezweifeln, ob bies ber mahre Grund war. Man vergleiche bas Schreiben Omar Sali's an ben Chalifen von Chartum.

Unglauben hervor. Nun Sie aber auf bem entgegengesetten Wege gekommen sind und da mehrere von uns, die wir 1875 mit Linant Bey gewesen sind, Sie in Uganda gesehen haben und noch viel mehr Sie dem Namen nach kennen, werden sie höchst wahrscheinlich die Ueberzeugung gewonnen haben, daß der Nil nicht die einzige Straße nach Aegypten ist und daß Sie, der sie aufgefunden hat, sie auch aus dem Lande sühren werden. Sie werden Ihre Offiziere, werden Ihre Sudanesen sehen ehrerbietig Ihre Botschaft anhören und mit Freuden gehorchen. Das ist meine Ansicht, obwol nur Gott weiß, wie die Stimmung augenblicklich beim ersten Batailson ist, da noch nicht genug Zeit verstossen ist, daß wir von ihm schon hätten hören können."

Als ich Emin Pascha am nächsten Tage bas von Schukri Aga Gehörte wiedererzählte, sagte er:

"Schufri Aga ist ein sehr intelligenter und tapferer Offizier, der zu seinem Range befördert worden ist wegen seiner ausgezeichneten Dienste gegen Keremallah, einen der Generale des Mahdi, als derselbe mit einigen tausend Leuten hierher kam, um uns aufzusordern, uns der Regierung des Mohammed Achmet zu unterwerfen.

"Was er Ihnen erzählt hat, ist vollständig wahr, nur hat er zu erwähnen vergessen, daß bei den 190 Soldaten des ersten Bataillons sich auch 900 bewassnete Reger befanden. Später habe ich erfahren, daß sie mich nach Gondotoro zu bringen und dort gesangen zu halten beabsichtigten, dis die Garnisonen der südlichen Stationen, Wadelai, Tunguru und Mswa, sich gesammelt hätten, um dann gemeinsam am rechten Flußuser nach Chartum zu marschiren. Beim Eintressen in der Nähe von Chartum wollten sie, auf die Nachricht, daß die Stadt wirklich gesallen sei, sich jeder in seine Heimat zerstreuen und den Leuten aus Kairo und mir es überlassen, weiter für uns zu sorgen."\*

Nachstehend einige naturhistorische und ethnographische Thatsachen, die er mir erzählt hat.

Der Wald von Msongua wird von einer großen Art von Schimspansen unsicher gemacht, die im Sommer oft zur Nachtzeit die Pflanzungen der Station Mswa besuchen, um Früchte zu stehlen.

<sup>\*</sup> Da der Pascha dies wußte, scheint er mir doch sehr unklug gehandelt zu haben, als er sich unter diese Rebellen wagte, ohne sich vorher darüber zu vergewissern, welche Wirkung seine Gegenwart auf sie ausüben wurde.

Er bemerkte, baß man an den Ufern des Albert-Sees niemals Papagaien sehe. In Unjoro trifft man sie bis 2° nördl. Br., dagegen scheinen die Seeanwohner nicht zu verstehen, was gemeint ist, wenn man von Badagaien spricht.

Unsere Leute singen ein Paar sehr junge Zebra-Ichneumons und brachten sie dem Pascha. Derselbe nahm sie an und befahl sie mit Milch zu füttern. Er erklärte, das Ichneumon sei, obwol es sehr zahm werde und äußerst drollig sei, doch schädlich.

Das neugierige kleine Thier zerbricht die Instrumente, sprist die Tinte umher und beschmutt und beschmiert Papiere und Bücher. An Giern läßt es besonders seine Zerstörungswuth aus; findet es ein Ei mit ungewöhnlich harter Schale, so hebt es dasselbe mit den Bordersfüßen und läßt es so lange fallen, bis es zerbrochen ift.

Der Pascha weiß viel von den Dinka zu erzählen. Die Heerdensbesitzer bei den Dinka haben 300-1500 Stück Vieh, schlachten dasselbe aber selten des Fleisches wegen, sondern halten es einzig und allein wegen der Milch und des Blutes. Letzteres wird mit Sesamöl vermischt und als Delicatesse verzehrt. Beim Tode eines Heerdensbesitzers ladet der nächste Verwandte seine Freunde ein und schlachtet vielleicht zwei Kinder für das Festmahl bei der Bestattung, sonst hört man kaum, daß ein Dinka das Vieh des Fleisches wegen geschlachtet hätte. Stirbt ein Stück Vieh eines natürlichen Todes, so verlangt der Appetit nach Fleisch, daß es verzehrt wird, ein Beweis, daß nicht das Gewissen den Dinka verhindert, seinen Magen mit Fleisch zu füllen, sondern, da die Kinder seinen Reichthum bilden, nur seine übertriebene Sparsamkeit.

Die Dinka bezeugen ben Tigerschlangen und allen übrigen Arten von Schlangen große Ehrfurcht. Als einer ber sudanesischen Offiziere eine Schlange getöbtet hatte, mußte er zur Strafe vier schöne Ziegen hergeben. Sie betrachten die Schlangen sogar als Hausthiere und halten sie in ihren Hütten, wobei den Thieren aber alle Freiheit gelassen wird, sodaß sie hinauskriechen und auf Beute gehen können, worauf sie zurücktehren, um zu ruhen und zu schlafen. Sie waschen die Tigerschlangen mit Milch und reiben sie mit Butter ein. Man hört in fast jeder Hütte in dem Dachwert kleinere Schlangen rascheln, die dort der Jagd auf Ratten, Mäuse u. s. w. nachgehen.

Auf ber Oftseite bes Nils fand er einen Stamm, welcher eine außerorbentliche Borliebe für Löwen hatte und bessen Mitglieder sich lieber von einem Löwen töbten ließen, als daß sie sich bes Todes eines

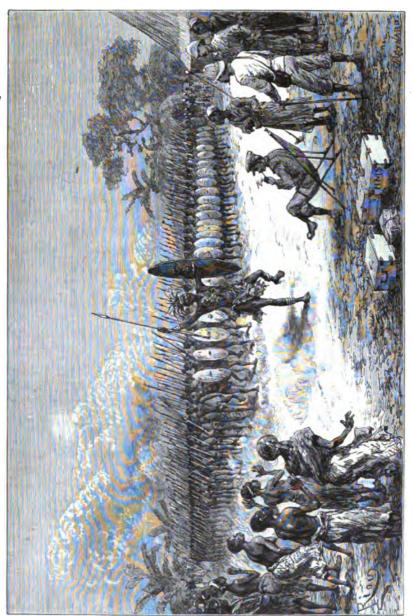

Ein Phalanxtanz von Masambont's Ariegern.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS solchen schuldig machten. Diese Leute hatten einmal eine Grube angelegt, um Büffel und ähnliches Wild zu fangen, doch war unglücklichers weise ein Löwe das erste Opfer derselben. Als die Sudanesen dies entdeckten, wollten sie das Thier tödten, der Häuptling verbot dies jedoch und bat, man möge ihm den Löwen schenken, wozu die Sudanesengern bereit waren. Während sie neugierig zusahen, was der Häuptling mit dem Thiere machen werde, schnitt dieser einen langen, kräftigen Pfahl ab und stellte ihn schräg auf den Boden der Grube, worauf der Löwe sofort an demselben emporklomm und ins Dickicht sprang, um sich der wiedergewonnenen Freiheit zu erfreuen. Zu erwähnen ist noch, daß das edle Thier keinen Versuch machte, jemand zu verlezen, und sich wahrscheinlich viel zu sehr davor sürchtete. Man könnte eine ebenso niedliche Geschichte, wie von Androkles und dem Löwen daraus machen, wenn wir nicht in einem so wahrhaften und prosaischen Zeitalter lebten.

Das "Bogelstudium", erklärte mir der grauhaarige Lieutenant aus Kairo, sei das Entzücken des Paschas. In der That scheint er in allem, was Bögel oder vierfüßige Thiere auseht, ein ebenso großes Bergnügen zu finden, wie an seinen Militär= und Civilpslichten, obwol ich nicht bemerkt habe, daß er die letztern vernachlässigt hätte, während das ehrfurchtsvolle, soldatische Benefissen, seiner Leute in seiner Gegenwart zeigt, daß ihnen die Disciplin gut eingeprägt worden ist.

Aus der vorstehenden Wiedergabe einiger von mir aufgezeichneten Unterredungen geht hervor, daß der Pascha ein wechselvolles Leben geführt hat, das ruhigen, in der Heimat bleibenden Leuten viel werthsvollen und anregenden Lessestoff bieten würde. Hoffentlich wird er sich eines Tages bereit sinden, ihnen in Buchform einige der überzaschenden Ereignisse seines Lebens in Asien und Afrika vorzulegen und ihnen in seiner eigenen angenehmen Weise die interessantesten Besobachtungen zu wiederholen, die er während seines langen Aufenthalts in einer neuen und wilden Natur gemacht hat.

## Achtzehntes Kapitel.

### Aufbruch zum Gutfațe ber Rachhut.

Marsch nach Mukangi unter Begleitung verschiebener Bolksstämme. — Lager im Dorfe Ukuba. — Ankunft im Fort Bobo. — Unsere Invaliben in Ugarrowwa's Pflege. — Lieutenant Stairs' Bericht über seine Reise zur Transportirung der Invaliden nach Fort Bodo. — Nächtliche Besuche der tücksichen Zwerge. — Allgemeine Musterung der Garnison. — Ich entschließe mich, die Führung der Ersastruppe selbst zu übernehmen. — Rapitan Relson's Krankheit. — Mein kleiner Dachshund "Randy". — Beschreibung des Fort. — Die Sansibariten. — Abschähung der Zeit für die Reise nach Jambuja und zurück. — Lieutenant Stairs' Muthmaßung über den Dampfer "Stanleh". — Gespräch mit Lieutenant Stairs über Wajor Barttelot und die Rachhut. — Instructionsschreiben an Lieutenant Stairs.

Am 1. Juni marschirten wir in Begleitung von etwa zwanzig von Masamboni's Leuten von Undussuma nach Westen. Nach andertshalb Stunden erreichten wir den District von Urumangua, der und eine Excorte von etwa 100 Mann lieferte, während die Arieger Massamboni's in ihre Heimat zurücksehrten. Nach zweistündigem Marsche trennten sich die Leute von Urumangua in Unjabongo wieder von und und überließen ihre Ehrenpflicht den Bewohnern des neuen Districts, die uns anderthalb Stunden weit begleiteten und dafür sorgten, daß wir in Mukangi gut untergebracht und reichlich mit Lebensmitteln versehen wurden. Kurz vorher, ehe wir diesen Ort erreichten, waren wir in Schlachtordnung aufgestellt, da ein Kampf unmittelbar bevorzustehen schlachtordnung aufgestellt, da ein Kampf unmittelbar bevorzustehen schlachtordnung es dem Muth und gesunden Berstande des Häuptlings, einen nutslosen Bruch zwischen beiden Parteien zu verhüten.

Gute Beispiele finden ebensowol Nachahmung wie schlechte. Die Häuptlinge von Wombola und Kamette hatten erfahren, wie rasch wir die freundlichen Anerbietungen Mukangi's angenommen hatten; als wir dann am nächsten Tage durch ihre Districte marschirten, hörten wir weder einen Kriegsruf noch sahen wir eine feinds

liche Geftalt. Die Leute von Kamette riefen uns allerdings zu, wir sollten unsern Marsch fortsetzen, allein das war vollständig gerechtsertigt, da wir in ihrem Dorf nichts zu thun hatten und es noch früh am Tage war; bei der Ankunft im nächsten Dorfe, Ukuba, waren wir aber ermüdet und wünschten nach dem fünfstündigen Marsche zu rasten. Ukuba, ein District von Besse, hatte am 12. April unsere Waffen bereits kennen gelernt und gestattete uns deshalb, ruhig unser Lager aufzuschlagen. Bei Sonnenuntergang hatten wir die Genugthuung, mehrere Eingeborene unbewaffnet ins Lager kommen zu sehen, und am nächsten Morgen stellten sie sich nochmals ein mit Geschenken, einer Milchziege, einigen Hühnern und genügend Bananen für alle.

Am 3. Juni marschirten wir rasch weiter und nahmen einige Kanves weg, welche wir zum Uebersetzen der Colonne über den Ituri brauchten, den wir, obwol in letzter Zeit nur wenig Regen gefallen war, so hoch angeschwollen fanden wie im April.

Am nächsten Tage nahmen wir, nachdem wir den Fluß übersschritten hatten, eine Frau aus Mande gefangen, ließen sie aber wieder frei, damit sie ihren Leuten erzählen könne, daß wir vollständig harmlos seien, wenn man uns den Weg nur frei ließe. Vielleicht breitet sich infolge dessen das Gebiet noch aus, in welchem wir Frieden zwischen uns und den Eingeborenen hergestellt haben.

Am 5. Juni lagerten wir uns in Baburu und am nächsten Tage in West-Indenduru. Der 7. Juni brachte uns nach siebenstündigem Marsche nach einem Flusse, der nach der großen Zahl der an seinen Usern stehenden Raphiapalmen den Namen Miwale führt, und am nächsten Tage erreichten wir Fort Bodo, wohin wir 6 Rinder, eine Heerde Schafe und Ziegen, einige Lasten einheimischen Taback, 4 Gallonen des vom Pascha gebrannten Whisty und einige weitere kleine Luxus-artikel mitbrachten, um die Herzen der Garnison zu erfreuen.

Im Walbe herrschte ein so vollständiges Schweigen, daß wir gegenseitig über unser Schicksal während der 67tägigen Trennung vollständig in Unwissenheit waren. Bis wir uns Fort Bodo auf etwa 400 m genähert hatten, konnten wir uns noch nicht vorstellen, was aus Lieutenant Stairs geworden war, den ich, wie man sich erinnern wird, am 16. Februar nach der Station Ugarrowwa's geschickt hatte, um die dort etwa vorhandenen Genesenden zu holen, damit dieselben das Los theilten, das uns im offenen Lande bevorstand, dessen bloßer Anblick schon von so heilsamer Wirtung auf unsere Leute gewesen war. Ebenso wenig konnte die Garnison muthmaßen, welches Geschick uns

zutheil geworden war. Als aber unsere Flinten das schlafende Echo bes Waldes erweckten, hörten wir, als der Schall kaum erstorben war, schon die Antwort der Gewehre der Garnison; wie wir daraus erkannten, daß Fort Bodo noch existirte, so ersuhren auch die in den Grenzen der Lichtung eingeschlossen Unglücklichen durch unser Schießen, daß wir vom Njansa zurückgekehrt seien.

Der erste, welcher sich zeigte und uns begrüßte, war Lieutenant Stairs, dicht gesolgt von Kapitän Nelson, beibe in vorzüglicher Bersfassung, aber von etwas teigartiger Farbe. Dann kamen die Leute in Trupps herbei, jubelnd vor Freude, mit blitzenden Augen und strahlenden Gesichtern, da diese Naturkinder ihre Stimmung nicht zu verheimlichen und ihre Gemüthsbewegung nicht zu verbergen verstehen.

Aber ach! meine Berechnungen. Seitdem ich die Waldregion betreten habe, sind dieselben immer unrichtig gewesen. Nachdem ich, meiner Meinung nach sorgfältig, jede Meile des zurückzulegenden Weges und jedes Hinderniß, welches Lieutenant Stairs und seinen leicht beladenen Begleitern entgegentreten könnte, berücksichtigt hatte, war ich überzeugt, daß er nach einer Abwesenheit von 39 Tagen wieder bei und sein würde. Wir blieben 47 Tage, da wir bestimmt wußten, daß es ihn freuen würde, bei der erfolgreichen Beendigung unserer Anstrengungen und dem sie krönenden Triumph zugegen zu sein. Er traf nach 71tägiger Abwesenheit ein, und zu der Zeit hatten wir uns bereits mit Emin Pascha in Berbindung gesetzt.

Ich hatte ferner berechnet, daß von den 56 Invaliden, welche wir in der Obhut Ugarrowma's zurückgelassen hatten und auf unsere Rosten verpflegen ließen, minbeftens 40 Genesenbe für ben Marsch bereit und tüchtig sein würden; allein Berr Stairs fand biefelben meift in einem noch schlimmern Zustande als bamals, als wir uns von ihnen trennten. Alle Somali waren gestorben bis auf einen, und dieser lebte nur noch, bis er Ipoto erreichte. Von den 56 Mann waren nur noch 34 übrig. Unter diesen befand sich Djuma mit dem amputirten Juß; drei Mann waren auf einer Fourragirtour abwesend. Bon dieser ihm überlieferten jämmerlichen Truppe von 30 lebenden Gerippen starben 14 auf bem Wege, 1 wurde in Ipoto gurudgelaffen und die 15 waren übriggeblieben, um an ihren entstellten nackten Körpern die ekelerregenden Farben und Wirkungen der chronischen Krankheiten zu zeigen. Nachstehender Bericht, in welchem Herr Stairs seine bemerkenswerthe Reise beschreibt, erklärt seinen Aufenthalt voll= ständig.

Fort Bodo, Jówiri, Centralafrika, 6. Juni 1888.

#### Geehrter Berr!

Ich habe die Ehre Ihnen zu melben, daß ich gemäß Ihrem Befehle vom 15. Februar 1888 diesen Plat am 16. des genannten Wonats mit einer Escorte von 20 Boten und sonstiger Ausrüstung verlassen habe, um mich nach der Station Ugarrowwa's am Ituri zu begeben, die Boten von dort auf den Weg nach der Colonne des Wajor Barttelot zu bringen, die unter der Obhut Ugarrowwa's gebliebenen Invaliden zu übernehmen und sie nach dieser Station zu geleiten.

Nachbem wir biefen Blat alfo am 16. Februar verlaffen hatten, trafen wir am 17. bei bem Dorfe auf bem Rilimani-Sugel ein. Am nachsten Tage beschloß ich etwa 3 km westlich vom Rilimani auf unserm Durchmarsch nach 3poto, einen großen und ftart begangenen Eingeborenenpfad einzuschlagen, und verfolgte benfelben bemgemäß bis 11 Uhr vormittags. Nachdem wir fo weit gegangen waren, wandte ber Weg fich allgu weit nach Norben und Often, weshalb ich nach andern Pfaben fuchte, in ber hoffnung, bei ber Berfolgung eines folden ichlieflich auf eine große Strafe zu gelangen und uns auf biefe Beife nach bem Ihuru burchzuarbeiten. Als wir einen Bfad gefunden hatten, folgten wir bemfelben 3 km und faben bann, bag ber Beg ploglich aufhorte, und ba feine weitere Spur von bemfelben ju entbeden war, fehrten wir nach unferm frühern Wege gurud und marichirten auf bemfelben weiter; an bemfelben Tage bemuhten wir uns noch viermal, nach Rordwesten ober irgendwie in biefer Richtung vorzubringen, bis wir spat am Abend, gerabe vor Duntelwerben, nachbem wir einen mit Mertzeichen verfehenen Bfab gefunden hatten, uns lagerten. Am nachften Tage, 19. Februar, folgten wir biefem Bege in raschem Tempo nach Nordwesten und kamen um 10 Uhr vormittags zu einem verlaffenen Dorfe. hier horten die Merkzeichen am Bege auf und es maren feine Spuren von einem aus bem Dorfe führenden Bfabe gu finben, obwol wir nach allen Richtungen bin grundlich banach fuchten. Bir fehrten beshalb wieber um und verfolgten eine breite Spur nach Nordoften, worauf wir einen neuen Berfuch machten, boch mar ber Pfad wiederum zu Enbe.

Rach einiger Ueberlegung kehrte ich zu unserm Lager vom vorigen Tage zurud und beschloß, einen Pfad in der Richtung nach Mambungu zu versolgen und dann einen Seitenweg einzuschlagen, der nach der Behauptung der Eingeborenen nach dem Jhuru führen sollte; allein als wir demselben nachgingen, fanden wir, daß er nur bis zu einigen Wambutti-Hütten sührte und dort aufhörte.

Nachbem ich ben Anführer ber Boten um seine Meinung befragt hatte, beschloß ich bann wieder umzukehren und unserer alten Route nach Ipoto zu folgen, bort zwei Führer zu gewinnen, bann dem Pfade nach dem Dorfe Uledi's nachzugehen, baselbst den Ihuru zu überschreiten und darauf dem nördlichen Ufer des Flusses zu folgen u. s. w. Meine Gründe hierfür waren folgende: Wenn ich in dieser Weise fortsuhr Pfade auszuschen, würde ich vier oder fünf Tage verlieren, was dei meiner beschränkten Zeit nicht angängig war; und zweitens würde der Bersuch, uns einen Weg durch das Dickicht in der Richtung nach dem Flusse zu bahnen, uns wahrscheinlich fünf Tage koften, welche jeden Bortheil, den ein Weg nach Norden vielleicht haben könnte, vollständig aufwiegen würden. Nachdem wir am 22. Februar die Station Kilonga-Longa's erreicht hatten, trasen wir eine Bereinbarung wegen einer Abtheilung, die uns auf einer Straße südlich vom Ituri führen sollte, und setzen am 24. die Reise fort. Am 1. März überschritten wir den Lenda; unser Curs war jest NW. und NNW. Am 9. Wärz trasen wir in Farisch, der obern

Station Ugarrowma's, ein und am 14. erreichten wir früh morgens beffen Station am Sturi. Wir hatten viele Tage Regen gehabt, ich litt infolge beffen sehr ftark an Fieber und mußte nach ber Ankunft bei Ugarrowma zwei Tage bas Bett hüten.

In der Station Ugarrowwa's fand ich, daß acht ober zehn Mann auf einer Fourragirtour begriffen waren, und es dauerte 3 1/2 Tage, ehe ich dieselben bekam.

Bei Ugarrowwa waren am 18. September 1887 sechsundsunfzig (56) Mann zurückgeblieben, nämlich 5 Somali, 5 Nubier und 46 Sansibariten. Bon dieser Gesammtzahl waren 26 gestorben, worunter sämmtliche Somali, mit Ausnahme Dualla's. Zwei Mann sehlten noch, als ich wieder ausbrach. Baraka W. Mussachme erhielt von mir den Besehl, an die Stelle eines Boten zu treten, den wir wegen eines heftigen Geschwürs in Jpoto hatten zurücklassen müssen, und Djuma den Said blieb bei Ugarrowwa.

Die meisten ber Leute befanden sich bei meiner Ankunft in geschwächtem Zuftande; als ich wieder fortging, wollte ich daher sieden von ihnen nicht mitnehmen. Ugarrowwa weigerte sich jedoch geradezu sie zu behalten, sodaß ich die Leute mitzunehmen gezwungen war, mit der Gewißheit, daß sie unterwegs sterben wurden.

Am 16. Mars schiedte ich Abbullah und seine Boten flugabwarts. Am 17. übernahm ich von Ugarrowwa 44 Gewehre, von denen ich ihm 2 nebst 42 Remington-patronen zum Geschenk machte.

Um 18. rechnete ich mit Ugarrowma ab mit bem Betrage von 870 Dollars, b. i. je 30 Dollars für 29 Mann, und übergab ihm seine Wechsel sowie Ihren Brief.

Am selben Tage verließ ich ihn mit meinem Gesolge auf dem Wege nach Ihmiri. Ugarrowwa hat in der That Kapital aus seiner Invalidenstation geschlagen.

Bom 19. bis 23. März, an welchem Tage ich Farischi erreichte, regnete es bebeständig, wodurch der Beg beschwerlich und der Uebergang über die Bäche schwierig wurde. Bon hier bis nach Ipoto hatte ich Tag für Tag schwere Fieberanfälle, und da ich keine Leute hatte, um mich zu tragen, so mußte ich Märsche von 7 bis 10 km pro Tag machen. Das beständige Durchnäßtsein und die schlechten Bege machten sämmtliche Leute sehr niedergeschlagen und einige von ihnen bezweiselten sogar, daß Beistand für sie voraus sei. Am 11. April tras ich in Ipoto ein und marschirte am 13. wieder ab; nach weitern Schwierigkeiten durch Fieber langte ich am 26. April hier an. Alle waren froh, als sie das Fort sahen. Den Somali Dualla mußte ich in Ipoto zurücklassen; Tam, ein srüherer Eseltreiber, besertirte unterwegs. Bon dem Trupp Invaliden (26) waren 10 gestorben. Kibwana starb im Lager in der Nähe von Mambungu ebenfalls an einer Brustkrankheit. Bon 56 Invaliden habe ich nur 14 lebend nach dem Fort gebracht.

Bei ber Ankunft in Fort Bobo erfuhr ich, daß Sie schon lange fort seien, daß ich mit den wenigen Gewehren, über welche ich verfügte, Ihnen nicht mit Sicher-heit folgen konnte, weshalb ich in der Station blieb und mich zum Dienst bei Kapitan Relson melbete, welcher von Ihnen mit-dem Befehl über Fort Bodo betraut war.

Ueberschwemmungen, Regengusse, Fieber und sonstige Krankheiten sind die Ursachen unsers langen Fortbleibens gewesen, und wir alle, die überhaupt in marschfähigem Bustande waren, haben bittere Enttauschung gefühlt, als wir nicht

im Stanbe maren, Gie gu erreichen.

3ch habe bie Ehre u. f. w.

23. G. Stairs, Lieutenant.

herrn &. M. Stanlen.

Ueber ben Zustand ber Garnison von Fort Bobo war nur wenig zu klagen; die Lage der mit Geschwüren behafteten Bersonen hatte sich zwar nicht gebessert, aber auch nicht verschlimmert, die anämischen Opfer der Torturen der Manjema in Ipoto hatten vielleicht ein paar Gramm an Gewicht zugenommen, und bie chronisch Gleichgültigen und Saumseligen waren noch vorhanden, um uns durch ben Anblick ihres Elends baran zu erinnern, daß sie sich für ben uns bevorstehenden langen, verzweifelten Marsch nicht eigneten. Wir hatten das alles erwartet. Die weite Reise nach Jambuja und zurück, etwa 1700 km, konnte nie von Leuten zurückgelegt werden, die keine Luft bazu hatten; bazu bedurfte es Freiwilliger, welche durch eigenes Interesse angefeuert und durch das Bewußtsein angeregt wurden, daß nach Beendigung biefer einen Aufgabe bas Elend bes Balbes, hunger, Feuchtigkeit, Regen, Schlamm, Dunkelheit, Pflanzenkoft, vergiftete Pfeile Dinge und Leiden der Bergangenheit sein und daß dann die Freude über das Grasland, bas göttliche Licht, bie Helligkeit und Barme bes vollen Tages, bas Schwanken bes Grases im erfrischenben Sturm, ber Trost kommen würden, daß ber Himmel über uns ift und bie Erbe, noch voll frohen Lebens, strahlend von Wohlwollen und Güte, für immer vor uns liegt. D, gütiger Gott! beschleunige biesen Tag! Aber können die Schwarzen, die "Thiere", die "Nigger", die "schwarzen Teufel" das fühlen? Wir werben feben.

Eine Maisernte war eingeheimst und sicher in den Vorrathshäusern untergebracht, die Felder waren auß neue für das Auspflanzen vorbereitet, die Bananenpflanzungen lieferten noch undeschränkte Mengen Nahrungsstoff, die süßen Kartoffeln wuchsen an verschiedenen Stellen wild und von Bohnen war ein ziemlich großer Vorrath vorhanden.

Die bösartigen Zwerge, die Wambutti, hatten wiederholt nächtliche Besuche abgestattet und die Kornfelder etwas geplündert, worauf Lieutenant Stairs mit einigen ausgesuchten Leuten der Garnison die Marodeure verfolgt und vollständig in die Flucht gejagt hatte; er hatte bei dem Gesecht einen Mann verloren, aber den kleinen Dieben einen heilsamen Schrecken eingejagt.

Das Fort enthielt jest 119 Sansibariten von der Borhut, vier von den Soldaten Emin Pascha's, 89 Madi-Träger und drei vom Albert-Njansa gekommene Weiße, außer den 57 Sansibariten und Sudanesen, sowie den beiden Offizieren, welche die Garnison gebildet hatten, zusammen 283 Seelen. Aus dieser Zahl sollten wir eine

Colonne von Sansibariten=Freiwilligen und Madi=Trägern bilden, um Major Barttelot und der Nachhut zu Hülfe zu eilen.

Nach zweitägiger Raft hielten wir eine allgemeine Mufterung ab. Ich setzte ihnen laut die Erfordernisse unserer Lage auseinander; unsere weißen Brüder litten unter Gott weiß mas für Schwierigkeiten, und zwar Schwierigkeiten, die ihnen größer erschienen als uns, ba wir ben Bald überstanden hatten und daher seine Beschwerden als geringer betrachten könnten. Denn die Erfahrung wurde uns lehren, wie wir mit ben Rationen weiser umgehen mußten, wo wir den ermatteten Körver erfrischen könnten und wann wir den Marsch durch die zwischenliegende Wildniß beschleunigen und unsere Sulfsmittel zu Rathe ziehen mußten. Unsere Wiedervereinigung wurde unsere armen Freunde erfreuen, die wegen unserer langen Abwesenheit betrübt seien, und unsere guten Nachrichten wurden felbst die Schwächsten wieder aufrichten und die Berzweifelnden ermuthigen. Sie alle wüßten, welche Schäte von Stoffen und Glasperlen sich in der Obhut der Nachhut befänden. Wir könnten nicht alles tragen, und brauchten auch thatsächlich gar nicht so viel. Wie könnte das beffer verwendet werden, als für die unermüdlichen, treuen Burschen, welche ihren Herrn zweimal nach dem Niansa und zurud zu seinen lange vermißten Freunden gebracht hätten? "Ich bitte euch deshalb, tretet zu mir heran, ihr, die ihr bereit seid, während ihr, die ihr im Fort zu bleiben vorzieht, in Reih und Glieb fteben bleibt."

Vor Freude über ihre frische Kraft, ihre vorzügliche Gesundheit und die Anerkennung ihres Werthes schrien 107 Mann laut: "Auf zum Major! Auf zum Wajor!" und sprangen auf meine Seite, sobaß nur sechs Mann, welche wirklich wegen Krankheit und zunehmender Geschwüre untauglich waren, stehen blieben.

Wer Menschenkenner ist, wird bemerken, daß sich bei solcher Gelegenheit einige Tugenden des Menschen zeigen, wenn auch andere blind sind und die seinern Züge der menschlichen Natur nicht zu erkennen vermögen, ebenso wie es viele Leute gibt, welche durchaus nicht im Stande sind, in einem Gemälde die die Meisterhand eines großen Malers verrathenden Pinselstriche oder in einem Gedichte die mit Kraft und Wahrheit gepaarte Anmuth und Glätte des wirklichen Dichters zu erkennen.

Nachdem ich einige Leute von der Garnison ausgewählt hatte, welche an die Stelle derjenigen treten sollten, welche für den uns bevorstehenden langen Warsch untauglich waren, blieb nur noch übrig,

25tägige Maisrationen an jedes Mitglied ber Entsatzolonne zu vertheilen und jedem Mann und Knaben den Rath zu geben, außers bem so viel Bananenmehl für sich vorzubereiten, wie er tragen könnte.

Bis zum Abend des 15. Juni waren alle Mann beschäftigt, die harten Maiskörner mit Schlägel, Mörser und Sieb zu Mehl zu verwandeln oder eine Art Grütze aus denselben herzustellen, und Bananen zu schälen, in Scheiben zu schneiden, auf einem hölzernen Rost über langsamem Feuer zu trocknen und zu seinem Mehl zu zerstoßen. Ich hatte meinerseits neben den Borbereitungen, welche die allgemeinen Bedürfnisse erforderlich machten, viele persönliche Geschäfte zu erledigen, wie die Reparatur meiner Beinkleider, Schuhe, des Stuhls, Schirms, Regenrocks u. s. w.

Meine Absicht war, die Entsattruppe selbst zu führen und keine Offiziere zur Begleitung mitzunehmen, und zwar aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aber, weil jeder Europäer eine Bermehrung des Bepacks bedingte, bas jest von bem allerkleinsten Umfange fein mußte, ber sich mit ber allgemeinen Sicherheit vertrug. Außerdem verbiente Lieutenant Stairs nach seinem Marsche nach Ipoto, von wo er bas Stahlboot nach Fort Bodo gebracht, und feiner Reise nach ber Station Ugarrowma's, von wo er die Genefenden herbegleitet hatte, meiner Ansicht nach Rube. Rapitan Relson hatte schon seit ber zweiten Sälfte bes September 1887 stets an verschiebenen Uebeln gelitten, zuerst an Geschwüren, dann an allgemeiner Schwäche, welche fast sein Leben bedrohte, Aufbrechen ber Haut, Lenbenweh, schmerzenden Füßen und hartnäckigen Fieberanfällen; für jemand mit so verdorbenem Blute mußte eine Reise, wie wir fie zu unternehmen im Begriffe ftanben, unzweifelhaft sich als töblich erweisen. Dr. Parke, der einzige zur Berfügung stehende Offizier, wurde aber für die Kranken im Fort gebraucht, da die Garnison thatsächlich meift aus Leuten bestand, welche ber ärztlichen Pflege und Behandlung bedurften.

Nur mit großer Mühe waren wir im Stande, aus der Garnison 14 Leute auszuwählen, welche Kapitän Nelson bis nach Ipoto begleiten sollten, um das dort noch befindliche Dupend Lasten zu holen; aber gerade als wir im Begriff standen aufzubrechen, wurde der Kapitän von einem neuen Anfall von Wechselsieber und einer seltsamen Anschwellung der Hand betroffen, sodaß wir nothwendigerweise Dr. Parke auf diesem kleinen Marsche an seine Stelle treten lassen mußten.

Mein treuer kleiner Dachshund "Randy", welcher die Anstrengungen bes zweimaligen Marsches nach dem Albert-Rjansa so gut ertragen

hatte und ber uns in der Stunde großer Noth ein so ergebener Freund gewesen und aller Liebling geworden war — obgleich er keinem Sansisbariten gestattete sich unangemeldet mir zu nähern —, wurde der Sorgsfalt des Lieutenants Stairs übergeben, um ihm die lange Reise von über 1500 km, die wir vor uns hatten, zu ersparen. Aber der arme Hund misverstand meinen Zweck, und von dem Augenblick an, als ich ihn verlassen hatte, wies er entschieden alle Nahrung zurück und starb am dritten Tage an gebrochenem Herzen.

Bei genauer Erwägung bes Zustanbes, in welchem bas Fort und die Garnison sich befanden, sowie ber Fähigkeit bes Commandanten, Lieutenant Stairs, ber burch ben Beiftand von Kapitan Relson und Dr. Parke unterstützt wurde, gewann ich die festeste Ueberzeugung, daß das Fort mit 60 Gewehren und genügenden Munitionsvorräthen bei jedem Angriff ber Eingeborenen, wie ftart fie auch fein mochten, unbezwinglich sei. Bu zwei Dritteln war dasselbe von einem breiten und tiefen Graben umgeben; an jeder Ede war eine die Lichtung beherrschende, bicht umzäunte Plattform errichtet, beren Zuführungewege und Seiten von den Gewehren orbentlich bestrichen werden konnten, und alle Eden waren durch eine ununterbrochene Palissabenreihe mit= einander verbunden, welche an der Außenseite mit Erdreich befestigt und an ber Innenseite mit einem ftarken Ballgang ausgestattet mar. zum Fort führenden Sauptwege waren ebenfalls mit Zäunen verfehen, die als hindernisse bienen sollten. Das von der Garnison bewohnte Dorf lag an ber vom Graben nicht geschütten Seite und war in ber Form eines lateinischen V gebaut, um ben Gingang ins Fort zu maskiren. Bei Tage konnte fich keine feinbliche Abtheilung bem Fort unbemerkt bis auf etwa 140 m nähern, und bei Nacht waren 10 Schildwachen eine genügende Borfichtsmaßregel gegen Ueberfall und Feuer.

Diese Schutzmaßregeln richteten sich nicht so sehr gegen die Einsgeborenen allein, sondern auch gegen eine mögliche und keineswegs unwahrscheinliche Berbindung der Manjema mit den Eingeborenen. Wan hätte ebenso viel für die Wahrscheinlichkeit einer solchen Bersbindung anführen können wie gegen dieselbe, aber es ist eine vollständig falsche Politik, müßig zu bleiben, wenn der Ausgang zweifelshaft ist, und bei den Hunderten von Lagern und Stationen, welche ich in Afrika anlegte, habe ich auch nicht in einem Falle den Platz geswählt, ohne jede nahe oder ferne Möglichkeit zu berücksichtigen.

Jch konnte jest Fort Bodo verlassen, ohne die geringste Sorge bes züglich der Eingeborenen und Manjema, aber auch ohne Furcht vor Un-

verträglichkeit zwischen den Offizieren und Sansibariten haben zu müssen. Die Offiziere waren jetzt mit der Sprache ihrer Leute, sowie mit deren verschiedenen Gewohnheiten, Launen und Gemüthöstimmungen vertraut, und die Leute vermochten ebenfalls das Temperament der Offiziere zu unterscheiden. Beide Parteien waren auch der Meinung, daß ihr Aufsenthalt in Fort Bodo wahrscheinlich nicht von langer Dauer sein werde, da der Pascha versprochen hatte, sie innerhalb zweier Monate zu besuchen, und sie von dem Besuche eines Mannes von solcher Aufsmerksamkeit und Klugheit gewiß ebenso viel Vergnügen als Nutzen erwarten konnten. Bei seiner Kückehr nach dem Njansa konnten sie ihn begleiten und das Fort seinem Schicksale überlassen.

Hinsichtlich der Treue der Sansibariten war ebenfalls kein Grund zum Zweifeln mehr vorhanden. Wie tyrannisch oder ungerecht — es ist dies nur eine Annahme — die Offiziere auch sein mochten, die Sansibariten konnten nur zwischen ihnen auf der einen und dem Kannibalismus der Wambutti und der eingesleischten Grausamkeit der Manjema auf der andern Seite wählen.

Ich wünschte, ich hätte dieselbe Zuversichtlickeit und Befriedigung bes Gemüths auch bezüglich der Nachhut fühlen können. Mit dem Ablauf eines jeden Monats war meine Sorge gestiegen. Als eine Woche nach der andern verstrich, wurde mein Glaube an ihre Sichersheit schwächer und mein Geist, ermüdet von dem beständigen Kampfe zwischen Hoffen und Zweiseln und der Schaffung von geistreichen, schönen Theorien und der nicht weniger schlauen Vernichtung derselben beschränkte sich, meiner eigenen Ruhe und Gesundheit wegen, gezwungenersmaßen darauf, sich der Gedanken zu enthalten und Zuslucht zu suchen bei der sesten Ueberzeugung, daß der Major sich noch in Jambuja besände, aber verlassen wäre. Unsere Aufgabe war es daher, nach Jambuja zu marschiren, das nothwendigste Waterial entsprechend der Leistungsfähigkeit unserer Trägertruppe dort auszuwählen und dann mit größtmöglicher Schnelligkeit nach dem Njansa zurückzukehren.

Auf Grund dieser Annahme berechnete ich die Zeit, welche wir zu der Reise brauchen würden, und übergab meine Schätzung mit einem Instructionsschreiben dem Commandanten des Fort zu dessen Gebrauch.

Da die Entfernung von Fort Bodo nach dem Rjansa 200 km beträgt und in einem Marsche von 288 Stunden =74 Tagen, einschließlich der Rasttage, zurückgelegt worden ist;

wird unser Marsch nach Jambuja vermuthlich 100 Tage und auf dem Rückwege ebenso viel Zeit in Anspruch nehmen. Bom 16. Juni 1888 bis 2. Januar 1889 sind 200 Tage. Bir können vernünftigerweise am 2. Januar in Fort Bodo und am 22. besselben Monats am Albert-See erwartet werden.

Ober folgendermaßen: Aufbruch am 16. Juni 1888:

```
Fort Bodo nach Ugarrowwa . . .
                                  5. Juli.
Bon dort
              Avisibba
                      . . . . 25. Juli.
              Mupe . . . . . 14. August.
              Jambuja
                                  3. September.
Raft 10 Tage
                            . . 13. September.
              Wupe . . . . .
Rüdtehr nach
                                  3. October.
              ben Panga-Fällen . 23. October.
                         . . . 22. December.
              Fort Bobo
Raft 5 Tage
                                 27. December.
                           . .
Bon bort nach bem Albert-See . . 16. Januar 1889.
```

Als ich am letten Abend meines Aufenthalts in Fort Bodo Lieutenant Stairs nochmals die verschiedenen ihm anvertrauten allgemeinen und persönlichen Pflichten wiederholte, meinte er, daß vielleicht die Nichtankunft des Dampfers "Stanley" der Grund des vollständigen Fehlens jeder Nachricht von der Expedition sei, worauf ich ihm etwa Folgendes bemerkte:

"Das ift eigentlich eine grausame Annahme, mein lieber Herr; bas ist bas Wenigste, was ich befürchte, benn soweit ich konnte, habe ich für diesen Fall Borsorge getroffen. Sie müssen nämlich wissen, daß ich bei der Abfahrt des Dampfers von Jambuja am 28. Juni dem Kapitän desselben mehrere Briefe übergeben habe. Der eine war an meinen guten Freund Lieutenant Liebrechts, den Gouverneur des Stanley-Pool-Districts, und forderte diesen auf, um unserer alten Freundschaft willen den Dampfer so rasch wie möglich mit unsern Waaren und der Reservemunition zurückzuschicken.

"Ein zweites Schreiben war an Herrn Swinburne, meinen frühern Secretär, ein Muster von Treue, gerichtet und sautete bahin, daß wenn bem «Stanley» ein Unfall zugestoßen sei, ber ihn an der Rücksahrt nach Jambuja verhindern könnte, er die Güte haben möge, anstatt dessen den Dampfer «Florida» zu schicken, da die Eigenthümer Geschäftsleute seien und baare vollständige Entschädigung, die ich garantirte, ebenso bereitwillig annehmen würden wie den Nutzen aus dem Elsenbeinhandel.

"Ein dritter Brief war an Herrn Antoine Greshoff, ben am Stanlen-

Pool wohnenden Agenten des holländischen Hauses in Banana, gerichtet und sagte ihm, daß falls die beiden Dampfer «Stanley» und «Florida» nicht zu haben seien, er eine große Summe baaren Geldes verdienen könnte, wenn er den Transport der Vorräthe der Expedition von Stanley-Pool und von 128 Mann von Bolobo nach Jambuja übersnehmen würde. Was er für Fracht und Beköstigung vernünftigerweise verlange, würde ihm, wie ich garantirte, sofort bezahlt werden.

"Ein vierter Brief an unsern in Stanley-Pool befehligenden Offizier, Herrn John Rose Troup, lautete dahin, daß, wenn die Dampfer «Stanley», «Florida» und auch der des Herrn Greshoff verhindert seien, er die größten Anstrengungen und Mittel auswenden solle, um, gleichviel mit welchen Kosten, Boote und Kanoes zu sammeln und sich mit den Herren Ward und Bonny in Bolodo in Verbindung zu sehen. Herr Ward in Bolodo wurde gleichfalls dringend gebeten, dasselbe in Ujansi zu thun, die Fahrzeuge mit den Sansibariten und Eingeborenen zu bemannen und die verschiedenen Waaren etappenweise nach dem besestigten Lager dei Jambuja zu befördern. Letzters würde doch kaum nothwendig werden, da es sehr unwahrscheinlich ist, daß weder der «Stanley», noch die «Florida» oder der Dampfer des Herrn Greshoff vom 28. Juni 1887 bis 16. Juni 1888, also sast 12 Monate, für unsere Zwecke nicht zur Verfügung stehen sollten.

"Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, daß sowol dem Kapitän wie dem Maschinisten des «Stanley» eine Belohnung von 50 Pfd. St. versprochen worden ist, wenn sie innerhalb der kürzesten Frist zusrückgekehrt sein würden. Eine solche Summe ist für arme Leute keine Kleinigkeit und ich bin überzeugt, daß wenn sie nicht durch ihre Borgesetzen daran verhindert wurden, sie auch ihrem Versprechen nachgekommen und alle Waaren und Leute wohlbehalten in Jambuja eingetroffen sind."

"Sie glauben also noch, daß Major Barttelot in irgendeiner Beise Berzögerung verschulbet hat?"

"Ja, er und Tippu-Tib. Letterer hat natürlich seinen Contract gebrochen. Daran kann kein Zweisel sein. Denn wenn er seine 600 Träger ober auch nur die Hälfte berselben mit unsern Sansisbariten vereinigt hätte, dann würden wir schon längst von ihnen geshört haben, entweder in Ipoto, als Sie des Bootes wegen dorthin zurückgekehrt waren, oder später, als Sie am 18. September 1887 bei Ugarrowwa eintrasen und wir erst 81 Tage von Jambuja entsernt waren. Hat der Araber, wie er versprach, ohne Verzug Boten absgesandt, so würden wir sicherlich jest schon Antwort haben, wenn der

Major von Jambuja aufgebrochen wäre. Auch die Boten, welche wir am 16. Februar mit Ihnen nach der Station Ugarrowwa's gesandt und die Sie am 16. des nächsten Monats gegenüber der Station sicher über den Fluß geseitet haben, sämmtlich ausgesuchte, wohlbewaffnete und mit dem Wege vertraute Männer, würden sicherlich bise jeht zurückgekehrt sein, wenn die Nachhut nur wenige Wochen Marsch von Jambuja entsernt wäre. Ich din daher positiv überzeugt, daß Rajor Barttelot in der einen oder andern Weise die Ursache der Verzögerung ist."

"Nun ja, es mag wol sein, aber wenn Sie vielleicht benken, daß ber Major unloyal ist, so —"

"Unloyal! O, wer hat Sie benn auf bieses Wort gebracht? Ein solches Wort steht hoffentlich in keiner Berbindung mit irgendsjemand bei bieser Expedition. Unloyal? Weshalb soll irgendeiner unloyal sein? Und unloyal gegen wen?"

"Nun, nicht unloyal, aber nachlässig ober nicht energisch genug beim Bordringen; ich bin überzeugt, er hat sein Bestes gethan."

"Ohne Zweifel hat er in seiner Weise sein Bestes gethan, aber wie ich ihm am 18. September in bem Briefe, welchen die Träger Ugarrowwa's ihm überbringen sollten, schrieb, ist es seine Hastigkeit und Unerfahrenheit, die ich fürchte, nicht seine Unloyalität und Nachlässigkeit. Ich fürchte, die Wirkung ber keinen Unterschied machenden Bestrafung seiner Leute ist eine derartige gewesen, daß die Nachbarschaft ber Stanley : Fälle und ber Araber sich als eine unwider= stehliche Bersuchung zur Desertion erwiesen hat. Wenn unsere Briefe wirklich unterwegs verloren gegangen find, bann wird unfere lange Abwesenheit — bis heute fast 12 Monate und ehe wir Jambuja erreichen mindestens 14 Monate! — der Grund zu allerlei Gerüchten fein. Wenn die Sanfibariten von Bolobo ihn erreicht haben, müßte er über 200 Träger gehabt haben. Angenommen daß bie Waaren und Leute zu gehöriger Zeit eingetroffen find und baß er, nachdem er Tippu=Tib's Treubruch erkannt hatte, den Marsch an= getreten hat, wie er es versprochen, so mußte er in 12 Monaten bei ben Banga Fällen sein; aber wenn die schwere Aufgabe ihn und er seine Träger bemoralisirt hat, bann hat er weit unterhalb ber Panga = Fälle, vielleicht bei ben Bespen = Schnellen, bei Mupe ober Banalja, ober bei ben Gwengwere-Schnellen, mit nur 100 verzweifelnben Trägern und seinen Subanesen Schiffbruch gelitten und ist burch die Große feiner Aufgabe mit Gewalt gezwungen, halt zu machen und zu warten. Ich habe jede mögliche Lösung versucht, und dies ist die einzige, welche nach meiner Meinung die richtige sein wird."

"Wollen Sie nur 100 Mann übriglaffen? Das ift sicherlich sehr wenig."

"Nun, ich schätze seinen Berlust nach bem, was wir selbst versloren haben, auf ungefähr 50 Procent. Wir haben eine Kleinigkeit weniger verloren, da von unsern ursprünglichen 389 noch 203 am Leben sind, 4 am Njansa, 60 im Fort, 119 die mit mir gehen, und 20 Boten."

"Ja, aber die Rachhut hat keine solche Hungersnoth durchzus machen gehabt wie wir."

"Ebenso wenig haben sie den Ueberfluß gehabt, dessen wir uns während der letzten sieben Wonate erfreut haben; das gleicht sich also vielleicht aus. Indeß ist es nutlos, über diese Punkte noch weitere Muthmaßungen anzustellen.

"Der Erfolg, ben ich von meinen Plänen erwartete, ist mir ent= Der Bascha hat niemals bas sübliche Ende bes Sees besucht, wie ich ihm in meinem Briefe aus Sansibar vorgeschlagen hatte. Das hat uns vier Monate gekostet, und von Barttelot erfahren wir kein Wort. Unsere Leute sind zu Dutenben gefallen, und wohin ich mich wenden mag, ift wenig Trost aus den Aussichten zu schöpfen. Elend hängt über biefem Walbe wie bas Leichentuch über bem Todten; er ift gleichsam eine wegen ihrer Schändlichkeit verdammte Region, wer seinen Bannfreis betritt, wird ber Gegenstand bes gottlichen Zorns. Alles was wir zur Entschuldigung etwaiger Frethümer, bie wir begangen haben, sagen konnen, ift, bag unsere Motive rein, unsere Zwecke weder geldgierig noch selbstfüchtig find. Unsere Strafe soll ein reines Opfer sein, die Erfüllung unserer Pflicht. Lassen Sie uns alles, was uns auferlegt wird, wie Männer, die zu Opfern beftimmt find, ertragen, ohne an die Folgen zu benken. Jeder Tag hat seine eigene Laft von Mühen. Weshalb sollen wir an die Roth von morgen benten? Lassen Sie mich von Ihnen aufbrechen mit der Ueberzeugung, daß Sie während meiner Abwesenheit von Ihrer Pflicht nicht abweichen werben, und daß ich mir um Ihretwegen feine Sorgen zu machen brauche. Wenn der Pascha und Jephson mit Trägern hier eintreffen, ist es für Sie, für jene und für mich beffer, daß Sie gehen; kommen fie nicht, bann bleiben Sie, bis ich zurücktomme. Laffen Sie mir Zeit bis ungefähr um ben 22. December herum; wenn ich bann nicht zurückgekehrt bin, berathen Sie fich mit Ihren Freunden und später mit Ihren Leuten, und thun Sie das, was Sie für das Beste und Klügste halten. Was uns betrifft, so werden wir so weit zurückmarschiren, dis wir Barttelot sinden, selbst dis nach Jambuja, aber nicht über diesen Ort hinaus, odwol er alles mit sich den Kongo hinabgenommen haben mag. Wenn er Jambuja verlassen und weit sort nach Südosten, anstatt nach Osten gewandert ist, werde ich ihm solgen und wenn ich ihn einhole, mir einen Pfad durch den Wald auf dem allerdirectesten Wege nach Fort Bodo bahnen. Sie müssen sich vorstellen, daß alles dies passirt ist, wenn ich nicht im December eintresse, und annehmen, daß noch vieles andere passirt sein kann, was uns aufgehalten hat, ehe Sie sich dem festen Glauben hingeben, daß wir für ewig geschieden sind."

Das Instructionsschreiben für Lieutenant Stairs lautete folgender= maßen:

Fort Bobo, Centralafrita, 13. Juni 1888.

#### Geehrter Berr!

Bahrend meiner Abwesenheit mit der Borhut der Expedition, die jest im Begriff steht, zum Beistande von Major Barttelot und der Rachut zurüczukehren, ernenne ich Sie zum Commandanten von Fort Bodo. Ich sasse Jhnen eine Garnison, welche einschließlich der Kranken fast 60 Büchsenträger zählt. Die Leute sind meist nicht von dem Kaliber, wie man sie für eine Garnison in einem gefährlichen Lande gebraucht, können aber sämmtlich ihre Gewehre abseuern und sind in guter Berfassung, und Sie haben Uebersluß an Munition. Hauptsächlich verlasse ich mich auf den Commandanten selbst. Wenn der Chef thätig und wachsam ist, ist unser Fort sicher und keine Bereinigung von Eingeborenen kann die Garnison aus ihrer geschützten Stellung vertreiben. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß ich mit voller Zubersicht von Ihnen fortgehe.

Bas die Berbesserungen betrifft, die am Fort Bodo vorgenommen werden sollen und welche ich Ihnen schon mündlich auseinandergeseth habe, so möchte ich vorschlagen, daß Sie, da das Fort nach seiner Bollendung ausgedehnter als gegenwärtig sein wird, etwa 20 ober 30 der anständigern und reinlichern Ihrer Leute auswählen, damit dieselben die Gebäude im Fort bewohnen, dis wir dieselben für andere Personen gebrauchen, weil

- 1. Sie bann in feiner Gefahr finb, durch einen fuhnen Feind von Ihrer Garnison abgeschnitten zu werben;
- 2. dann ein Drittel Ihrer Leute sich innerhalb der Thore befindet und für gang plobliche Befehle von Ihnen bereit ift;
- 3. die Gebäude im Innern bes Fort durch das Bewohnen in trodenem und wohnlichem Zustande erhalten werben.

Mais. Beginnen Sie etwa am 15. Juli mit bem Auspflanzen bes Korns. Am 1. Juli mußten Sie mit bem Aufhaden und Ausroben bes Bobens anfangen.

Bananen. Ich bin sehr beforgt wegen ber Bananen. Sie sollten zweimal wöchentlich eine ftarte Patrouille um die Pflanzungen herumschiden, um die Einsgeborenen und auch die Elefanten fortzuschen. Für die lettern wurden vielleicht ein halbes Dugend Feuer an ebenso vielen Punkten genügen.

Die Patrouille müßte von einem Offizier begleitet werben, damit Sie einen verläßlichen Bericht erhalten über das, was vorgeht. Sollten Sie die Meldung bekommen, daß die Bananen knapp werden, dann müßten Sie anfangen, den Leuten Rationen zuzutheilen, und stets ihren Borrath durch Detachements von den entferntesten Punkten der Pflanzungen holen lassen. Die Bananen in nächster Rähe des Fort lassen Sie ganz reif werden, ebenso sollte es beim Mais geschehen. Es würde auch gut sein, die Pflanzungen an den Hauptwegen entlang bis zur Reife unberührt zu lassen.

Kapitan Resson sasse ich als Rächstcommandirenden zurück, damit er den Befehl übernimmt, wenn Sie wegen Krankheit ober infolge eines Unfalls nicht fähig dazu sein sollen.

Dr. T. H. Parke bleibt als Arzt zurud, um die Aufficht über die Kranken zu übernehmen.

Selbstwerständlich ist es unmöglich zu sagen, wann wir zurudtehren werben, ba wir nicht die geringste Ibee haben, wo die Nachhut sich befindet, doch werden wir unser Bestes thun. Wenn der Major noch in Jambuja ist, können Sie unserer Ankunft im Laufe des December entgegensehen.

Ich erwarte Emin Bascha und Jephson hier in ungefähr zwei Wonaten, b. h. etwa um Witte August.

Sollte Herr Jephson mit einer genügenden Zahl von Trägern kommen, dann würde ich Ihnen empfehlen, das Fort zu räumen, Herrn Jephson mit der Garnison nach dem Njansa zu begleiten und sich und Ihre Truppe dis zu unserer Rückfehr Emin Pascha zur Verfügung zu stellen. Wenn ich ostwärts marschire, beabsichtige ich, vom Népoko einen nördlichen und östlichen Psad einzuschlagen und auf die Fähre über den Jturi loszusteuern.

Damit ich, wenn ich die Ituri-Fähre erreiche, weiß, ob Sie das Fort geräumt haben ober nicht, bitte ich Sie, sich zu erinnern, daß auf dem rechten User in der Rähe der Fähre eine Anzahl sehr hoher Bäume steht, in welche Sie mehrere breite Pfeile schnißen können, zum Zeichen, daß Sie passirt sind. Sie könnten auch an einer hervorragenden Stelle in der Nähe der Fähre den Tag Ihres Uebergangs einschnißen. Das würde mir sehr viel Zeit und Sorge um Sie ersparen.

Da unsere 20 Boten am 16. Febr.uar von hier abmarschirt sind, werben es am 16. Ju ni vier Monate, seit sie fort sind Wenn Jephson etwa in zwei Monaten eintrifft, werden es dann etwa sechs Monate sein, seitdem die Boten Fort Bodo verlassen haben, eine vollständig genügende Zeit, um jeden Zweisel wegen derselben zu zerstreuen.

Ich wuniche Ihnen und Ihren Gefahrten eine gute Gesundheit und eine sichere Antunft am Njansa. Bir unsererseits werben unser Bert mit ber Schnellig-feit, welche bie Umftanbe gestatten, zur Ausführung bringen.

Ihr ergebener

Benry M. Stanley, Befehlshaber ber Entfap-Expedition.

herrn Lieut. 28. G. Stairs, Commandant bes Fort Bobo.

# Neunzehntes Kapitel.

### Anfunft in Banalja. Barttelot's Tob.

Die Entsatruppe. — Die Schwierigkeiten bes Mariches. — Ankunft in Jpoto. — Kilonga-Longa entschuldigt fich wegen bes Benehmens seiner Manjema. — Der Sauptling gibt und einige unferer Gewehre gurud. - Dr. Barte und 14 Mann fehren nach Fort Bobo gurud. — Fähre über ben Ituri-Fluß. — Spuren von einigen unserer frühern Lager. — Wir graben bie verborgenen Waaren aus. — Die Manjema-Escorte. — Ueberbrudung des Lenda-Fluffes. — Die verhungerten Mabi. — Unfalle und Tobesfälle unter ben Sansibariten und Mabi. — Die ungeheuere Lichtung von Ubjangma. - Unter Führung von Gingeborenenfrauen. -Eintreffen auf ber verlaffenen Station Ugarrowwa's. - Billommene Lebensmittel bei ben Amiri-Fällen. — Die Navabi-Fälle. — halt am Landungsplate von Avamburi. — Tod eines Madi-Sauptlings. — Unfere bei Bajopo verborgenen Baaren sind ausgegraben und gestohlen worben. — Djuma und Naffib entfernen fich von ber Colonne. — Die Beschwerben bes Mariches im Balbe. — Unterhaltung zwischen meinem Zeltburschen Sali und einem Sansibariten. — Zahlreiche Fledermaufe in bem Dorfe Mabengu. — Antunft in Avisibba und Auffinden eines jungen Sanfibar - Mabchens. - Die Rebjambi - Schnellen und Banga-Falle. -Die Eingeborenen von Banga. — Bir ftoren bei Mugwje ein beabsichtigtes Festmahl. — Bir holen Ugarrowwa bei ben Befpen-Schnellen ein und finden unfere Boten und einige Deferteure in feinem Lager. - Der Fuhrer ber Boten erzählt feine tragifche Geschichte. — Amufanter Brief Dr. Barte's an Major Barttelot. — Beiterfahrt unserer Kanoeflotille flugabmarts. — Die Batunda. — Unsere Fortichritte feit bem Abmarich vom Njanfa. - Gebanken über die Nachhut. - Beröbung lange ber Flugufer. - Antunft in Banalja. - Busammentreffen mit Bonny. — Der Major ift tobt. — Das Lager in Banalja.

Am frühen Worgen bes 16. Juni brachen wir in ausgezeichneter Stimmung von Fort Bodo nach Jambuja auf, begleitet von bem lauten Jubelgeschrei ber Garnison und ben besten Bünschen ber Offiziere. Wir zählten 113 Sansibariten, 95 Madi-Träger, 4 Solbaten Emin Bascha's und 2 Weiße, außer Dr. Parke und seiner kleinen Truppe von 14 Mann, welche uns bis Ipoto geleiteten. Am Abend bes 17. erreichten wir während eines schweren Regensturms Indekaru und am solgenden Tage machten wir Rast, um mehr Paradiesseigen zu samsmeln. Am 19. Juni lagerten wir bei Ndugubischa und am nächsten

Tage bei Ndjalli. Inzwischen waren wir schon wieder inmitten der Schwierigkeiten des ersten Marsches. Das Geschrei der Führer der Colonne rief uns schmerzlich ins Gedächtniß zurück, was die Abwesensheit von sieden Monaten uns hatte vergessen lassen.

"Nothe Ameisen unterwegs! Gebt Acht auf einen Stumpf, ho! Holzsplitter! Eine Grube zur Rechten! Ein Loch zur Linken! Dorsnen, Dornen, hütet euch vor Dornen! Diese Ameisen, ho! Eine gesfährliche Schlingpflanze, Nessell, hütet euch vor Nessell. Ein Loch! Unten glatt, unten! Hütet euch vor Schlamm! Eine Wurzel! Rothe Ameisen! Rothe Ameisen im Anmarsch! Gebt gut Acht auf die Ameisen! Ein Baumstamm! Holzsplitter darunter!" So ging es weiter von einem Lager zum andern.

Die meisten Dörfer an bieser Route standen noch, aber die Hütten waren sämmtlich schief, im Berfall begriffen und hatten sich, da die Stüten versault waren, zur Seite gebeugt, sodaß die Trausen den Boden berührten; im Innern waren die Fußböden mit Schimmel bedeckt, die Bertiefungen mit Schlamm gefüllt und an den Wänden wuchsen Schwämme und hatten sich salpeterhaltige Ausblühungen gebildet; die Dächer waren mit Schlingpflanzen, Nesseln und wuchernden Kürdisranken überwachsen — wirkliche Fiebernester, in denen wir und unsere Leute aber, durch die Nothwendigkeit gezwungen, wegen der übergroßen Erschöpfung ober eines drohenden Regensturms Schutz suchen mußten.

Um 20. Juni erreichten wir Mambungu und am folgenden Tage lagerten wir uns am Rande der Busindi-Lichtung. Nach 47 stünbigem Marsche von Fort Bodo kamen wir in der arabischen Niederlassung bei Ipoto an, wo unsere Leute, wie man sich erinnern wird, burch Noth und Hunger wahnsinnig gemacht, mir so ernstliche Berluste an Waffen und Munition bereitet hatten. Die Beränderung in ihrem Zustande war aber so groß und ihre Augen blipten in solchem Borne auf ihre Beiniger, daß Kilonga-Longa, ber die Wiedervergeltung fürchtete, nachmittags mit seinen Anführern erschien und mit vielen Entschuldigungen wegen bes Benehmens ber Manjema während seiner Abwesenheit die Abscheulichkeit ihrer Verbrechen zu milbern suchte und sich erbot, dieselben, soviel in seinen Kräften stände, wieder gut zu machen. Sie legten mir 19 Remingtongewehre vor von den 30, die, wie ich wußte, in ihrem Besitz waren; 6 davon hatte ich selbst als Pfand für Zahlung zurückgelassen, 2 hatte Lieutenant Stairs in meinem Namen ihnen gegeben, 1 war von Kapitan Nelson und 10 hatten bie Sanfibariten verkauft, außer ben 11, welche wir nicht zuructerhielten; dagegen bekamen wir von 3000 Patronen und zwei Kisten mit Munition, welche diese Hehler gestohlenen Gutes von den vershungernden Sansibariten gekauft hatten, nur 50 Stück wieder. Wie groß die Furcht der Manjema auch sein mochte, die geeignete Zeit zur Wiedervergeltung und Rache war noch nicht gekommen, obwol 50 Büchsenschützen die Niederlassung leicht hätten erobern können, da der größte Theil der Leute Kilonga-Longa's auf einem Beutezuge nach Osten abwesend war. Wir hatten in diesem Augenblicke ein weit wichtigeres Geschäft vor uns, als die Zerstörung von Ipoto; auch darf man nicht vergessen, daß unsere kleine Garnison in Fort Bodo sich keineswegs sicher besand und einige hundert durch ihre Verzuste zur Verzweislung gebrachte Leute sich durch eine Belagerung oder einen mitternächtlichen Angriff sehr leicht rächen konnten.

Wir beugten uns daher dem Zwange der Nothwendigkeit und nahmen die Gewehre und Geschenke an Ziegen und Reis an, während die Sansibariten Erlaubniß erhielten, was sie an Elsenbein mit sich führten, für 100 Metzen Reis zu verkaufen, der ihnen als Proviant höchst willsommen war.

Am folgenden Tage gab der Häuptling noch zwei weitere Gewehre zurück, aber da meine sämmtlichen Leute genügend bewaffnet
waren, so ersuchte ich ihn, die Gewehre als Pfand zu behalten, mit
ben 6, welche er noch in Händen hatte, als Sicherheit für die Zahlung von 90 Doti Stoffe, welche ich ihm und seinen Leuten für den
nur widerwillig und spärlich gewährten Unterhalt Kapitän Nelson's und
Dr. Parke's versprochen hatte, als dieselben gezwungenerweise die Gäste
bieser bösartigen Gemeinde waren.

Nachmittags traten Dr. Parke und seine kleine Truppe von 14 Mann den Rückweg nach Fort Bodo an und nahmen 13 Lasten, sowie die allerletzten Instructionen mit, welche ich noch zu ertheilen hatte.

Am 25. Juni brachen wir von Jpoto auf, begleitet von einem Führer und einer Escorte von 15 Manjema, welche oftentativ den Befehl bekommen hatten, uns dis zur nächsten aradischen Niederslassung, einer der entfernter liegenden Stationen Ugarrowwa's, das Geleit zu geben. Bei der Ankunft am Ituri um 3 Uhr nachmittags wurde uns ein Kanoe, welches neun Mann tragen konnte, geliefert, um als Fährboot zu dienen, und da eine Hins und Hersahrt durchsschnittlich 23 Minuten in Anspruch nahm, so war die Dunkelheit einsgetreten, bevor die Hälfte unserer Colonne nach dem linken Ufer übersgesett war.

Früh am nächsten Worgen nahmen wir die Fährarbeit wieder auf und setzen sie dis 2 Uhr fort, zu welcher Zeit alle am andern User waren, mit Ausnahme der Manjema, welche plöglich Furcht bekommen hatten, daß wir uns an ihnen rächen würden, und nun das Wagstück ablehnten, zu welchem sie befohlen worden waren.

Wir befanden uns jest wieder in der weiten, unbewohnten Wildniß, durch welche die Mitglieder ber Expedition im vorigen October als elende Opfer bes unbarmherzigen Hungers sich hindurchge= fämpft hatten. Nichts wurde uns veranlagt haben, diese fürchterlichen Schatten nochmals aufzusuchen, wenn wir nicht lebhaft die hoffnung genährt hatten, unfern zurudtehrenden Boten balb zu begegnen, welche uns, wie wir erwarteten, mit Neuigkeiten von ber Colonne bes Majors erfreuen würden. Bon ber angenehmen Ueberzeugung erfüllt, daß wir, da sie nicht in Ipoto eingetroffen waren und keinen andern Weg kannten, sie auf diesem Pfade treffen würden, marschirten wir in lebhaftem Tempo von dem Landungsplate ab und erreichten nach 23/4 Stunden das Lager, von wo wir am 14. October nach dem nördlichen Ufer übergeset waren. Die Unzeichen von unserm damaligen Aufenthalte waren noch frisch und die mit Holzkohle auf den von der Rinde entblößten Bäumen gemalten Pfeile, sowie die Bleistiftschrift für die Abtheilung des Chamis noch deutlich zu erkennen.

Am 28. Juni langten wir um 11/4 Uhr in Nelson's Lager gegen= über bem Zusammenfluffe bes Ihuru mit bem Ituri an, bem Orte, welcher im vorigen October so viel Tod und Agonie gesehen, wo der arme Nelson mit von Geschwüren bebeckten Füßen so viele lange Stunden, so manchen traurigen Tag gesessen und sorgenvoll auf bas Eintreffen von Nachrichten von uns gewartet hatte, bis fein Freund Mountenen Jephson ihn, abgemagert und infolge bes Gefühls bes Berlorenseins und ber Berzweiflung in vollftanbigfte Sulflofigkeit versett, inmitten der sterbenden und todten Gefährten auffand. Wir hatten ben Marsch in 20 Stunden ober, einschließlich bes Aufenthalts beim Ueberseten mit einem einzigen kleinen Fahrzeug über ben Fluß, in vier Tagen zurückgelegt. Im vorigen October hatte bieselbe Entfernung uns ungeachtet unserer eifrigften Anstrengungen einen Marsch von 39 Stunden oder, mit dem Rasten, von 13 Tagen gekostet! Dieser ganze große Unterschied war auf den Zustand des Magens zurückzuführen.

Wir fanden die von uns verborgenen Waaren unberührt, obwol wir

in dieser Beziehung Zweisel gehegt hatten, und gruben die Lasten, welche die Entsahabtheilung Jephson's nicht hatte befördern können, wieder aus. Die von Kynoch in Birmingham angesertigte Munition hatte, obwol sie 8 Monate im Sande vergraben und der tropischen Feuchstöfteit und dem ewigen Regen ausgesetzt gewesen war, nicht so stark gelitten wie wir erwartet hatten, da volle 80 Procent derselben noch unbeschädigt war, und die gut mit Wachs bestrichenen Messingkischen und kupfernen Zündhütchen zeigten noch den ursprünglichen Glanz und ihre alte Glätte. Nachdem wir 1000 Patronen an die Leute zur Wiederanfüllung der Patronentaschen vertheilt und sonstige Gegenstände, die uns von Nuhen sein konnten, ausgewählt hatten, packen wir acht Lasten zusammen, vergruben den überslüssigigen Rest wieder im Sande, und beeilten uns dann, den verhaßten Ort zu verlassen und weiter landeinwärts das Lager aufzuschlagen.

Bei der Ankunft am Halteplate entdeckten wir, daß vier Madis Träger mit der Ausrüftung ihrer Gefährten aus Sansibar desertirt waren. Hätten sie das gewußt, was wir nach den schlimmen Ersahrungen des Waldes nie vergessen konnten, sie würden wahrscheinlich lieber den rauschenden Fluß sich zum Grabe gewählt haben, als die lange Qual des Hungertodes in dem undarmherzigen Dickicht.

Bei Sonnenuntergang sahen wir zu unserer Ueberraschung die Manjema-Escorte im Lager eintreffen. Die Leute waren zu Kilonga-Longa geflohen, aber dieser Gentleman hatte ihnen streng besohlen, uns wieder einzuholen und nicht ohne eine Bescheinigung zurückzu-kehren, daß sie den Dienst, zu welchem sie ausgeschickt waren, ausgeführt hätten.

Am 29. Juni verließen wir die Route am Flusse und schlugen eine südwestliche Richtung durch den pfadlosen Wald ein, um auf den Weg zu gelangen, den Herr Stairs mit seiner Abtheilung bei der Rücksehr von der Station Ugarrowwa's verfolgt hatte. Da sein Anstührer Raschid ben Omar sich jetzt bei unserer Colonne besand, so nahmen wir an, da dieser selbst sest davon überzeugt war, daß er den Pfad wiedererkennen würde, sodald er ihn zu sehen bekäme, worauf wir dann natürlich keine Schwierigkeiten mehr haben würden. Den ganzen 29. und 30. Juni setzen wir diesen südwestlichen Curs sort, ohne davon abzuweichen. Inzwischen kreuzten wir mehrere Einzedorenenpfade, aber da Raschid keinen derselben wiederzuerkennen vermochte, so marschirten wir auf unsern Wege weiter. Am 1. Juli erreichten wir früh morgens das Becken des Lenda-Flusses und wandten

uns, ba Raschib nunmehr seine Meinung bahin äußerte, daß wir den Pfad paffirt haben mußten, direct westlich, wobei wir uns nach bem Rompaß geradeaus durch den Wald arbeiteten. Um Mittag am 2. Juli stießen wir auf den Lenda, der im allgemeinen nach Nordnordwest fließt, wie wir während bes Nachmittagsmarsches am 2. und bis Mittag am 3. Juli bemerkten. Als wir eine schmale Spalte von etwa 30 m Breite entbeckten, durch welche ber Fluß mit rasender Schnelligkeit bahinjagte, hielt ich es für vortheilhafter, eine Brücke über benfelben ju schlagen und bem Glud zu vertrauen, daß es uns am andern Ufer ben Pfad nach ber Station Ugarrowma's zeigen werbe, als auf ber rechten Seite bes Lenda ben Marsch fortzuseten, ba wir hier vielleicht gezwungen sein würden, noch Tage lang weiter zu wandern, bis wir bie Mittel zum Uebergange fanben. Wir mahlten bemgemäß brei ber höchsten Bäume, Stämme von 35, 34 und 33 m Länge aus, die es uns gelang über die Spalte zu schieben; nachdem wir dann fraftige gabelförmige Stüten barunter angebracht und ein Gelander zum Fefthalten für die beladenen Träger befestigt hatten, besaßen wir eine bequeme und fichere Brude. Früh am Morgen bes 5. Juli war dieselbe vollendet und um 10 Uhr befanden sich alle wohlbehalten am andern Ufer.

Die Madi-Träger, welche ihre Maisrationen absichtlich am Wege entlang verstreut hatten, um ihre Lasten zu erleichtern, begannen jest die Strase für ihre Verschwendung zu büßen. Obwol der Ausruser des Lagers jeden Morgen die Anzahl der Tage ausschreit, für welche der Proviant noch reichen muß, sind die unwissenden Wilden doch zu dickföpfig, um die Warnung zu beachten, und infolge dessen hatten wir bereits ein Dußend schwache Wichte mit wankendem Gange. Es sehlten uns schon sieden, von denen vier desertirt waren.

Wir setzten ben westlichen Curs am linken Ufer fort und kreuzten hin und wieder mehrere Eingeborenenpfade, welche sich nach Südost und Nordwest wendeten, fanden aber keinen, der für unsere Zwecke nutsebar gemacht werden konnte.

Am 6. Juli geriethen wir plötzlich an eine Lichtung, welche von einer kleinen, aber wohlgebeihenden Bananenpflanzung bedeckt war. Wie hungerige Bölfe auf ihre Beute stürzten die halbverhungerten Madi auf die Früchte, und bald war der ganze Vorrath verschlungen, doch traten drei von ihnen auf scharf zugespitzte Holzsplitter, die in geschickter Beise in den Erdboden gesteckt waren.

Bei flatschendem Regen marschirten wir am 4. weiter, und naß

und elend campirten wir im Schoße des noch unbetretenen Waldes. Um nächsten Tage brachte ein einstündiger Marsch uns nach dem kleinen Dorfe Balia und fünf Stunden später machten wir für die Nacht halt in Bandeja.

Dieser Tag war voll von Elend und eigenthümlichen Unfällen. Nachdem wir Balia verlassen hatten, überfiel und ein kalter Regensichauer, in welchem drei der nackten Madi wenige Schritte voneinander todt zu Boden stürzten. Bei den ersten Anzeichen des Regens ließ ich halt machen und etwa 45 Quadratmeter Zeltleinwand außbreiten, worauf ich alle aufsorderte, darunter Schutz zu suchen. Nachdem der Regen vorüber war, rollten wir das Segeltuch auf und setzen den Marsch fort, doch hatten wir noch immer durch die von den Blättern fallenden kalten Tropfen zu leiden. Die Sansibariten, welche mehr daran gewöhnt und in besserer Körperversassung waren, fühlten das durch nicht viel Unbequemlichkeit, während die Madi, niedergedrückt an Geist und leer im Magen, so plötzlich todt zu Boden stürzten, als wenn sie erschossen worden wären.

Einer der Soldaten Emin Pascha's aus Labó und ein Sansibarite, welche sich Holzsplitter in den Fuß gestoßen hatten, waren durch die schmerzhaften Wunden so invalid geworden, daß wir sie tragen mußten.

In der Nähe von Bandeja verstarb wieder ein infolge von ungenügender Nahrung ertrankter Madi, während ein Sansibarite von einem kühnen, hinterlistigen Zwerge durch einen Pfeil verwundet wurde, der zwischen den Rippen eindrang, aber nicht so tief, daß er den Tod herbeiführte. Bei der Ankunft im Dorfe explodirte meinem Roche Hassan, als er in einem unglücklichen Augenblicke sein Winchestergewehr gegen sich gerichtet hatte, die Waffe und riß ihm einen großen Theil der Fleischmuskeln des linken Armes fort, und gegen Mitternacht wurde plöblich ein junger Mann Namens Amari, als er das Wachtseuer zu größerer Helle anblasen wollte, am Kopfe durch eine Rugel aus einer Remingtonpatrone verwundet, die irgendjemand achtlos in der Nähe der glühenden Kohlen hatte fallen lassen.

Am nächsten Tage hatten wir unter Führung einiger Weiber, welche den Weg nach der Station Ugarrowwa's zu kennen behaupteten, einen höchst langwierigen Marsch durch eine kürzlich von den Eingeborenen verlassene ungeheuere Lichtung. Ich erinnere mich nicht, daß uns je eine andere so viel Aergerniß bereitet hat. Unsere Stellung war bei jedem Schritt, den wir thaten, eine beschwerliche; jest betraten

wir einen schlüpfrigen Baumstamm, welcher einen gefährlichen Abgrund überbrückte, der von abgestorbenen Aeften starrte, beren scharfe Spipen aufgerichtet ftanden und den aus der Bohe herabstürzenden Unglücklichen aufzuspießen drohten; dann balancirten wir auf einem über einen reißenden Strom geworfenen Baum; hierauf fturzten wir uns in ein Gebuich, in welchem wir infolge der dichten Maffen der über uns und um uns herum wachsenden Myriaden von Schlinggewächsen fast erstickten; bald darauf wankten wir durch einen unergründlichen Morast, bessen Tiefe uns durch schwimmende vegetabilische Schmaroper verborgen wurde, bann burch in fürchterlicher Beise aufgethurmte Baumstämme, die Ueberreste bes alten Balbes, und mit jedem Schritte wiederholten fich die Schwierigkeiten, bis wir gegen Mittag schweiß= triefend die ungeheuere Lichtung von Ubjangwa paffirt hatten. An bem Rand bes jungfräulichen Walbes errichteten wir das Lager und fandten Leute aus, um Bananen zu sammeln und fie als Proviant für die wenigen Tage vorzubereiten, die wir noch in der Wildniß bleiben mußten.

Durch eine Sonnenbeobachtung stellte ich fest, daß wir uns auf 1°0' 16" nördl. Br. befanden.

Am 10. Juli vermuthete ich, daß wir uns auf einem Curfe befänden, der uns in seiner Fortsetzung nicht weit von unserm am 8. eingenommenen Lagerplate bringen wurde; allein die Sanfibariten hatten sich in den Glauben, daß die Eingeborenen ihr Land am besten kennen mußten, so verrannt, daß ich in einem Anfall von Toll= heit ihnen gestattete, bei bieser Meinung zu bleiben. Gegen 10 Uhr am 11. Juli kamen wir auf die Lichtung und an ein kleines Dorf, welches wir am Morgen bes 8. verlassen hatten. Wir hatten uns also vollständig im Rreise bewegt, und zur Strafe verlangten die Leute nun, die Weiber sollten umgebracht werden. Arme Geschöpfe, sie hatten nur nach ihrer Natur gehandelt! Wir waren es, die fich im Irrthum befanden, als wir annahmen, die Eingeborenen würden uns einen Beg zeigen, der sie immer weiter von ihrer eigenen Beimat entfernte. Hätten wir ihnen noch länger Vertrauen geschenkt, so wurden fie uns so lange um ihre Lichtungen herumgeführt haben, bis fie auf ihrem heimatlichen Boben tobt zur Erbe gefturzt waren. Ich schickte bie Beiber baher nach Saufe, und mit bem Kompag in ber Sand setten wir den Weg in der Richtung West zu Nord fort, um die Haupt= straße zu treffen. Wir behielten biefen Curs mahrend bes gangen 11. Juli bei, worauf es uns früh am Morgen bes nächsten Tages gelang, den gesuchten Pfad aufzufinden, der nach Nord zu Oft lief.

Am 13. Juli um 9 Uhr morgens erreichten wir unser altes Lager am Ituri, gegenüber der Station Ugarrowwa's; als wir über den Fluß blickten, sanden wir aber letztern Platz verlassen. Wir konnten daher keine Nachrichten von unsern so lange vermißten Boten oder dem Major und seinen Leuten erhalten. Als wir den Marsch wieder aufnahmen und unser Curs und jetzt dem Flusse entlang führte, war und jeder Kilometer, jeder Bach, jede Uebergangsstelle und jeder Lagerplatz wohlbekannt.

Um nächsten Tage, als unsere Rationen schon ganglich auf die Neige gegangen waren und die Madi täglich zu zweien und breien umkamen, erreichten wir die Amiri-Fälle. Kaum hatten wir das Lager aufgeschlagen, als alles nach Lebensmitteln bavonfturzte, boch waren solche in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht zu bekommen, da bie 600 Köpfe zählende Menge Ugarrowwa's uns zuvorgekommen war und alles Egbare verzehrt hatte; daß auch fie nicht genügenden Borrath gefunden hatte, war an der Bahl der in dem alten Lager liegen-Die Entfernung ichreckte unsere Burichen ben Stelette zu ertennen. vom Mjanfa aber nicht gurud, und fie eilten auf einem nach Guben führenden Pfade weiter, bis fie nach einigen Stunden einen Bügel erreichten, an beffen Fuß fich eine ausgebehnte, gebeihenbe Bananenpflanzung befand. Bu später Nachtstunde trafen fie mit der fröhlichen Botschaft im Lager ein und erfreuten die Augen der Verhungernden mit ben üppigen Früchten, die uns alle von entzudenden Festmählern träumen ließen, bei benen die milben, schmachaften Früchte des Bananenbaums bie hervorragenbfte Rolle fpielten.

Selbstverständlich war zu einer so kritischen Zeit und im Bereich eines solchen Uebersusses ein Halt dringend geboten, und bereits zu früher Stunde entleerte sich das Lager von fast allen erwachsenen Leuten, mit Ausnahme der Schildwachen, um Lebensmittel herbeizusschaffen. Nachmittags kehrten die stark besadenen Fourragirer zurück, oft zu Paaren, die einen ungeheuern Büschel von Bananen schleppten, wie man es auf alten Holzschnitten von Kaleb und Josua sieht, welche die Trauben vom Bach Sichtol tragen. Die fürsorglichern Leute trugen jedoch noch größere Mengen von Früchten, da sie dieselben schon gesschält, zerschnitten und zum Trocknen vorbereitet hatten, um das Schleppen der überslüssigen Stiele und Schalen zu vermeiden. Wähzrend der Abwesenheit der Fourragirer hatten die schwächlichern Leute bereits die hölzernen Roste aufgestellt und Brennmaterial gesammelt zum Trocknen der Früchte während der Nacht. In getrocknetem Zustande

konnte die Frucht zu Kuchen, einem schmackhaften Bananenmus ober zu einer Suppe zur Worgenstärkung verwendet werden; viele der schönsten Exemplare wurden auch zum Nachreifen aufgehoben, um einen süßen Pudding, einen schmackhaften Brei oder eine Sauce zum Wus herzustellen.

Am 16. Juli nahmen wir den Marsch längs des Flusses wieder auf, indem wir fo genau wie möglich unserer alten Strage folgten, und nach sieben Stunden erreichten wir die kleinen Stromschnellen oberhalb der Navabi-Källe. Als wir am nächsten Tage die lettern passirten und nach ber Stelle saben, wo wir unsere Ranoes versenkt hatten, fanden wir, daß biefelben fort waren. Nach vier Stunden tamen wir in unserm alten Lagerplate bei der Lagerstelle von Avamburi an. Der Weg hatte fich erheblich gebeffert, da berselbe von fast 1000 Paar Füßen begangen worden war, seitdem unsere zwei Dutend Haumesser zuerst eine Bassage burch bas Dicicht hergestellt hatten. Dem Bege entlang sahen wir viele Gerippe, beren Bahl noch burch einige unserer sterbenden Mabi vermehrt werden sollte, die Tag für Tag zu Boben fturzten, um fich nicht wieder zu erheben. Bas wir ihnen auch sagen mochten, nichts konnte sie veranlassen, sich für den morgenden Tag mit Proviant zu versorgen. Sie hielten zehn Baradiesfeigen für einen unerschöpflichen Vorrath, obwol sie jeden Abend nach mehr hungerten. Das einzige uns übrigbleibende Mittel war, so oft wie möglich halt zu machen, damit sie im Stande waren, sich Infolge bessen machten wir am Landungsplate von voll zu essen. Avamburi zwei Tage Raft, bamit die rasch abfallenden und sterbenden Madi sich ausruhen und erholen konnten.

Am 20. Juli marschirten wir  $7^{1}/_{2}$  Stunden und lagerten uns dann einige Kilometer oberhalb des Basaido-Katarakts, nachdem wir unterwegs einen Sansidariten und vier Madi verloren hatten. Einer der letztern war ein Häuptling, der an einer durch einen Holzspitter am Fuße erhaltenen Bunde litt. Als wir aufbrachen, erklärte er seine Absicht, auf der Stelle sterben zu wollen, rief seine Landsleute zusammen, vertheilte seine blanken eisernen Arms und Beinspangen, Halsbänder und Ohrringe unter sie und legte sich dann mit völlig ruhigen Gesichtszügen nieder, an denen auch nicht die geringste Beswegung sichtbar war. Alles das war sehr bewunderungswürdig, doch würde es dies noch mehr gewesen sein, wenn er tapfer weiter gekämpst hätte, anstatt nach der Art der Hunde sich zum Sterben hinzulegen. Drei Stunden später entdecken wir ein Kanoe, welches einige der

Schwächsten aufnehmen konnte, und ehe wir den Lagerplatz erreichten, hatten wir noch drei weitere Kanoes gefunden, in denen wir fast alle Leidenden einschifften. Es würde grausam gewesen sein anzuhalten, um Leute zu dem Madi-Häuptling zurückzuschicken, und außerdem sprach sehr viel gegen die Aussicht, ihn noch am Leben anzutreffen, da das Lager gewöhnlich, sobald es von der Nachhut verlassen war, von Eingeborenenhorden aufgesucht wurde, welche sich kein Gewissen daraus machten, den schwachen Lebensfunken der hinter der Colonne zurückbleibenden Kranken auszublasen.

Am nächsten Tage hatten wir nur einen furzen Marsch von zwei Auch Ugarrowwa hatte an bem Katarakt von Bafaido Raft gemacht und sich bort mehrere Tage aufgehalten, wie wir aus ben ausgebehnten Borkehrungen für bas Lager erkannten, bas aus ber Ferne wie eine große Stadt aussah, welche auf bem äußersten Ende ber in ben Fluß hineinragenden und von dem Wafferfall begrenzten Spite lag. Che wir die Flufpferdweitung erreichten, befanden wir uns im Besite von vier Kanves. Als wir am folgenden Tage im Lager am Ratarakt, wo wir die Schaufeln und fonftigen Gegenftande verborgen hatten, welche unsere geschwächte Karavane nicht mehr zu tragen vermochte, frühftucten und die geheime Stelle untersuchten, fanden wir, daß die Deserteure die zehn Elefantenzähne ausgegraben und die Eingeborenen fich in ben Befit aller übrigen Dinge gefett hatten. Spät am Nachmittage lagerten wir uns beim Basopo-Ratarakt. Zwischen ben beiben Bafferfällen entbeckten bie Sanfibariten mehrere Ranoes, welche die Eingeborenen in den sich in den Ituri ergießenden Bächen versteckt hatten; sie schifften sich ebenso froh wie unvorsichtig in ben Kanoes ein und fuhren, obwol ihnen die gefährlichen Kanäle des Basopo-Katarakts bekannt waren, den reißenden Strom hinab, was für uns den Verluft eines Sanfibariten und eines zu den Solbaten Emin Pascha's gehörenden Anaben zur Folge hatte. In dem gekenterten Ranve befanden fich auch zwei Solbaten des Paschas, die beibe ihre Gewehre und Ausrüftung verloren und nur mit genauer Noth mit dem Leben davonkamen.

Zwei Sansibariten, Djuma und Nassib, hatten sich an diesem Tage von der Colonne entfernt und wurden vermißt, sodaß wir am 24. Juli halt machen und eine Abtheilung aussenden mußten, um sie aufzusuchen. Nachmittags kehrte das Detachement erfolglos zurück, und eine Stunde später wurden wir im Lager durch das Pfeisen einer Kugel erschreckt, die über unsere Köpfe hinslog. Wir stellten sofort

eine Nachsuchung an und entbeckten, daß Naffib ber Schuldige war, der in Begleitung seines Freundes Djuma zum Lager zurückgekehrt war und behauptete, er habe einen von unsern Leuten eben außerhalb ber Umzäunung gesehen und in ber Annahme, einen umberschleichenden Gingeborenen vor sich zu haben, auf benselben geschossen. Aber noch mehr sette er uns in Erstaunen, als er erzählte, die Ursache, weshalb er und Djuma sich von der Colonne entfernt hätten, sei gewesen, daß sie eine Pflanzung mit fehr schönen Baradiesfeigen gesehen und sich nahe am Wege niedergesetht hätten, um einen Borrath abzuschälen und zu Das habe sie mindestens 18 Stunden aufgehalten und als fie dann ben Weg wieder aufgesucht hätten, ware die Spur der 200 Mann nicht wieder aufzufinden gewesen. Es ist schwer zu entscheiden, was man mehr bewundern soll, die Thorheit dieser Menschen dritter Klasse, die in einer Pflanzung ber wilben Rannibalen, die fich an die Fersen ber Nachhut ber Colonne zu heften pflegen, um an den Nachzüglern Rache zu üben, sich ruhig niederseten, oder die Furcht, welche die Eingeborenen in diefem vereinzelten Falle befeelte.

Am 25. Juli lagerten wir uns oberhalb ber kleinen Schnellen von Bavikai und am nächsten Tage gelangten wir nach dem volkreichen District von Avedjeli gegenüber der Mündung des Nebenflusses Népoko, wo wir unser Quartier in dem Dorfe aufschlugen, in welchem Dr. Parke vor 13 Monaten den Fuß eines unglücklichen Sansibariten so erfolgereich amputirt hatte.

Die Schrecknisse bes Marschirens im Walbe find mir niemals so fühlbar gewesen, wie an diesem Tage, da mein eigener Körperzustand infolge der Lebensweise und der jämmerlichen Rost von Begetabilien, von denen ich mich ernähren mußte, mich noch empfindlicher machte als gewöhnlich. Wir hatten um biefe Zeit etwa 30 nackte Mabi in den letten Stadien des Lebens; ihre sonstige ebenholzartige schwarze Hautfarbe hatte sich in eine aschgraue Färbung verwandelt und alle Knochen standen ihnen dermaßen aus dem Körper hervor, daß man sich wundern mußte, wie solche Gerippe überhaupt noch die Kraft hatten fich fortzubewegen. Fast jeder einzelne von ihnen war bas Opfer irgendeiner abscheulichen Krankheit; Beulen, ausgedörrtes Rückenmark, übelriechende Geschwüre waren allgemein, während andere an chronischer Dysenterie und jammervoller Schwäche infolge ungenügender Ernährung Schon ber Anblick berselben, in Berbindung mit dem bei Krankheiten entstehenden übeln Geruch verursachte mir Magenkrampf und Uebelkeit. Dazu tam noch, daß der Erdboden voll von ver-

modernder Begetation, die Luft heiß, erstidend, bunkel und mit den Miasmen von Myriaden verwesender Insetten, Blätter, Pflanzen, Stengel und Zweige geschwängert war. Bei jedem Schritte wurde mir ber Kopf ober Hals, die Arme ober Kleiber von einem gaben Schlinggewächs, ben Dornen bes Rotangs, groben Epheuranken ober einer riefigen Diftelpflanze festgehalten, die alles gerkratten und gerriffen, woran sie sich festhakten. Auch unzählige Arten von Insekten trugen bazu bei, mein Elend noch zu vermehren, namentlich die glatte schwarze Ameise, welche auf dem Ameisenbaum lebt. Während man unter bem Blätterbach bes lettern hinmarschirt, laffen biefe Ameisen fich auf einen herabfallen; ihr Big ift noch unangenehmer als berjenige ber Wespen ober rothen Ameisen, da die betroffene Stelle sofort rasch anschwillt und weiß und blafig wird. Die sonstigen schwarzen, gelben und rothen Arten, welche in gangen Armeen ben Weg freuzten, fast allen Pflanzen anhaften und fich von jedem Baum nähren, brauche ich nicht zu nennen. Solch unangenehmen Anblick und solche Gerüche hatten wir, ba jeder Schritt, ben man macht, seine eigenen Uebel und Aerger= nisse hatte, einen Tag wie den andern, bei meiner augenblicklichen schwindenden Kraft und gedrückten Stimmung wurden fie mir aber fast unerträglich. Mein Geist litt unter einer beständigen Last von Sorge über das Schicksal meiner 20 ausgesuchten Leute, welche ich als Boten an die Nachhut unter Major Barttelot gefandt hatte, sowie der Nachhut selbst. Ich hatte schon seit fast einem Monat keinerlei Fleisch, weder von einem Bogel noch von einem vierfüßigen Thier gegeffen und mich allein nur von Bananen ober Paradiesfeigen ernährt, welche, wie mannichfaltig der Koch sie auch zubereiten mochte, dem erichöpften Magen nicht mehr genügten. Meine Musteln waren bunn und schlaff, zu reinen Stricken und Sehnen geworden, die Beine zitterten beim Behen und die innern Theile schienen nach einem Biffen Fleisch zu ächzen und zu jammern.

Im Lager hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen meinem Zeltbiener Sali und einem andern Sansibariten mit an. Der Bursche sagte, er glaube, der "Herr" werde nicht mehr lange leben; er habe bemerkt, daß seine Kräfte rasch abnähmen. "Wenn es Gott gefällt", erwiderte der andere, "werden wir in einigen Tagen Ziegen oder Hühner finden. Er braucht Fleisch und soll es haben, wenn Ugarrowwa nicht das ganze Land ausgeräumt hat."

"Ach", sagte Sali, "wenn die Sansibariten nur Menschen anstatt Thiere wären, dann würden sie sicherlich mit dem Herrn das Fleisch theilen, welches sie beim Fourragiren finden. Brauchen sie nicht seine Gewehre und Patronen und erhalten sie nicht Lohn für den Gebrauch berselben? Ich verstehe nicht, weshalb sie nicht mit dem Herrn theilen, was sie mit seinen eigenen Gewehren bekommen."

"Es find wenige hier so schlecht, daß fie das nicht thun, wenn sie etwas erhalten, das des Theilens werth ist", entgegnete der andere.

"Aber das weiß ich beffer", erklärte Sali. "Einige von den Sanfibariten finden fast täglich ein Huhn oder eine Ziege, aber ich habe noch keinen von ihnen gesehen, der dem Herrn etwas davon gesbracht hätte."

In diesem Augenblick rief ich Sali und forderte ihn auf, mir alles mitzutheilen, was er wisse. Durch längeres Fragen ersuhr ich, daß einiges Wahre an dem sei, was er erzählt hatte. Zwei Sansisbaritenanssührer, Murado, von der Insel Bumbire her bekannt, und Wadi Mabruti, hatten am 25. eine Ziege und drei Hühner entdeckt und sie im geheimen verzehrt. Das war eins der ersten Beispiele von offenkundiger Undankbarkeit, die ich bei diesen beiden Leuten entsdeckte. Die mir gemachten Enthüllungen hatten zur Folge, daß ich von diesem Tage an einen Antheil an der Beute erhielt. Noch vor Abend wurden mir drei Hühner ausgehändigt, und einige Tage später hatte ich meine normale Kraft wieder gewonnen. Dieses in meinem Falle glückliche Resultat zeigte, wie groß die Noth der armen nackten Wadi war.

In Avedjeli bereiteten wir uns aus getrockneten Bananen einen großen Borrath von Lebensmitteln, während unsere größer werdende Kanveflotille uns ermöglichte, alle Madi, das Gepäck und die Hälfte ber Sansibaritentruppe einzuschiffen.

Am nächsten Tage schlugen wir das Lager in der Nähe der Avugadu-Schnellen auf, und am 27. passirten die Kanoes die Stromsschnellen, worauf wir einige Kilometer unterhalb derselben für die Nacht Rast machten.

Wir frühstückten am 30. Juli in dem alten Lager, wo ich im August 1887 so viele Tage auf die vermißte Expedition gewartet und nach derselben gesucht hatte, und schlugen dann das Nachtquartier in dem Dorfe Mabengu auf.

In biesem Dorfe bemerkten wir gegen Sonnenuntergang eine ungeheuere Menge von Fledermäusen, auf Kisuaheli "Popo" genannt, welche über unsern Köpfen hinweg nach ihren nächtlichen Bersteden auf der andern Seite des Flusses segelten. Auf meinem Standpunkte war über mir nur ein schmaler Streifen des Himmels zu sehen, und dennoch zählte ich 680 dieser Thiere, die mir in Sicht vorüberflogen. Da die Armee von Fledermäusen sich über mehrere Kilometer des Waldes ausgebreitet haben muß, so kann man sich annähernd einen Begriff von den vielen Tausenden machen, die über uns hinflogen.

Am letzten Tage des Juli erreichten wir Avisibba, berüchtigt wegen bes Widerstandes, auf welchen unsere Borhut im vorigen Jahre dort stieß, sowie wegen der tödlichen Folgen, welche die beim Kampse benuten vergisteten Pfeile hatten. In einer der Hütten fanden wir die Spitze einer unserer Zeltstangen, sorgfältig in Blätter eingewickelt, mit einem kleinen Stück Pappe von einer Patronenhülse, einem Stückhen grünen Sammt von dem Instrumentenkasten des Arztes und der messsingenen Hülse einer Remingtonpatrone. Das seltsame Packet hing an einem der Dachsparren und war vermuthlich zu irgendeinem Fetisch bestimmt.

In einer andern Hütte entdeckten wir einen aus eisernen Ringen bestehenden Halstragen und zehn unabgeseuerte Patronenhülsen. Letztere müssen einem unserer unglücklichen Deserteure gehört haben, dessen Fleisch in einem Topf über dem Feuer geschmort worden sein und eine Familienmahlzeit gebildet haben dürfte. Später fanden wir auch eine alte Jacke, welche unsere Vermuthung noch wahrscheinlicher machte.

Balb nachdem wir bei dem Dorfe gelandet waren, sahen wir gesetzten Schrittes ein nacktes kleines Mädchen herankommen, welches uns alle damit überraschte, daß es uns in der Sprache der Sansibariten anredete.

"Ist es benn wahr?" rief sie. "Ich hörte in meinem Bersteck einen Gewehrschuß und sagte zu mir, das mussen meine eigenen Leute sein; ich will hingehen und sie aufsuchen, benn die Heiben haben keine Gewehre."

Die Aleine nannte ihren Namen als "Hatuna-mgini" (b. h. wir haben keinen andern) und erzählte, sie und fünf erwachsene Frauen seien von Ugarrowwa hier zurückgelassen worden, weil sie krank waren; bald nach der Absahrt desselben mit seiner großen Kanoestotte seien die Eingeborenen herangestürmt und hätten die fünf Frauen getödtet, sie sei jedoch fortgelausen und hätte sich verborgen. Seitdem sei sie in ihrem Bersteck geblieden und hätte sich von rohen wilden Früchten ernährt, zur Nachtzeit aber Bananen gesammelt, die sie reif ebenfalls ungekocht verzehren konnte, da es ihr nicht möglich war, ein Feuer anzuzünden. Ugarrowwa hätte mit den Avisibba ein Scharmutzel gehabt, in welchem eine große Bahl derselben getödtet wor-

den seien. Er sei fünf Tage hier geblieben, um Proviant zurechtzus machen, und schon vor vielen, mehr als zehn Tagen abgefahren.

Ein 4½ stündiger Marsch brachte uns nach Engwedde und ein weiterer von 7½ Stunden nach einem Lager gegenüber von einer Insel, die von Bapaija-Fischern bewohnt wurde und einige Kilometer oberhalb der Schnellen von Nedjambi lag. Hier wurden die Gewehre und Ausrüstungsgegenstände ausgeschifft und die Kanoeleute erhielten den Befehl, mit den Fahrzeugen auf dem linken Flußarm hinadzusahren. Während die Landabtheilung mit dem Tragen des Gepäcks beschäftigt war, zog der größte Theil der Kanoeleute es vor, den rechten Flußarm zu wählen, welcher Ungehorsam einem Sansisdaritenanssührer und fünf Madi das Leben und uns ein Kanoe kostete. Zwei andere Kanoes kenterten, wurden aber später geborgen. Ein Sansibarite Namens Selim wurde von der Strömung gegen die Felsen geschleubert und dabei dermaßen zerschlagen und verletzt, daß er sast einen ganzen Monat lang nicht mehr gehen konnte.

Gegen 3 Uhr nachmittags nahmen wir den Marsch wieder auf und gegen 5 Uhr trasen wir bei den Panga-Fällen ein, wo wir nach Zurücklassung einer Abtheilung zur Bewachung der Kanoes untershalb der Katarakte das Lager ausschlugen. Der Landabtheilung gelang es hier, eine kleine Wenge Mais zu sinden, der zu Wehl versarbeitet wurde und einen Brei zum Abendessen für mich abgab.

Ein Regenguß, der um Mitternacht einsetzte und bis um 1 Uhr nachmittags am 5. August anhielt, hinderte unsere Arbeit sehr, doch hatten wir die aus 19 Kanoes bestehende Flotille gegen Abend wohl= behalten unterhalb der Fälle, gerade vor unserm Lager.

Die Eingeborenen von Panga hatten sich mit allen ihren Ziegen, Hühnern und sonstigen Habseligkeiten nach einer Insel in der Rähe des rechten Users geslüchtet, aber in den verschiedenen von uns leicht zu erreichenden Flußarmen auf unserer Seite mehrere Netze und Reusen zurückgelassen, in denen wir einige schöne große Fische singen. Die Eingeborenen befanden sich thatsächlich in Sicherheit, da keine Truppe von Leuten, die Bessers zu thun hatten, sich die Mühe gemacht haben würde, sie zu belästigen; indessen drückten sie ganz offenkundig den Wunsch aus, Freundschaft mit uns zu schließen, indem sie sich Wasser über den Kopf gossen und ihre Körper damit besprengten, woraus einige unserer Leute sich gutmüthig ihrer Insel näherten und die Zeichen in ähnlicher Weise erwiderten. Die tollkühnen Eingeborenen drangen dann quer durch den Wassersall herüber, und einem von ihnen gelang

es, sich unbemerkt unsern Lenten zu nähern und einen berfelben in ben Rucken zu stechen.

Am nächsten Tage ließ ich Rast machen. Eine Truppe von 40 Mann zog ins Land hinein, um zu fourragiren, und kehrte gegen Abend mit einer ganzen Last Eßbarem zurück; doch hatte einer derselben, ein Madi, eine schwere Pfeilwunde im Rücken erhalten.

Nach  $2^{1/2}$ stündiger Kanoefahrt erreichten wir am 17. August unser altes Lager gegenüber der Mündung des Rgusa in den Ituri, dagegen brauchte die Landabtheilung acht Stunden, um die von mir auf 18 km geschähte Entsernung zurückzulegen.

In Mambanga am nördlichen Ufer, wo wir am nächsten Tage eintrasen, fanden wir einen ziemlich großen Vorrath von Lebensmitteln, boch wurde ein Sansibarite Namens Djaliffi durch einen hölzernen Pfeil ziemlich schwer in der Brust verwundet. Ein etwa  $4^{1/2}$  cm langes Pfeilstück saß in der Bunde und machte den Mann länger als zwei Monate zur Dienstleistung untauglich. Nachdem die Pfeilspise herausgezogen war, schloß sich die Bunde bald wieder.

An dem nächsten Orte, Mugwje ober Mijui, hatte eine große Beränderung stattgefunden. Sämmtliche Dörfer waren durch Feuer vernichtet, die schönen Paradiessfeigenpflanzungen niedergehauen und an der Stelle, wo wir bei Mugwje gerastet hatten, stand ein ungeheueres Lager. In dem Glauben, daß Ugarrowwa sich dort befände, seuerten wir einen Signalschuß ab und marschirten dann, als wir keine Antwort erhielten, nach unserm alten Lager am linken User, wo Lieutenant Stairs das Datum "31. Juli" (1887) zur Richtschnur für den Rajor in einen Stamm eingeschnitten hatte.

Bei der Ankunft im Lager waren wir überrascht, die Leiche einer Frau von der Truppe Ugarrowwa's zu sehen, die vor kurzem getödet, gewaschen und am User dicht ans Wasser hingelegt worden war, neben etwa 300 Büscheln Paradiesseigen, zwei Kochtöpfen und einem Kanoe, das fünf Personen zu tragen vermochte. Offenbar hatte ein Trupp Eingeborener bei dem Signalschuß die Flucht ergriffen und sein beabsichtigtes Festmahl im Stiche lassen müssen.

Ich schickte eine Abtheilung über den Fluß, um zu recognosciren, und ersuhr bei deren bald darauf erfolgenden Rückschr, daß Ugar-rowwa am selben Worgen flußabwärts gefahren sein müsse. Das war sehr bedauerlich für mich, da ich höchst begierig war, von ihm zu erfahren, was er an Nachrichten von dem untern Lauf des Flusseshätte, und ich ihn auch bitten wollte, das Land nicht zu verwüsten

zu Gunften der nachfolgenden Karavanen, die durch die bei seinen Märschen stattfindende Verheerung und Verwüstung im großen schwere Verluste erleiden würden.

Am 10. August übergab ich Raschib, dem ältesten unserer sansisbaritischen Anführer, 35 unserer tüchtigsten Leute mit dem Auftrage, unsern alten Weg am Flusse entlang zu verfolgen, während ich auf diesem mit der Kanoeslotille hinabzusahren und nicht eher halt zu machen beabsichtigte als an den Wespen-Schnellen, wo wir Ugarrowwa ohne Zweisel einholen würden und bei diesem bleiben wollten, bis Raschib uns erreichte.

Um 6 Uhr 40 Minuten morgens brachen wir auf, und da wir kräftig ruberten, so befanden wir uns gegen 11 Uhr Bormittags in der Nähe der Wespen=Schnellen. Schon lange bevor wir das Getöse des über die seinen Lauf bort hindernden Felsenriffe abstürzenden reißenden Fluffes hörten, sahen wir am rechten Ufer ein ungeheueres Lager und erkannten bald barauf auch die Gestalten von weißgekleibeten Menschen, die sich im Gebüsch bewegten. Als wir bis auf Büchsenschußweite herangekommen waren, feuerten wir einige Signalschüffe ab und zogen unfere Flagge auf, was in demfelben Augenblick mit bem tiefen Knall ber schwergelabenen Gewehre beantwortet wurde, jum Beichen, daß wir erkannt feien. Gleich barauf ftiegen mehrere große Ranoes vom rechten Ufer ab, famen auf uns zu und riefen uns in ber Suaheli-Sprache an, während wir am linken Ufer hinabfuhren. Rach dem Austausch ber üblichen Söflichkeiten fragten wir nach Reuigkeiten und erfuhren zu unserer, allerdings mit Kummer vermischten großen Freude, daß unsere Boten, die nunmehr fast sechs Monate von uns fort waren, im Lager Ugarrowwa's seien. Boten hatten Lieutenant Stairs auf ber Station Ugarrowma's am 16. März verlaffen und waren nach 17 Tagen, b. h. am 1. April; bei den Bespen-Schnellen eingetroffen, wo sie mit einem Verluft von vier Mann ber Ihrigen gurudgetrieben worben waren. daß sie nicht im Stande wären, durch die feindlichen Scharen hin= durchzukommen, waren sie nach der Station Ugarrowwa's zuruckmarschirt, wo sie am 26. April angekommen waren und sich in den Schut bes Arabers begeben hatten. Ginen Monat später trat Ugarrowwa, nachdem er seine Leute von den Außenstationen gesammelt hatte, die Fahrt auf dem Ituri hinab an, auf welcher die Boten ihn begleiteten und er nach 76 tägiger Reise am 9. Auguft die Wefpen-Schnellen erreicht hatte. Dieselbe Zeit hatten wir zu bem Marsche

vom Albert = Njansa gebraucht, während der 10. August der 29. Tag war, seitdem wir Ugarrowwa's frühere Station verlassen hatten.

Nachbem wir unser Lager am linken Ufer in bem verlassenen Dorfe Bandeja gegenüber den Hütten Ugarrowwa's in dem geräumten Dorfe Bandekia aufgeschlagen hatten, erhielten wir den Besuch der noch am Leben befindlichen Boten, die in Begleitung Ugarrowwa's und seiner Häuptlinge kamen. Unter allgemeiner Stille erzählte der Führer der Boten seine tragische Geschichte:

"Herr, als Ihr Freiwillige aufriefet, um Euer Schreiben an ben Major zu befördern, da gab es keinen Mann unter uns, ber nicht entschlossen war, sein Möglichstes zu thun, weil wir wußten, daß wir alle eine hohe Belohnung haben und große Ehre erzielen würben, wenn wir Erfolg hatten. Wir haben unser Bestes gethan, aber es ift vergeblich gewesen. Wir haben beshalb sowol die Belohnung als Die Leute, welche mit Euch nach dem auch bie Ehren verloren. Njanfa gegangen find und ben Bascha gefunden und sich rühmen können, ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben, sind es, welche die beste Belohnung aus Eurer Sand verdienen. Aber wenn es uns nicht gelungen ift, ben Major aufzufinden und fein Berg mit ben guten Botschaften, die wir zu überbringen hatten, zu erfreuen, fo weiß Gott, daß das nicht unfere Schuld gewesen ift, sondern sein Wille war, daß wir das nicht follten. Wir haben vier von unserer Schar verloren und ich bin ber einzige, welcher keine während ber Reise erhaltene Bunde zeigen tann. Wir haben zwei Mann, bie zwar noch am Leben sind, aber wegen des Giftes in ihrem Blute unheilbar zu sein scheinen. Einige von unsern Leuten können Guch bis zu fünf Pfeilwunden zeigen. Bis nach Avisibba tamen wir ziem= lich ungehindert ben Fluß hinab, aber bann begann balb bie icharfe Arbeit. In Engwedde murden zwei verwundet; bei den Banga-Fällen wurden brei Mann burch Pfeile sehr ernstlich verlett. Zwischen ben Banga-Källen und hier fand Tag für Tag und Nacht für Nacht ein beständiger Rampf statt; die Eingeborenen schienen, lange bevor fie uns erreichten, unfere Starte genau ju tennen und griffen uns entweber bei hellem Tage ober in der Dunkelheit an, als ob fie entichlossen waren, und zu vernichten. Weshalb fie fo viel Duth uns gegenüber zeigten, nachdem fie fich so feig benommen hatten, als wir mit Guch flufaufwärts gingen, tann ich nicht fagen, wenn nicht unfere zu halben Dutenden ftromabwärts gefommenen Deferteure bie Beiben in ben Stand gesett haben, den Geschmack bes Blutes ber Sansibarleute zu erproben, und sie nicht meinen, daß das, was ihnen bei jenen gelungen, ihnen auch bei uns gelingen könnte. Als wir aber dies Dorf, in welchem Ihr Euch jetzt befindet, erreichten, waren nur noch elf von uns zu etwas tauglich, die übrigen waren an den Wunden krank und einer war hülflos. Kaum hatten wir diesen Ort erreicht, als der Rampf mit wirklichem Ernste begann. Die Beswohner des großen Dorfes uns gegenüber vereinigten sich mit den Eingeborenen von Bandeja, der Fluß schien von Ranves zu schwärsmen und das Dickicht um das Dorf herum war ganz lebendig von Eingeborenen. Nach einstündigem Bersuche, während dessen namentslich auf dem Flusse viele von ihnen getödtet sein müssen, weil sie überall so dicht gedrängt waren, wurden wir in Ruhe gelassen. Wir benutzten die Zeit, um die wenigen Hütten, welche wir zu unserm Duartier ausgewählt hatten, so gut wie möglich zu befestigen.

"Als die Dunkelheit anbrach, stellten wir in üblicher Beise Schildwachen aus, wie Ihr und Lieutenant Stairs und Ugarrowwa sämmtlich uns bringend gerathen hattet, aber ermüdet von der Arbeit und ermattet von ber Sorge muffen unfere Poften geschlafen haben, benn bas erste, was wir erfuhren, war, bag die Eingeborenen unsere Seriba niebergeriffen hatten und ins Lager gekommen waren, und als wir burch ben wilben Schrei eines Mannes, ber mit einem Speer ben Todesftoß erhalten hatte, erwedt wurden, fanden wir fie mitten unter Jeder von uns griff nach bem Gewehr und feuerte auf ben nächsten Mann, sodaß sechs Eingeborene tobt zu unsern Filhen bin-Das lähmte fie für einen Augenblick, aber bann hörten wir bie Stimme eines Bauptlings fagen: «Diefe Leute find Bula Matari bavongelaufen. Nicht einer von ihnen barf am Leben bleiben.» Und barauf kamen fie in bichten Scharen, die von bem Aufbligen unserer Gewehre beleuchtet wurden, vom Fluffe und aus dem Dicicht heran und ihre Bahl war so groß, daß sie selbst die Besten von uns eine turze Zeit erschreckte. Laktin jedoch, der nie so spaßhaft ist, als wenn er fich in Schwierigkeiten befindet, rief aus: Diese Burschen sind wegen bes Fleisches gekommen, gebt es ihnen, laßt es aber ihr eigenes sein»; und Berwundete und alle ergriffen ihre Gewehre und zielten, als ob fie nach der Scheibe schöffen. Wie viele von den Eingeborenen fielen, fann ich nicht sagen, aber als unsere Batronen auf die Reige zu geben begannen, liefen sie bavon und überließen es uns, die Todten um uns herum zu zählen. Zwei von unsern Leuten antworteten beim Aufruf nicht mehr auf ihre Namen, ein britter, Djuma, ber Sohn bes Nassib, rief mich und, als ich zu ihm kam, sah ich ihn zu Tobe bluten. Er hatte gerade noch Kraft genug, um mich aufzusordern, die Reise aufzugeben. «Geht zurück», sagte er. «Ich gebe euch meine letzten Worte. Geht zurück. Ihr könnt den Major nicht erreichen, deshalb, was ihr auch thut, geht zurück zu Ugarrowwa.» Nachsdem er das gesagt hatte, stieß er seinen letzten Athemzug aus und siel toht um.

"Am nächsten Morgen beerdigten wir unsere eigenen Leute und fanden um die Seriba 9 tobte Eingeborene, mahrend innerhalb berselben 6 lagen. Wir enthaupteten die Leichen, sammelten die Köpfe auf einen Saufen und beriethen bann miteinander über bas Befte, was wir jetzt thun könnten. Es waren noch 17 von uns am Leben, aber nur vier, die unverlett von Wunden waren. Djuma's lette Worte klangen uns auch wie eine Warnung ins Ohr, und wir beschloffen daher, nach Ugarrowwa's Lager zurückzukehren. Das war leichter gesagt als gethan. Ich will Euch nicht mit Einzelheiten langweilen, wir ftießen auf eine Schwierigkeit nach der andern. Diejenigen, welche schon früher verwundet waren, wurden nochmals von Pfeilen verwundet, und die nicht verwundet waren, entfamen nicht ohne Wunden, außer mir, der ich durch Gottes Gnade noch heil bin. Gin Ranoe fenterte und wir verloren fünf Gewehre. Ismaili wurde bei den Banga-Fällen erschoffen. Alber weshalb soll ich bas noch einmal erzählen, was ich schon geschilbert habe? Es waren von uns nur 16 am Leben und 15 bavon Mögen die Narben biefer Wunden Euch bas waren verwundet. übrige erzählen. Wir stehen alle in Gottes und in Ihrer Hand. Thut mit uns, wie Ihr es für gut haltet. Meine Worte find zu Ende."

Bei benen, welche diese schreckliche Leibensgeschichte zum erften mal hörten, blieb kaum ein Auge trocken. Bielen strömten reiche Thränen an den Wangen herab, und die mitfühlenden Herzen machten sich durch tiese Seufzer und Ausrufe des Mitleids Luft. Als der Sprecher geendet hatte, stürzte alles, noch ehe ich mein Urtheil abgegeben hatte, auf ihn zu, jede Hand streckte sich ihm entgegen, um die seinige zu ergreisen, und alle riesen thränenden Auges "Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ihr habt euch tapfer benommen, ja, ihr habt wirklichen Werth und Mannesmuth gezeigt."

Auf diese Beise bewilltommneten wir unsere so lange vermißten Boten, mit deren Schicksal unsere Gedanken sich stets beschäftigt hatten, seitdem wir von Fort Bodo abmarschirt waren. Sie waren völlig erfolglos in ihrer Mission gewesen, hätten von uns aber

in keiner Weise mehr geehrt werden können, wenn sie mit Briesen von dem Major zurückgekehrt wären. Die Geschichte von ihren Bemühungen und Leiden wurde gut erzählt und noch wirksamer und ergreisender gemacht durch den Andlick der vielen Wunden, welche jedes Mitglied der kleinen Truppe erhalten hatte. Infolge der Freundlichkeit Ugar-rowwa's, dessen Mitgefühl sie sich durch dieselbe kleine traurige Geschichte ihres wackern Verhaltens erworben hatten, waren die Wunden bald geheilt, ausgenommen bei zweien, bei denen sie allerdings start vernarbt waren, doch waren die Leute beständig leidend und schwach. Ich kann hier gleich erwähnen, daß der eine nach Ablauf von zwei Monaten endlich seine gewohnte Kraft wiedererlangt hatte, während der andere mehr und mehr dahinschwand und um dieselbe Zeit starb.

Im Lager Ugarrowwa's entbeckten wir auch brei berüchtigte Deserteure, sowie zwei unserer Genesenden, welche bei dem Besuche des Lieutenants Stairs auf einer Fourragirtour abwesend waren. Einer der Deserteure war mit einer Kiste Munition davonmarschirt, der andere hatte eine Kiste mit Stiefeln für Emin Pascha und einigen Paaren meiner eigenen gestohlen; beide hatten sich in ein kleines Kanoe begeben, das selbstverständlich gekentert war, und waren mehrsach nur um Haaresbreite dem Tode entgangen, ehe sie dei Ugarrowwa eintrasen. Sie waren dem Lieutenant Stairs als Gesangene übergeben worden und hatten es nach ein paar Tagen nochmals möglich gemacht, zu Ugarrowwa zu entsommen, den ich jetzt wieder zur Auslieserung an mich veranlaßte. Diese beiden machten sich später ganz vorzüglich, während der Dritte einige Wochen darauf ein Opfer der Blattern wurde, im Fieder seinen Freunden entsloh und in die Nedjambi-Schnellen sprang, wo er ertrank.

Ugarrowwa war, da sein Pulver auf die Neige ging, ungewöhnslich freundlich; er machte mir ein bemerkenswerthes Geschenk, bestehend aus vier Ziegen, vier Säcken Reis und drei großen Kanoes. Die Ziegen und der Reis waren uns, wie man sich denken kann, sehr willstommen, und ebenso waren die Kanoes keine zu verachtende Gabe, da ich jett die Geschwindigkeit unserer Fahrt stromadwärts verdreisachen konnte, weil ich nun unter Zuhülsenahme unserer eigenen Kanoes die ganze Expedition, 130 Bewassnete, Diener und Begleiter, sowie Madis Träger nebst dem Gepäck einschiffen konnte.

Weber von den Boten noch von Ugarrowwa vermochte ich Nachsrichten von unserer Nachhut zu erhalten. Ich bekam hier das Schreiben an den Major, welches ich im vorigen September Ugarrowwa zur

Beförderung durch seine Boten gegeben hatte, zurück und ebenso auch die Briese von meinen eigenen Boten. Ugarrowwa hatte 45 Mann den Fluß hinadgeschickt, doch waren dieselben gezwungen, bei Manginni, auf dem halben Bege zwischen den Bespen=Schnellen und Mijui, umzukehren. Es waren also beide Bersuche, mich mit Major Bartte-lot in Berbindung zu setzen, erfolglos gewesen, was natürlich dazu beitrug, meine Ueberzeugung, daß der Nachhut etwas außerordentlich Schreckliches passirt sei, noch zu verstärken. Unter den mir von Ugarrowwa ausgehändigten Briefen befand sich auch ein offenes Schreiben, welches in seiner Schilberung amusant ist und unsern Doctor charakterisirt:

Fort Bodo, 15. Februar 1888.

Mein lieber alter Barttelot!

hoffentlich find Sie fest bei ber Arbeit und zieht Jamefon boppelt. Reiner von uns hat hier eine Ahnung, wo Sie find. Einige von unfern Offizieren und Leuten behaupten, Sie feien weit ben Fluß hinauf, andere fagen, Sie feien noch in Jambuja und nicht im Stanbe, mit ber großen Bahl Ihrer Laften zu marfchiren; unter den Leuten geht die Meinung, daß Ihre Sansibariten vielleicht zu Tippu-Tib übergegangen find. Stanley bat ben See am 14. December 1887 erreicht, fonnte fich aber nicht mit Emin Bascha in Berbindung feten. Da er fein Boot nicht bei fich hatte, tam er bom Gee gurud in ben Balb und legte biefes Fort an, um fein Gepad zu lagern, mahrend er mit Jephson und bem Boot nochmals nach bem See zurudtehrt. Stairs geht morgen mit 20 Mann, die bis zu Ihnen marschiren und Ihnen biesen Brief überbringen sollen, zu Ugarrowwa. Stairs tehrt mit 40-50 Mann, bie bei Ugarrowwa gelaffen waren, zurud und geht bann Stanley nach, ba biefer Ort nur 130 - 160 km vom See entfernt ift. 3ch foll mit 40 ober 50 Mann im Fort bleiben. Relfon, ber ichon feit Monaten leibend war, bleibt beshalb ebenfalls hier. Bir haben auf bem Bege hierher eine schredliche Beit durchgemacht. Ich habe oft gefagt, ich hatte während meiner Schulzeit hungern muffen, allein bas mar Bollftopfen im Bergleich zu bem, mas wir hier burchgemacht haben. Ich freue mich fagen zu tonnen, daß alle Beigen noch gang tauglich find, bagegen war die Sterblichkeit unter ben Leuten gang enorm, ungefähr 50 Procent. Bis jur Station Ugarrowma's gibt es eine Menge Lebensmittel, aber biesseit am Fluffe wenig 'ober gar feine. Stanley fcreibt Ihnen, wie ich weiß, alles über bas hungern und ben Beg. heute ließ Stanleh alle antreten und fragte bie Leute, ob fie nach bem See ober gurud gu Ihnen geben wollten, um Sie zu holen. Die meiften ber Leute wollten anfanglich gu Ihnen umfehren, fpater aber mar bie Dehrheit fur ben Gee. Stairs, sowol wie Jephson und ich waren für ben Gee, um festzustellen, ob Emin Pascha noch am Leben ift ober nicht, bann Ihre Colonne hierher zu bringen und barauf nach bem Muta -Rfige zu geben. Alle Leute find so fett wie Butter, boch find einige, welche brei Monate mit mir in einem arabifchen Lager waren, wo ich gurudblieb, um auf Relfon, die Rranten und Riften u. f. w. zu achten, zu haut und Knochen gufammengefcrumpft. Bon 38 finb 11 am hungertobe geftorben. Stairs war ber einzige Offizier, ber verwundet wurde; viele von ben Leuten find an ben Bunden geftorben.

Bir sind in Bezug auf Stiefel schlecht bestellt, keiner von uns hat ein gutes Baar. Ich habe mir zwei Baar angesertigt, doch hielten sie nicht lange, und alle meine Rleider sind von "Rehani", einem Sansibariten, gestohlen worden. Stanley hat mich den ganzen Tag schwer arbeiten lassen und ich habe daher nur Zeit gehabt, Ihnen diese wenigen Zeilen zu schreiben, da die Sonne untergeht. Unsere Colonne hat eine große Wenge Munition verloren und verkauft.

Uebermitteln Sie meine besten Bunfche an ben alten Jameson, sowie an bie übrigen Rameraben, bie ich tenne. In ber hoffnung, Sie bemnächst bier bei uns

du feben,

## Ihr gang ergebener

J. H. B.

Wir haben alle biesen "Busch" fürchterlich satt; er set sich bis wenige Kilometer vor bem See fort.

Am nächsten Tage war Rast. Der älteste Führer Raschib traf mit seiner Landabtheilung erst am 11. August um 2 Uhr nachmittags ein. Die Strömung hatte unsere Flotille in fünf Stunden hinabsgebracht, während sie zu dem Warsche 15 Stunden brauchte. Nachsdem die Kanoes die Schnellen wohlbehalten passirt hatten, schifften wir uns am 12. August um Wittag ein und fuhren flußabwärts. Gegenüber dem Lager dei dem Elefantenspielplatz begegneten wir einem Recognoscirungskanoe Ugarrowwa's, das flußauswärts suhr und dessen Insassen und Kühnheit der Eingeborenen von Batundu erzählten. Zwei Stunden später kündigten die Trommeln der Batundu unser Herannahen auf dem Flusse an, aber nachdem ihre Kanoes herangekommen waren, um die unserigen zu zählen, zogen sie sich alsbald ruhig wieder zurück, sodaß wir in Frieden ihr Hauptdorf besehen und die Nacht über ruhig schlafen konnten.

Am 13. trafen wir in Süb=Mupe ein, wo wir einen Tag anshielten, um Lebensmittel für die weitere Thalfahrt vorzubereiten; am nächsten Tage schafften wir die Flotille wohlbehalten über die versichiedenen Stromschnellen und lagerten uns unterhalb der untersten Mariri=Schnellen.

Als wir am 16. August die Fahrt fortsetzen, passirten wir drei unserer Lagerstätten auf dem Landmarsche und machten dann auf einer großen Insel, welche Hütten genug besaß, um 2000 Personen auszunehmen, für die Nacht Rast. Beide User des Flusses waren ent-völkert und verlassen, doch wußte uns niemand einen Grund für diese Berwüstung im großen anzugeben. Unser erster Gedanke war, daß unser Kommen vielleicht die Räumung der Dörfer verursacht hätte; allein da die Eingeborenen noch vor dem Berschwinden der Nachhut

die Börfer wieder besetzt hatten, so schlossen wir, daß wahrscheinlich ein mörderischer Bürgerkrieg stattgefunden hätte.

Es war dies der 83. Tag, seitbem wir von den Ufern des Albert-Rjansa aufgebrochen waren, und ber 60., seitbem wir Fort Bobo verlaffen hatten. Unfer Vorwärtskommen war mertwürdig erfolgreich gewesen. Bon ben nachten Madi-Tragern hatten wir eine große Menge verloren, thatfächlich die Hälfte der Bahl, mit welcher wir vom Njansa abmarschirt waren, allein von ben abgehärteten, acclimatifirten Sanfibariten hatten wir nur drei eingebüßt, davon zwei, die ertrunken waren, und einen, welchen wir nach einem Wahnsinnsanfall vermißten. Wir hatten 900 km von der Reise zurückgelegt und es lagen nur noch 145 km zwischen der Insel Bungangeta und Jambuja, und boch hatten wir noch keinerlei Gerücht über bas Schickfal unserer Freunde und Begleiter Diefes beständige unbefriedigte Sehnen, von der Nachhut gehört. welches so schwer wie Blei auf meinem Gemuthe laftete, in Verbindung mit der elenden unnahrhaften Roft von getrodneten Bananen, ließen rasch meinen Geist und Körper altern und schwach werben. Das frühere erhebende, zuversichtliche Gefühl, welches mich so lange aufrecht erhalten hatte, hatte mich fast gang verlaffen. Gegen Sonnenuntergang faß ich allein am Ranbe bes Baffers und beobachtete bie Sonne, wie fie immer tiefer hinter das den Horizont bilbende schwarze Blattwerk von Makubana fank, bas meinen Blick begrenzte; ich beobachtete die aschfarbigen grauen Wolken, die Borboten der ruhigen dunkeln Nacht, und meinte, daß bieselben nur allzu getreu die Melancholie widerspiegelten, welche ich nicht abzuschütteln vermochte. An diesem Tage waren es gerade zwölf Monate, seitbem die Nachhut von Jambuja hätte aufbrechen sollen — 365 Tage. In Diesem Zeitraum follen 100 Träger nicht im Stande gewesen sein, bis nach Bungangeta vorzudringen, felbst wenn fie fieben Reisen hatten bin und zurud machen muffen? Was konnte möglicherweise geschehen sein, außer ber Defertion im großen, verursacht burch irgendein Disverständniß zwischen den Offizieren und Mannschaften? Als es dunkel geworden war, begab ich mich in mein Zelt, doch kounte ich in meinem nervösen und höchst aufgeregten Zustande bort keinen Trost finden; endlich wurde ich ruhiger und flehte die allsehende und gütige Vorsehung an, mir meine Begleiter und Gefährten wiederzuschenken und den mich tödtenden Bergenstummer zu verscheuchen.

Bur gewöhnlichen Stunde schifften wir uns am 17. August ein und setten, langsam bem Treiben mit ben Rubern nachhelfend, bie

Reise flußabwärts fort. Es war ein düsterer Morgen, das schwere Grau des Himmels malte die Spigen des ewigen Waldes mit der dunkeln Farbe der Trauer. Als wir bei dem District von Bungangeta vorbeitrieben, bemerkten wir, daß die Zerstörung sich nicht auf diesen beschränkt, sondern daß Wakubana dasselbe Schicksal getheilt hatte, und als wir bald darauf in Sicht der mächtigen Curve von Banalja kamen, welche an der südlichen oder linken Seite so volkreich gewesen war, fanden wir, daß auch dieser District der Vernichtung nicht ents

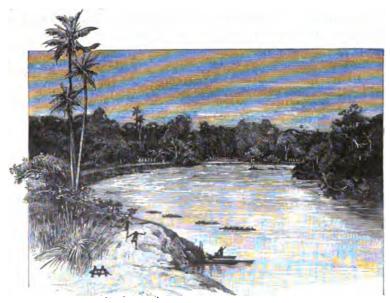

Die Curve von Banalja.

gangen war. Aber um  $9^{1/2}$  Uhr sahen wir durch den leichten Morgen=nebel, daß weit abwärts noch ein Dorf stand, das vermuthlich die Grenze der Zerstörung bildete. Zugleich entdeckten wir beim Näherkommen aber auch, daß sich dort eine seste Umzäunung befand, während die Eingeborenen, als wir im Juli 1887 aufwärts passirten, sich für zu mächtig gehalten hatten, um eine solche Befestigung zu gebrauchen. Im nächsten Augen-blicke sahen wir weiße Gewänder, und als ich rasch durch meinen Feldstecher blickte, erkannte ich eine aufgezogene rothe Flagge. Da stahl sich die Bermuthung der Wahrheit in meine Gedanken. Ein leichter Windstoß entrollte die Flagge einen Augenblick und enthüllte mir den weißen Halbmond und Stern. Ich sprang auf die Füße

und schrie: "Der Major, Jungens! Rubert wacker!" Lautes Geschrei und Hurrah folgte meinen Worten und mit rasender Geschwinsfeit flog das Kanoe dahin.

Etwa 180 m vom Dorfe hörten wir auf zu rubern, und da ich am Lande eine große Zahl fremder Menschen sah, so fragte ich: "Wessen Leute seid ihr?"

"Wir sind Stanley's Leute", war die im Kisuaheli des Festlandes gegebene Antwort. Hierdurch und noch mehr dadurch, daß wir in der Nähe des Thores einen Europäer erblickten, sicher gemacht, ruderten wir ans Land. Der Europäer erwies sich bei näherer Betrachtung als Herr William Bonny, den ich als Assistenten des Doctors für die Expedition engagirt hatte.

Ihm die Hand drückend, sagte ich: "Nun, Bonny, wie geht's Ihnen? Wo ist der Major? Wol krank?"

"Der Major ist tobt, mein Herr."

"Todt? Guter Gott! Wie geftorben? Am Fieber?"

"Nein, mein herr, er ift erschoffen worden."

"Bon wem?"

"Von den Manjema — Tippu-Tib's Leuten."

"Gütiger himmel! Run, wo ift Jameson?"

"An den Stanley-Fällen."

"Um Gottes willen, was macht er bort?"

"Er hat fich hinbegeben, um mehr Träger zu erhalten."

"Nun denn, wo ist herr Bard ober herr Troup?"

"Berr Ward ift in Bangala."

"Bangala! Bangala! Bas fann er bort machen?"

"Ja, mein herr, er ift in Bangala, und herr Troup ist schon vor mehrern Monaten trank nach Hause zurückgekehrt."

Diese Fragen, die rasch gestellt und ebenso rasch beantwortet wurden, während wir noch neben dem Thore am Wasser standen, bezeiteten mich darauf vor, eine höchst traurige Geschichte von einer Reihe der bemerkenswerthesten Störungen zu erfahren, die in eine organisirte Truppe von Leuten nur geschleubert werden können.

Ungeachtet des klar geschriebenen Berichts des Herrn Bonny über die vorgefallenen Ereignisse dauerte es doch viele Tage, ehe ich Zeit sinden konnte, um die Einzelheiten zu studiren und zu verstehen. Die Fremden, welche ich bemerkt hatte, gehörten zu Tippu-Tib und drängten sich jetzt an uns heran, um uns wegen unserer Ankunft zu begrüßen, während unsere Leute, die eiligst mit dem Gepäck aus den Kanoes

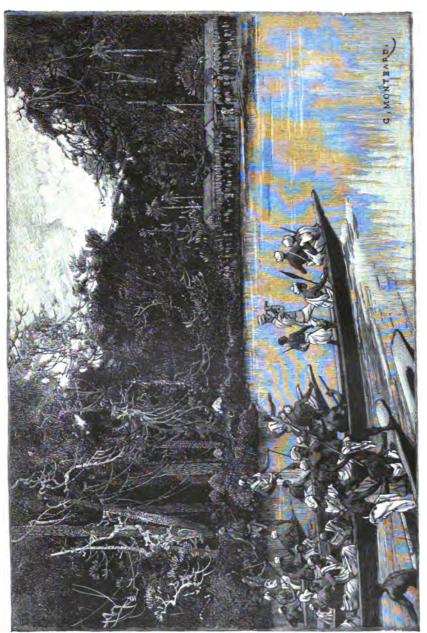

Busammentreffen mit der Machhut bei Banalfa.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS durch das schmale Thor liefen, wenn sie Freunde wiedererkannten, vor Freuden schrien und hüpften, oder vor Kummer heulten und so das Lager bei Banalja zu einer unaussprechlich lärmenden Scene machten.

Denken wir uns, bag bas Gepack gehörig verftaut, bie Ranves an starten Pfählen am Ufer befestigt, die Glückwünsche der Fremden vorüber find, unsere Sansibariten sich aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft entfernt, um ihre lange verlorenen Freunde aufzusuchen und Reuigkeiten auszutauschen, die überlebenden Sudanesen und Sansi= bariten ber Nachhut ihren inbrunftigen Dank gesprochen haben, daß wir — Gott sei Dank — endlich gekommen find; daß wir die für uns angekommenen Briefe haftig gelefen und dann felbft ein paar Briefe, einen an Tippu-Tib und einen an das Entsatz-Comité rasch geschrieben haben, um fie durch Boten nach ben Stanley-Fällen zu senden — bann sind wir frei, um die Geschichte ber Nachhut zu erzählen, wie wir sie nach den kinnblichen und schriftlichen Berichten bes herrn Bonny und ben Mittheilungen ber subanefischen Solbaten und Sanfibariten erfahren haben, und können beurtheilen, wie bie Thatsachen von unsern Erwartungen abweichen oder mit ihnen übereinstimmen. 

- \***i** 

## Bwanzigstes Kapitel.

## Die traurige Gefdicte ber Rachut.

Tippu-Tib. — Major E. M. Barttelot. — J. S. Jameson. — herbert Barb. — Troup und Bonny. — Major Barttelot's Bericht über die Ereignisse bei der Rachhut. — Unterhaltung mit herrn Bonny. — Aus der schriftlichen Erzählung Bonny's hervorgehende Thatsachen. — Ward wird in Bangala ausgehalten. — Wiederholte Besuche des Majors an den Stanley-Fällen. — Ermordung des Majors Barttelot. — Bonny's Bericht über den Mord. — Bestrafung des Mörders Sanga. — Jameson stirbt auf der Station Bangala am Fieder. — Zusammentressen der Borhut mit der Nachhut. — Schrecklicher Zustand des Lagers. — Tippu-Tib und Rajor Barttelot. — Jameson. — Der Bericht Herbert Ward's.

Die wichtigften Charaftere ber nachfolgenden Schilberung find:

1) Tippu-Tib, alias Scheich Hamed ben Mohammed, ein Eingeborener der oftafrikanischen Küste von arabischer Abkunft. Er hat Tausende von Leuten unter seinem Besehl, ist ein berühmter Sklavenshändler und besitzt die Leidenschaft, seine Eroberungen und seinen Elsensbeins und Sklavenhandel immer weiter auszudehnen. Während er einen Krieg gegen einen kürzlich in Afrika geschaffenen und noch in seiner Kindsheit besindlichen Staat plante, ließ er sich zu einem Friedensvertrag überreden, demzusolge er seine verheerenden Raubzüge innerhalb gewissereden, demzusolge er seine verheerenden Raubzüge innerhalb gewissereden, beschied seinen seinen und schließlich 600 Träger den Diensten der Expedition leihen sollte, welche zur Befreiung eines von vielen Feinden am Nordende des Albert-Njansa belagerten würdigen Gouver-neurs bestimmt ist.

Während er ben Offizieren der Expedition den allerbeften Willen zeigt und ihnen willig Gaftfreundschaft und zahlreiche kleine Gefälligkeiten erweist, versucht er die Ausführung der Bestimmungen seines seierlichen Contracts zu verzögern, und es vergehen Monate, die er sich daran macht, die erforderlichen Schritte zur Erfüllung seiner Pflichten zu thun. Schließlich, als die Ofsiziere ihn durch beständiges,

hartnäckiges Bitten reizen, macht er eine Reise von über 1000 km, sammelt die Träger und übergibt sie nach elfmonatlichem systematischen Bögern seinen weißen Freunden. Allein einige Wochen später tritt eine Katastrophe ein: einer der Führer dieser Träger, Sanga, richtet sein Gewehr auf den den Befehl führenden höchsten Offizier und ersichießt ihn.



Major Barttelot.

2) Major Ebmund Musgrave Barttelot, ein hochherziger, freismüthiger, ritterlicher junger englischer Offizier, der sich in Afghanistan und am sudanesischen Nil durch Tapferkeit und Pflichterfüllung aussgezeichnet hat. Sein Kang und seine frühere Erfahrung im Commando über Mannschaften berechtigen ihn zur Ernennung zum Besfehlshaber der Nachhut. Er ist angewiesen, dis zur Ankunft eines Stanled, Im dunkessen Alexida. 1.

gewiffen Contingents von Tragern unter bem Befehl von brei Gubalternoffizieren, den Herren Ward, Troup und Bonny, in Jambuja zu bleiben. Wenn Tippu=Tib vor oder an dem bestimmten Tage eintrifft, foll er teine Zeit verlieren und der Route der Borhut folgen, welche ihm etwa sieben Wochen voraus ist. Ist Tippu-Tib zu der Zeit, wenn das Contingent aus Bolobo Jambuja erreicht, noch nicht ein= getroffen, so soll er mit seiner eigenen Truppe von etwa 210 Trägern auf kleinen Strecken sich langsam vorwärts bewegen und wiederholte Märsche rückwärts und vorwärts von einem Lager zum andern machen, bis alle wichtigen Dinge befördert find. Es bleibt seinem Ermessen überlaffen, welcher Gegenstände er sich entledigen will, um freier marschiren zu können; die Artikel, welche fortgeworfen werden können, find ihm genannt. Er erklärt die Instructionen für klar und verständlich; er versichert, daß er nicht länger als bis zur Ankunft der Bolobo-Leute in Jambuja warten wird, und gibt uns allen die Ueberzeugung, daß er ein Mann von Energie, Entschlossenheit und Thatkraft ist, und baß wir bezüglich bes Berhaltens ber Nachhut nicht in Sorge zu sein brauchen. Jeber Brief und jeber Bericht von ihm laffen erkennen, daß er von der äußersten Loyalität und Bereitwilligkeit beseelt zu fein scheint.

3) Ein junger Civilist Namens James Sligo Jameson, ein reicher Herr mit einer Leibenschaft für naturwissenschaftliche Studien, ber anscheinend eine brüderliche Zuneigung zu seinem Freunde, dem Major, hegt und zum Zweitcommandirenden der Nachhut ernannt wird. Von ihm wird gesagt, "seine Behendigkeit, Tüchtigkeit und Bereitwilligkeit bei der Arbeit sind unbegrenzt"; was sein Freund der Major vorschlägt, wird von Herrn Jameson bereitwillig geneh= migt; er beansprucht Ersahrung und Urtheilskraft infolge seiner frühern abenteuerlichen Reisen im Lande der Maschona und Matebele. Raum vier Wochen nach der Ermordung seines Freundes stirbt er, durch Fieber und Schwierigkeiten vollständig aufgerieben.

Schließlich kommen drei dem Stade des Majors zugetheilte junge Engländer, von denen zwei, die Herren Herbert Ward und Troup, dem Befehlshaber und dem Nächstcommandirenden bei der Erörterung eines jeden wichtigen Schrittes Beistand leisten sollen; es kann kein wichtiger Entschluß gesaßt werden, wenn nicht vorher eine Berathung dieser vier Männer berufen ist, um denselben und seine Tragweite für das Unternehmen zu erörtern, zu welchem sie am Kande der undeskannten Waldregion versammelt sind. Sie sind daher alle an den Folgen

eines jeden Beschlusses und an jedem durch letztern bedingten Schritt betheiligt. Sie sind keine Knaben, welche eben aus der Schule gestommen und kürzlich aus der Aufsicht der Aeltern entlassen worden sind, sondern reife, gereiste Männer. Herr Herbert Ward hat in Borneo, Neuseeland und im Kongogebiet Dienste gethan; er ist klug, intelligent und tüchtig. Herr John Rose Troup hat ebenfalls unter



3. S. Jamejon.

meinem Befehl im Kongostaate gebient und wird in meiner Schilberung ber Gründung bes letztern als ein sleißiger, eifriger Offizier erwähnt. Herr William Bonny hat in den Feldzügen gegen die Zulus und am Nil Dienste gethan, jahrelang in Südamerika gelebt und scheint ein ernster und gut beobachtender Mann zu sein.

Hier liegt ein unerklärliches Geheimniß vor. Wir haben uns mit ben wärmsten gegenseitigen Gefühlen und sogar gegenseitiger Zuneigung 30\*

von ihnen getrennt, wir haben einander das Wort gegeben. "Fürchtet nichts", sagten sie; "wir werden freudig und loyal arbeiten und vorswärts streben." Wir glauben ihnen und verpslichten uns durch Handsschlag gegenseitig.

Als wir von der Aufsuchung Emin Pascha's zurücklehren, ersfahren wir aus dem eigenen Berichte des Majors Barttelot (vgl. Anhang) folgende überraschende Thatsachen:

1) "Es sind stets Gerüchte im Umlauf, die aber bezüglich des Herrn Stanley selten richtig sind. Rach meiner besten Ueberzeugung ist er nicht todt. Ich bin gezwungen gewesen, die Kisten des Herrn Stanley zu öffnen, da ich nicht alle seine Sachen tragen lassen kann."

Er schickt alle meine Rleibungestücke, Stizzen und Karten, die Reservevorräthe der Expedition an Arzneien, Chemikalien zum Photographiren und Reservenegativplatten, die Ertrasedern für die Winchester= und Remingtongewehre, wichtige Theile ber Belte und meine ganze Proviantausrüftung zurück nach Bangala. Er verset mich in den Zustand völliger Nachtheit, und ich bin so arm, daß ich gezwungen bin, mir ein Baar Beinkleiber von Herrn Bonny zu leihen, ein zweites aus einer alten weißen wollenen Dede im Besit eines Deserteurs und ein brittes Baar aus dem Borhang meines Zeltes zu schneiben. Allein die Herren Jameson, Troup und Ward sind anwesend, ertheilen ihre Zustimmung und helfen; die beiden Lettgenannten bekommen ihr Gehalt, es wird ihnen, als sie ihre Abrechnungen vorlegen, kein Pfennig abgezogen, und sie erhalten außerdem noch eine liberale Extravergütung, indem man ihnen eine Ueberfahrt erfter Rlaffe nach Sause gewährt.

2) "Es sind noch vier weitere Sudanesen und 29 Sansibariten da, welche nicht im Stande sind, den Marsch mit uns anzutreten."

"Es sind ihm (Herrn Stanley) auch zwei Kisten mit Madeirawein gesandt worden. Die eine Kiste schicke ich zurück" — d. h. den Kongo hinab. Ferner macht er eine ausgewählte Sammlung von eingemachten Früchten, Sardinen, Heringen, Weizenmehl, Sago, Tapioca, Arrowroot u. s. w. zurecht und verladet dieselbe mit dem Dampfer, welcher Herrn Troup heimträgt. Und doch gibt es 33 Sterbende im Lager. Es ist anzunehmen, daß die übrigen Herren auch in diesem Punkte ihre Zustimmung gegeben haben.

3) "Ich werde weiter gehen bis nach Wadelai und von Emin Pascha, falls er noch dort sein sollte, in Erfahrung bringen, ob er Nachrichten von Herrn Stanley hat, sowie auch hinsichtlich seiner eigenen Absichten

über Bleiben ober Gehen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß wir die eifrigsten Anstrengungen auswenden werden, um die Aufsuchung, die wir zu unternehmen im Begriff stehen, zu einer erfolgreichen zu machen. Bielleicht braucht er Munition, um mit eigener Hülfe fortzustommen, in welchem Falle ich wahrscheinlich im Stande sein würde, ihn zu versorgen."

Am 14. August hat Herr John Rose Troup dem Major Barttelot 129 Kisten Remingtonpatronen überliefert zu den 29, welche ich in Jambuja zurückgelassen hatte. Diese 158 Kisten enthalten 80000 Pastronen. Um 9. Juni (vgl. den Bericht Barttelot's) ist dieser Borrath bis auf 35580 Patronen zusammengeschmolzen, odwol kein Marsch, kein Kampf stattgefunden hat. Er hat während eines elsmonatlichen Lagerlebens in unbegreiflicher Weise abgenommen und es ist dei der Nachhut nur noch so viel Munition vorhanden, daß die Truppen Emin Pascha's kaum 50 Patronen sür jedes in ihrem Besitz besindliche Gewehr erhalten können. Die Hälste des Schießpulvers und mehr als zwei Drittel der Stofsballen sind verschwunden. Obwol in Jambuja ursprüngslich ein Borrath von 300000 Jündhütchen vorhanden war, hielt man es doch für nothwendig, solche sür 48 Pfd. St. von Tippu-Tib zu kaufen.

4) "Die Lasten, welche wir nicht mitnehmen, sollen nach Bangala geschickt werben. Sie werben am 8. Juni (1888) mit den Dampfern verladen werden, wosür Herr van Kerchoven eine Empfangsbescheinigung gibt, die Ihnen zugesandt werden wird, zugleich mit dem Instructionssichreiben für ihn und Herrn Ward. Vielleicht würden Sie die Güte haben, die bezüglichen Ordres für den Transport der Lasten und der angekauften beiden Kanoes durch Herrn Ward zu ertheilen, da es beinahe gewiß ist, daß ich nicht auf diesem Wege zurücksehren werde und beshalb keinen weitern Bedarf für sie oder ihn habe." (Siehe den Bericht Barttelot's im Anhang.)

Herr Ward ist den Fluß hinabgesandt worden, um wegen Instructionen an das Comité zu telegraphiren, und man meinte, daß er diese Instructionen selbst von der Küste mitbringen werde. Hier sagt der Major uns nun, daß er keinen weitern Bedarf für ihn hat. Er hat auch an Kapitän van Kerckhoven in Bangala geschrieben, Ward nicht zu gestatten, über Bangala hinaus slußauswärts zu sahren. In dem letzten Absatz des Briefes, den Herrn Jameson an Herrn Bonny geschrieben, sinde ich einen Hinweis auf diese Beränderung.

5) Die Nachhut bestand, als wir am 28. Juni 1887 von Jambuja aufbrachen, aus 271 Gemeinen.

Im October 1887 hatte biese Truppe nach einem Briese bes Majors bis auf 246 Mann abgenommen.

Am 4. Juni 1888, während die Nachhut noch immer in demselben Lager liegt, hat sie sich auf 135 Gemeine verringert. (Bgl. den Bericht des Majors.)

Am 17. August 1888 verlange ich von Herrn William Bonny, ber zu dieser Zeit allein den Befehl führt, einen officiellen Bericht über die Zahl der bei der Nachhut noch übriggebliebenen Leute, und er überreicht mir die folgende Ausammenstellung:

Liste der von Herrn Stanley in Bolobo und Jambuja zurücksgelassenen Sansibariten, mit Einschluß von 11 aufgefundenen Desersteuren der Borhut:

```
78 Tobte
26 Deserteure
10 Mann bei Herrn Jameson (Bangala)
29 trant in Jambuja zurüdgelassen
5 trant am Wege zurüdgeblieben
75 am 17. August 1888 in Banalja anwesenb
```

Busammenstellung ber in Jambuja zurückgebliebenen Sudanesen, Somali und Sprier:

```
21 Tobte
1 burch Eingeborene getöbtet
1 auf Befehl von Major Barttelot hingerichtet
3 ben Kongo hinab nach Aegypten gefandt
4 krant in Jambuja zurüdgelassen
1 krant ber Pslege des Kongostaates überwiesen
22 am 17. August 1888 in Banalja anwesend
53
223
```

Liste ber von Herrn Stanley in Bolobo und Jambuja zurücks gelassenen englischen Offiziere:

```
1 John Rose Troup, als Invalide nach Hause geschickt
1 herbert Bard, von Major Barttelot den Fluß hinabgesandt
1 James S. Jameson, den Kongo hinabgesahren
1 Edmund M. Barttelot, Major, ermordet
1 Billiam Bonny, am 17. August 1888 in Banasja anwesend
5
276
281
11 Deserteure von der Borhut
270
1 Jrrthum
271
```

Tobte und Berlorene:

78 Sanfibariten tobt

- 29 frant in Jambuja geblieben 4 frant in Jambuja geblieben
- 5 frant am Wege zurüdgelaffen
- 21 Sudanesen tobt
- 1 bon ben Eingeborenen getobtet
- 1 hingerichtet

139

6) Der Dampfer "Stanley" traf am 14. August, nur wenige Tage vor dem im Instructionsschreiben erwähnten Datum, in Jambuja ein; am 17. geht der Dampfer nach seiner Station in Leopoldville und schneidet damit jede Berbindung mit der Expedition ab. Die Beamten des Kongostaates haben dem von ihrem Souverän gegebenen Bersprechen gemäß loyal gehandelt. Die Nachhut hat also nur noch zusammenzupacken und langsam, aber stetig auf unserer Route zu solgen, da Tippu=Tib nicht eingetrossen ist und, wie man vorausgesehen und es sich bestätigt hat, nicht kommen wird.

Ich wende mich an Herrn Bonny und frage: "Hatten Sie nicht fämmtlich ben bringenden Wunsch, ans Werk zu gehen?"

"Ja, mein Herr."

"Waren Sie nicht begierig, von Jambuja fortzukommen?"

"Ja, mein Herr."

"Begten Sie nicht sämmtlich auch ben Wunsch, auf bem Marsche zu sein?"

"Ich glaube wol. Ja, mein Herr."

"Nun, Herr Bonny, wenn es wahr ist, daß Sie alle so begierig waren und eifrig und dringend wünschten, fortzukommen, dann sagen Sie mir, weshalb Sie nicht auf einen bessern Plan verfallen sind, als zwischen Jambuja und den Stankey-Fällen hin- und herzureisen?"

"Das weiß ich wahrlich nicht. Ich war nicht Chef, und wie Sie bemerken werden, haben Sie in dem Instructionsschreiben nicht einmal meinen Namen genannt."

"Das ift sehr wahr, und ich bitte beshalb um Entschuldigung. Aber Sie haben sicherlich nicht stillgeschwiegen, weil ich es unterließ, Ihren Namen zu nennen, nicht wahr? Sie als Gehalt beziehender Offizier der Expedition?"

"Nein, mein Herr. Ich habe oft gesprochen."

"Die andern auch?"

"Das weiß ich nicht, mein Herr."

Ich habe nie eine weitere Aufklärung erhalten können, obwol diese Angelegenheit in Mußestunden das beständige Thema unserer Untershaltung war.

Als wir uns ein Jahr später in Usambiro, im Süben des Bictoria-Njansa, befanden, bekam ich einen Zeitungsausschnitt, welcher die Absichrift eines Briefes des Majors Barttelot vom October 1887 enthielt. In dem Schreiben kam der Passus vor: "Wir werden gezwungen sein, dis zum November hier zu bleiben." Ich weiß aber, daß sie der Meinung waren, sie müßten dis zum 11. Juni 1888 bleiben. Ich wende mich jetzt zu dem Briefe des Majors Barttelot vom 4. Juni 1888 (vgl. Anhang), in welchem er sagt: "Ich halte es für meine dringende Pflicht, dieses Werk fortzusetzen, und werde in meiner Ansicht von den Herren Jameson und Bonny vollständig unterstützt; hier noch länger zu warten, würde sowol nutzlos wie strafbar sein, da Tippuzīb nicht die entsernteste Absicht hat, uns noch weiter zu helsen, und uns zurückzuziehen würde seige sein und, wie ich überzeugt bin, vollständig im Widerspruch mit Ihren und den Wünschen des Comité stehen."

Ich sehe nun mein Instructionsschreiben durch und finde in Ab- sat 10:

"Bielleicht hat Tippu-Tib auch nur einige Leute geschickt, aber nicht genug, sodaß Sie die Waaren mit Ihrer eigenen Truppe tragen müssen. In diesem Falle muß es natürlich Ihnen überlassen bleiben, welche Waaren Sie entbehren können, um im Stande zu sein, den Warsch anzutreten."

Absatz 11: "Sollten Sie bennoch nicht marschiren können, bann würde es besser sein, täglich zweimal Märsche von etwa 10 km zu machen, als allzu viel Gegenstände fortzuwerfen, salls Sie es vorziehen sollten zu marschiren, anstatt auf unsere Ankunft zu warten." (Bgl. das Instructionsschreiben in einem frühern Kapitel.)

In Usambiro empfing ich auch die Antwort, welche das Comité als Erwiderung auf das von Herrn Ward von San Paolo de Loanda abgesandte Telegramm des Majors Barttelot abgeschickt hat, in welchem dieser dat, ihm telegraphisch Rath und Ansicht mitzutheilen.

Major Barttelot, Abreffe Barb, Rongo.

Comité verweist Sie auf Stanley's Befehle vom 24. Juni. Wenn Sie gemäß biesen Ordres noch immer nicht marschiren können, dann bleiben Sie, wo Sie sind, und warten Sie auf Stanley's Ankunft ober bis Sie weitere Instructionen von ihm erhalten.

Ein mehr als 10000 km entfernt weilendes Comité vermag sofort in den Sinn der Instructionen einzudringen, dagegen scheint eine Commission von fünf Offizieren in Jambuja sie nicht zu verstehen, obwol sie unter der klaren Bedingung aufgesett waren, daß jeder Offizier die Borwärtsbewegung und active Beschäftigung dem unthätigen Leben und mußigen Warten in Jambuja vorziehen würde.

Herr Billiam Bonny, beffen Befähigung zur Uebernahme ernstlicher Berantwortlichkeiten mir nicht bekannt ist, wird in dem Instructionsschreiben nicht erwähnt.

Bei ber Rückehr nach Banalja übergibt Herr Bonny mir folgenden schriftlichen Befehl bes Majors Barttelot:

Lager bei Jambuja, 22. April 1888.

Geehrter Herr! Im Falle meines Tobes, meiner Berhinderung durch Araber oder meiner Abwesenseit von Jambuja aus irgendeinem Grunde werden Sie den Besehl über die Sudanesen- und die Sansibaritencompagnie sowie die Aussicht über die Borräthe übernehmen und in dem Gebäude schlasen, wo letztere untergebracht sind. Alle Besehle an die Sansibariten, Somali und Sudanesen werden von Ihnen und nur an sie erlassen werden. Die Bertheilung der Stosse, Matako (Wessingstangen) u. s. w. sind Ihrem Ermessen überlassen, doch muß die Berwendung aller Arten Baaren soviel wie möglich eingeschränkt werden. Ihre ernstliche Sorge muß sein, herrn Stanleh hülfe zu bringen, auf die Lasten und Leute zu achten und ein gutes Einvernehmen zwischen Ihnen und den Arabern aufrecht zu erhalten; alles und jeder, der sich zwischen Sie und diese Angelegenheiten zu drängen sucht, muß sofort beseitigt werden.

Ich habe die Ehre u. s. w.

Ebmunb D. Barttelot, Major.

Was bleibt aber für den treuen Jameson zu thun, "dessen Behenbigkeit, Tüchtigkeit und Bereitwilligkeit bei der Arbeit unbegrenzt sind?"
Wo ist der vielversprechende, intelligente und tüchtige Ward? Welche Stellung ist für den methodischen, geschäftsmäßigen und eifrigen Herrn John Rose Troup noch übrig? Herr Bonny ist plöglich für den Fall eines Major Barttelot zustoßenden Unglücks zum Besehlshaber der Rachhut erhoben worden.

Anfänglich befürchtete ich, ich sei toll geworden. Wenn ich von allen Menschen allein den Bersuch mache, diese unerklärlichen Widersprüche mit dem, was jeden einzelnen Offizier der Nachhut beseelte, in Einklang zu bringen, so finde ich, daß alle weisen Zeitungsschreiber in London anderer Ansicht find als ich. In den wundervollen Einstragungen in die Tagebücher lese ich von edlem Eifer, unermüdlicher

Arbeit, von Märschen und Gegenmärschen und einer unbegrenzten Gebuld. In dem officiellen Bericht des Majors, in dem letten traurigen Briefe des Herrn Jameson (vgl. Anhang) erkenne ich Aufrichtigkeit bes Willens, unbeugsamen Entschluß, die wahre Fiber ber Loyalität, unermübliche Energie und Treue und eine Opferwilligkeit, welche sich über jebe Berechnung ber Koften hinwegsett. Als ich alles aber miteinander verglich, kam ich zu der Ueberzeugung, daß die Offiziere in Jambuja offenbar gleichgültig gegen das Instructionsschreiben gewesen waren und ihre Bersprechungen vergessen hatten, und als herr Bonny mir erzählte, daß einer von ihnen in einer Versammlung an der Tafel auf= gestanden sei und ben Borschlag gemacht habe, meine Instructionen als nicht bestehend zu erklären und in Zukunft die Plane des Majors Barttelot auszuführen, da schien mir der mildeste Ausdruck, mit welchem ein solches Verfahren bezeichnet werben konnte, zu sein, daß sie gleich= gultig gegen Vorschläge gewesen seien, welche ich ausschließlich nur niebergeschrieben hatte, um ihren wiederholten Bunsch "vorzubringen" zu befriedigen.

Aber was gäbe ich barum, wenn ich an jenem 17. Auguft 1887, als die fünf Offiziere, endgültig getrennt und entfernt von jeder Be-rührung mit der Civilisation, versammelt waren, um darüber zu be-rathen, was sie thun sollten, nur eine Stunde hätte anwesend sein können, um ihnen zu sagen, daß

Seelenfreude liegt in Thaten, Und daß sie uns wohlgerathen Fft ber Preis.

und fie baran zu erinnern, baß

Der Bfab ber Bflicht zugleich ber Beg jum Ruhme.

Was! Ihre Hunderte von Lasten zählen! Was heißt das? Geben Sie Acht, es ist einsach so: Heute sind hier 200 Träger und 500 Lasten vorhanden und das nächste Dorf ist 15 km von hier entsernt. In 6 Tagen haben Ihre 200 Leute diese 500 Lasten 15 km weit befördert, nach 4 Monaten sind Sie 225 km weit ins Land hinein. Nach 8 Monaten besinden Sie sich dem Njansa um 450 km näher, doch haben Sie schon lange vorher Ihre Arbeit dadurch ersleichtert, daß Sie Ihre Lasten mit Kanoes befördern; Sie werden schon im October, dem zweiten Monat Ihrer Arbeit, alles von der

Borhut gehört haben, können für Pulver und Gewehre Ugarrowwa veranlassen, daß er Sie mit seiner Flotille unterstützt, und werben um die Zeit, werm die Borbut von Fort Bodo aufbricht, um Sie aufzusuchen, wohlbehalten in ber Niederlaffung Ugarrowwa's sein und schon lange vorher die Boten getroffen haben, welche mit der Routenkarte nebst genauer Information von dem, was vor Ihnen liegt und, wo Lebensmittel zu bekommen find, unterwegs find; jeder einzige von Ihnen wird gefünder und wohler sein, und Sie werden die Genugthuung, eine sogar noch größere Aufgabe als die Borhut verrichtet zu haben, und die gewünschte Anerkennung gefunden haben. die Arbeit, um so größer auch die Freude, sie zu verrichten. von ganzem Herzen kommende Streben und Rämpfen mit Schwierigfeiten, das Erfassen bes Ungethums mit festem Briff, flarem Ropf und ruhiger Entschlossenheit, das Ziehen, Abmuhen und Ringen mit bemselben, heute, morgen und jeden Tag, bis man zu Ende ist - bas ist das soldatische Glaubensbekenntniß des Borwärts, immer Borwärts, bie Ueberzeugung bes Mannes, daß er zu biefem Werke geboren fei. Denken Sie nicht an die Arbeit des morgigen Tages, sondern nur an bas, was Sie heute zu thun haben, und machen Sie sich ans Werk. Wenn es vorbei ift, können Sie sanft ruhen und wohl schlafen.

Allein ich konnte nicht anwesend sein; ich mußte mich nur auf ihr Versprechen verlassen, daß sie ihr Vertrauen zu Tippu-Tib bis zur Concentrirung ber sämmtlichen zur Nachhut gehörenden Offiziere und Mannschaften einschränken wollten, und bafür forgen, daß bie Rennzeichnung ber Bäume, die Anbringung der ben Weg anzeigenden breiten Pfeile gut ausgeführt würde zu ihrer sichern Führung durch ben fast endlosen Wald, von der einen Seite bis zum entferntesten Ranbe auf der andern. Aber in dem feltsamen Berlangen, zu erfahren, weshalb Barttelot, der auf Arbeit so versessen, Jameson, der so ernst war und für bas Privilegium, bei uns zu fein, 1000 Pfd. St. bezahlt hatte, Ward, den ich für den zufünftigen Clive Afrikas hielt, Troup, ber wegen seines Fleißes so berühmt, und Bonny, ber so beständig und gehorsam war, so unbedacht gehandelt haben, daß sie vollständig verhindert waren, ebenso viel wie ich ober ein anderer von uns zu thun — kommt mir doch die Ueberzeugung, daß ein übernatürlicher boswilliger Einfluß ober Factor in Thätigkeit gewesen ist, um jebe ernste Absicht zu durchkreuzen.

Einige Beispiele werben bazu bienen, biese Ueberzeugung noch zu verstärken. Ich gebe offen und von Herzen zu, daß die fünf Offiziere

vor Begier brannten, Jambuja zu verlaffen und bei ber Ausführung bes eigenartigen Unternehmens, wegen beffen fie so viel Behaglichkeit geopfert hatten, bis jum glücklichen Enbe Beistand zu leisten. Sie find aber vollkommen außer Stande, fich vorwärts zu bewegen, fo viele Versuche sie auch machen. Sie meinen, daß ich am Leben bin, und geloben, eine eifrige Nachforschung nach mir anzustellen, versetzen mich aber in ben Buftand ber Nachtheit. Sie find entschlossen, gur Aufsuchung und Rettung Emin Bascha's aufzubrechen, weil es feia ware, sich zurückzuziehen, und strafbar, noch länger zu bleiben, und bennoch trennen fie sich von ber nothwendigen Munition, welche fie ihm zuzuführen wünschen. Sie gestehen zu, daß im Lager von Jambuja 33 Kranke und zum Marsch Untaugliche sind, und bennoch verpacken fie gerade die Borräthe, Arzneien und Weine, welche die Leute hätten retten konnen, in Riften und schiden fie nach Bangala, nachbem fie fich erft eine Empfangsbescheinigung barüber haben ausstellen laffen. Sie haben sämmtlich eine Bereinbarung unterzeichnet, wonach jeder Offizier einen gewissen Antheil an allen europäischen Conserven, geradezu Lederbissen, haben soll, und bann weigern sie sich, sie zu essen ober an die Kranken zu geben, sondern schicken fie aus bem Hungergebiete bes Walbes nach ber Station Bangala. Herr Bonny brückt, wie ich er= fahre, tein Bedauern aus und gibt seiner abweichenden Meinung teinen hörbaren Ausbruck, als die Sachen fortgehen. Aus reiner Gewöhnung an die Disciplin unterläßt er es, ben ihm zukommenden Antheil zu forbern, und wie ein guter Englander, aber fehr schlechter Demotrat gibt er ohne Murren sein ihm unveräußerlich zustehendes Recht auf. Sie suchen nach Manjema=Stlaven und Rannibalen aus ben Bakufu= und Basongora = Stämmen, um ihre tobten Sansibariten, Subanesen, Somali und Sprier zu ersetzen, und einige Wochen, nachdem fie biese Kannibalen bekommen haben, ermordet einer von den Säuptlingen berfelben ben englischen Befehlshaber. Ebenfalls an einem un= glücklichen Tage, unglücklich, weil jener Entschluß, zu warten, ihr Schickfal besiegelte, arbeitete ein Offizier ber Borhut in der Begleitung von 300 verzweifelten Männern sich burch ein undurchbringliches Dicicht; um ein Jahr fpater erzählt an bemfelben unglücklichen Tage Berr Bonny, ber einzige Ueberlebenbe ber Gefellschaft von Englandern, eine schreckliche Geschichte von Tod und Unglud, mahrend zur felben Stunde ber arme Jameson, ermattet und aufgerieben von ben bergeblichen Kämpfen, um "vorzubringen", in Bangala, 800 km westlich von mir, ben letten Athemaug aushaucht, und einen Tag später, 960 km

östlich von mir, Emin Pascha und Herr Jephson den rebellischen Solbaten von Aequatoria in die Hände fallen.

Alles das kann ganz toll machen, wenn man daran denkt. Es ist eine übernatürliche Teufelei in Thätigkeit, welche die sterblichen Menschen an Auffassungsvermögen und Kenntnissen übertrifft.

Bu allen ben Unglücksfällen reift in biefen bunkeln Schatten ber Nachbarschaft ber Stanley-Fälle und am Lauf bes Oberkongo noch eine ungeheuere Ernte von Lügen heran, welche Zeugniß von maßloser Schlauheit und unersättlichem Durst nach Schrecknissen abslegen. Ein Lieblingsthema scheint meine eigene Ermordung zu sein; eine Recognoscirungsabtheilung soll ganze Wengen menschlicher Gebeine gefunden, man will menschliche Gliedmaßen in Kochtöpfen entdeckt haben, und Kunstbilettanten sollen Stizzen gezeichnet haben, wie ganze Familien sich an kannibalischen Mahlzeiten ergöhen. Es wird mehr als angedeutet, daß Engländer an Naudzügen, Mord und Kannibalismus betheiligt sind, daß sie Eingeborene, welche über den Aruwimi schwammen, als Scheiben benutt haben, und alles das nur, um unter der ruhigen englischen Bevölkerung Schrecken, Sorge und Kummer zu verbreiten und unsere Freunde in der Heimat zu quälen.

Die Vermittler, welche biese dunkle Macht sich zur Verbreitung dieser schändlichen Fabeln erwählt, sind ebenso mannichsach bezüglich ihres Beruses wie hinsichtlich ihrer Nationalität. Den einen Tag ist es ein Deserteur, am nächsten ein Maschinist von einem Dampfer; bald ist es ein Sklavenhändler ober Sklave, bald ein argloser Missionar, der eine Thätigkeit sucht, ein entlassener Sprier, ein junger Künstler von krankhaftem Geschmack ober ein Beamter des Kongo-Freistaates. Jedem kommt der Reihe nach der wahnsinnige Wunsch, etwas zu sagen oder zu schreiben, was den gesunden Menschenverstand überwältigt und über den gewöhnlichen Glauben hinausgeht.

Nachstehendes ist aus der officiellen schriftlichen Schilberung des Herrn Bonny gesammelt und nach Thatsachen in gehöriger Ordnung zusammengestellt.

Der Dampfer "Stanley" ift früh am Morgen bes 17. Auguft 1887 von Jambuja abgefahren. Die von demselben mitgebrachten Waaren sind im Magazin gelagert und, soweit ich sehen kann, besinden sich 266 Mann in dem besestigten Lager. Da die Offiziere sich verssammelt haben sollen, um über die zukünftigen Schritte zu berathen, so kann man annehmen, daß das Instructionsschreiben verlesen, von ihnen aber nicht verstanden worden ist. Sie halten es für am klügsten,

Tippu-Tib zu erwarten, ber, wie man sich erinnern wird, bem Wajor Barttelot versprochen hatte, ihm innerhalb neun Tagen nachzukommen.

An diesem Tage hörten die Offiziere Schießen am jenseitigen Ufer bes Flusses und beinahe gegenüber von Jambuja, und durch ihre Felb= ftecher erkennen fie, daß die Eingeborenen von weißgekleideten Männern, welche vom nördlichen ober rechten Ufer nach ihnen schießen, in den Fluß getrieben werben. In ber Meinung, daß die Marobeure zu ben Leuten Tippu-Tib's gehören muffen, beschließen sie, einen Offizier nebst einigen Leuten hinüberzuschicken und sie aufzufordern, die Belästigung ber Eingeborenen, die schon lange freundlich gesinnt gewesen find und Schutz genießen, einzustellen. Der Offizier set über ben Fluß, findet ihr Lager und ladet ihren Häuptling Abdallah ein, ben englischen Befehlshaber in Jambuja zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit erfährt der Major, daß diese Marodeure wirklich zu Tippu-Tib gehören und die Stanley-Fälle über Land nur sechs Tagemärsche von Jambuja entfernt find. Wahrscheinlich in der Meinung, daß Tippus Tib sich trop alledem überreden lassen werde, die Expedition zu unterstützen, sucht und erhält er Führer, um einige von seiner Truppe nach ben Stanley-Fällen zu begleiten, bamit bieselben in seinem Namen mit dem Häuptling sprechen und verhandeln, den wir von Sansibar nach ben Stanley-Fällen beförbert und welchem wir in Anbetracht ber uns so heilig versprochenen Hülfe freie Rationen gegeben hatten.

Am 29. August kehrt Herr Bard von den Fällen zurück mit der Antwort Tippu-Tib's; er versprach, daß er die erforderlichen Träger sammeln und innerhalb zehn Tagen schicken wolle. Das erste im Juni gegebene Bersprechen sagte "innerhalb neun Tagen", das Bersprechen im August lautete "innerhalb zehn Tagen". Einige Tage später kommt Herr Jameson in Begleitung des Selim ben Mohammed, eines Neffen Tippu-Tib's, und einer großen Truppe von Manjema von den Stanley-Fällen zurück. Diese Truppe soll die Borhut des Trägercontingents sein, das Tippu-Tib binnen kurzem persönlich mitbringen will.

Während man in Jambuja auf ihn wartet, brechen aber Unruhen am Lomami aus, und Tippu-Tib ist gezwungen, nach dem Schauplat berselben zu eilen, um die Angelegenheit zu erledigen. Die Garnison in Jambuja wartet indessen Tag für Tag auf sein Erscheinen.

Unfähig, die Ungewißheit zu ertragen, unternimmt man den zweiten Besuch der Stanley-Fälle, und diesmal begibt sich Major Barttelot persönlich hin. Das ist am 1. October. Selim ben Mohammed und Herr Troup begleiten ihn. Auf dem Wege nach den Fällen begegnen sie Tippu-Tib, ber auf bem Marsche nach Jambuja ist und sechs Deserteure von ber Borhut bei sich hat, welche je einen schweren Elefantenzahn schleppen. Der Major überweist die sechs Elefantenzähne gnädigst dem Araberhäuptling, und beide begeben sich, da ein Palaver stattsinden muß, nach den Stanley-Fällen.

Nach einem Monat kehrt ber Major zu seinem Lager am Aruwimi zurück und berichtet, daß Tippu-Tib nicht im Stande sei, in der Gegend der Stanley-Fälle 600 Träger zusammenzubringen, und deshalb nach Kasongo, ungefähr 560 km oberhalb der Fälle, gehen müsse, und daß diese Reise von 1120 km, nach Kasongo und zurück, 42 Tage in Ansbruck nehmen werde.

Inzwischen sind 20 von den eigenen Leuten des Majors außers halb des Lagers beerdigt worden.

Der englische Befehlshaber erfährt, daß während seiner Abwesensheit ein Anführer der Manjema, Madjato, sich "schlimm" aufgeführt und thatsächlich die Eingeborenen, welche mit der Garnison Tauschshandel trieben, eingeschüchtert hat, entweder um die Soldaten und Sansibariten verhungern zu lassen oder um dadurch einen Ruten zu erzielen, daß er bei dem Umtausch der Waaren gegen Producte als Bertreter oder Makler sungirte. Als der Major hiervon hört, wird er natürlich unwillig und schickt Herrn Ward hin, der nunmehr die britte Reise nach den Fällen macht, um sich über das willkürliche Versfahren Madjato's zu beschweren. Die Beschwerde hat Erfolg und Madjato wird sofort entsernt.

Bu Beginn bes Jahres 1888 trifft Selim ben Mohammed zum zweiten male in Jambuja ein und entwickelt bei ber Durchsetzung ge-wisser Maßregeln gegen die Eingeborenen eine solche Thätigkeit, daß die Zusuhren zum Lager vollständig aushören und nie wieder erneuert werden. Er beginnt auch mit dem Bau eines dauernden Lagers aus sessen. Erbeinhütten etwa einen Pfeilschuß von den Palissaden von Jambuja entsernt und schließt das Fort auf der Landseite vollständig ein, als ob er die Borbereitungen zu einer Belagerung des Plates träse.

Nach einem fruchtlosen Bersuche, Selim mit dem Angebot einer Summe von 1000 Pfd. St. zu veranlassen, ein Contingent Manjema auf der Route der Vorhut auszuschicken, unternehmen Major Barttes lot und Herr Jameson, ungefähr um die Mitte des Februar, den vierten Besuch der Stanley-Fälle. Selim, welcher ungünstige Berichte über sein Bersahren befürchtet, begleitet sie auf dem Wege, wo sie 200 Manjema tressen, die sie, weil sie keine geschriebenen Instructionen

bei sich haben, auf der Suche nach Elfenbein im ganzen Lande um= herziehen lassen.

Im März kehrt Selim nach Jambuja zurück und beutet den Offisieren an, daß die Träger schließlich erscheinen würden, aber nicht um der Route des Herrn Stanley zu folgen, sondern um über Ubjidji und Unjoro vorzurücken; eine ganz nebelhafte Geographie!

Am 25. März kehrt Major Barttelot ins Lager zurück mit der Meldung, daß Herr Jameson, der unermüdliche Jameson, auf der Route Tippu=Tid's den Fluß hinaufgegangen ist, in der Absicht, Kasongo zu erreichen. Zugleich erklärt er seinen Plan, eine sliegende Colonne zu bilden, und läßt den größern Theil seiner Waaren bei den Stanley=Fällen unter der Obhut eines Offiziers! Gleichzeitig setzt er ein Telegramm an das Comité in London auf folgenden Inhalts:

San Paolo be Loanba, 1. Mai 1888.

Reine Radrichten von Stanley feit meinem Schreiben vom vorigen October. Tippu-Tib ging am 16. November nach Rasongo, hatte uns aber bis jum Marz nur 250 Mann beforgt. Es werben mehr tommen, boch ift ihre Bahl ungewiß, und um vorfichtig zu fein, halte ich ce, vorausgefest, daß Stanlen in Schwierigfeiten ift, für absurd, mit einer geringern Schar aufzubrechen als er, ba wir mehr Lasten, abzüglich bes Maximgeschützes, tragen. Ich habe Jameson beshalb nach Rasongo gefandt, um Tippu-Tib bezüglich der ursprünglichen 600 Mann angutreiben, soviel wie möglich Rrieger, bis zu 400 Mann, zu bekommen und gunftige Bebingungen bezüglich bes Dienftes und Gehalts ber Leute abzuschließen, für beffen Bahlung in Gelb er und ich une im Namen ber Expedition verburgen. Jamefon wird etwa am 14. zurudfehren, boch wird ber Aufbruch fruheftens am 1. Juni ftattfinden fonnen, worauf ich bann einen Offizier mit allen nicht absolut nothwendigen Baaren an ben Stanley-Fällen gurudlaffen werbe. Barb beförbert biefe Depefche; veranlaffen Sie gefälligft den Ronig ber Belgier, bag er dem Berwalter bes Kongoftaates telegraphirt, mir Trager gur Berfügung gu ftellen unb Dampfer bereit zu halten, um ihn nach Jambuja zu beforbern. Wenn ich vor feiner Antunft Leute erhalte, werde ich ohne ihn aufbrechen. Er mußte ungefähr am 1. Juli jurud fein. Telegraphiren Gie mir Ihren Rath und Ihre Anficht. Die Offiziere sind alle wohl. Ward wartet auf Antwort.

Barttelot.

Herr Ward begab sich den Kongo hinab und erreichte in so kurzer Zeit, wie noch nie zuvor vorgekommen war, die Seeküste, telegraphirte die Depesche ab, erhielt die nachstehende Antwort und trat dann die Rückreise den Kongo auswärts nach dem Lager bei Jambuja an.

Major Barttelot, Abresse Warb, Kongo. Das Comité verweist Sie auf Stanley's Befehle vom 24. Juni 1887. Wenn Sie gemäß dieser Ordres noch nicht marschiren können, dann bleiben Sie, wo Sie find, und warten auf Stanley's Ankunft ober bis Sie neue Instructionen von ihm erhalten. Das Comité ermächtigt Sie nicht zur Anwerbung von Kriegern. Bon Emin Bascha sind über Sansibar Nachrichten aus Wadelai vom 2. November eingetroffen; er hatte bamals noch nichts von Stanley gehört. Emin Bascha ist wohl und hat keinen ummittelbaren Mangel an Zusuhren; er geht nach dem Südwestende des Sees, um nach Stanley zu sehen. Briefe sind regelmäßig über die Oftkuste befördert worden.

Borfigenber bes Comité.

Als Herr Ward in Bangala eintrifft, wird er dort auf Befehl zurückgehalten.

Das Comité hat einen leichten Irrthum begangen, indem es meine Inftructionsschreiben "Befehle" nennt. Die Inftructionen find nicht genau "Befehle", fondern Andeutungen und Rathschläge, welche der Befehlshaber der Expedition dem Commandanten der Nachhut ertheilt und welche diefer nach eigenem Ermeffen befolgen ober verwerfen Major Barttelot hat ben ungebulbigen Bunsch ausgesprochen, ber Expedition active Dienste zu leiften; er erklart, es sei sein bochfter Wunsch, Jambuja zu verlassen und unserer Route zu folgen. Der Befehlshaber ber Expedition, ber große Sympathien für ben ungeftumen jungen Offizier begt, schreibt eine Reihe von Borfchlagen auf, burch welche sein Wunsch in Erfüllung geben kann, und gibt ihm auch Bleistiftnotizen (vgl. Anhang), in welcher Beise er das Borruden auf unserer Route einrichten tann. Der Major verspricht ernftlich, biefe Borichläge zu befolgen, und die Trennung zwischen ihm und mir geschieht auf Grund biefes Einverständnisses. Allein es find keine pofitiven "Befehle"; wie die Grabschrift eines Menschen fich am beften erft nach feinem Tobe schreiben läßt, so verleiht man bem Manne am beften auch eine Auszeichnung erft, wenn ber Werth feiner Dienfte festgestellt ift.

Gegen Ende März steht ber Major mit Selim ben Mohammed auf schlechtem Fuße, wodurch er gezwungen ist, einen fünften Besuch an den Stanley-Fällen zu machen, damit jener entfernt werde.

Um die Mitte des Monats April kehrt Major Bartselot ins Lager zurück und Selim erhält den Befehl, Jambuja zu verlassen. Statt sich aber nach den Stanley-Fällen zu begeben, beabsichtigt er einen Raubzug gegen ein unterhalb Jambuja liegendes großes Dorf zu unternehmen; wenige Tage später erscheint er aber wieder und beshauptet, er habe ein Gerücht vernommen, demzufolge die Borhut auf den obern Gewässern des Aruwimi herabkomme.

Am 9. Mai 1888 begibt sich ber Major zum sechsten mal nach ben Stanley-Fällen und am 22. besselben Monats kehrt er mit bem unermüblichen Jameson und einer großen Truppe von Manjema zurück. Drei Tage später trifft ber zaudernde Tippu-Tib, welcher am 18. Juni 1887 gesagt hat, er würde innerhalb acht Tagen in Jambuja sein, und dann im August innerhalb zehn Tagen dort sein wollte, mit dem Dampfer "A. I. A." ein. Auch der "Stanley" läuft ein, um Briefe für die Expedition zu überbringen.

Da Tippu-Tib barauf hindentete, daß die Lasten im Gewicht von 60 Pfund für seine Leute zu schwer seien, waren die Offiziere gezwungen, sie, seinen Ansichten entsprechend, auf 40, 30 und 20 Pfund zu reduciren. Das war keine leichte Aufgabe, mußte aber geschehen. Wie Herr Bonny erzählt, erhielt Tippu-Tib als Borausbezahlung 47 Ballen Stoffe, einen ungeheuern Borrath von Schießpulver und sertiger Munition, während Muini Somai, der Ansührer des Masnjema-Bataillons, Waaren im Werthe von 128 Pfd. St. bekam. Dann werden die europäischen Proviantvorräthe untersucht und solche Artikel, wie Madeirawein, eingemachte Früchte, Sago, Tapioca, Arrowwroot, Sardinen, Heringe und Weizenmehl, eingepackt und nebst acht Kisten meines Gepäcks als unnöthig und überflüssig auf den Dampfer, dasselbe Schiff, mit welchem auch Herr Troup, der als invalider Passagier die Heimreise antritt, verladen und nach Bangala geschickt.

Endlich am 11. Juni 1888, nachdem noch 29 Sansibariten und 4 Sudanesen als zu schwach zur Arbeit ausgeschieden sind, verlassen die Herren Barttelot, Jameson und Bonny das Lager, von dem sie spätestens am 25. August 1887 hätten ausbrechen sollen, mit einem Gessolge von Sansibariten, Sudanesen, Somali und Manjema, insgesammt sast 900 Männern, Frauen und Kindern, in der Absicht, die "eifrige Aussuchung" des verlorenen Besehlshabers und die Rettung Emin Bascha's zu unternehmen.

Diese sechs Reisen, welche der Major und seine Freunde nach den Stanley-Fällen gemacht haben, ergeben insgesammt eine Strecke von 1930 km. Der unermüdliche Major selbst hat 1290, Jameson 1930 km zurückgelegt. Wären diese 1930 km nur zwischen Jambuja und dem Albert-See gemacht worden, dann hätte die Nachhut schon die Panga-Fälle erreicht. Selbst wenn sie, um 15 km direct vorwärts zu kommen, 90 km hätte zurücklegen müssen, würde sie durch unsere Briese und Karten aufgemuntert und ermuthigt worden sein, die nach Avedjeli vorzudringen, um sich bei dem Ueberssus an

Bananen in jener reichen und ftartbevölkerten Rieberlaffung wieber zu erholen.

Aber während ber Major und seine Offiziere sich bemühten, einen nicht wollenden Mann durch Gewehre im Werthe von 45 Guineen, Remingtongewehre, Revolver mit Elsenbeinschäften, Munition und viele schöne Ballen Zeugwaaren zur Aussührung seines Contracts zu bewegen, starben ihre eigenen treuen Leute mit einer fürchterlichen Geschwindigkeit. Von der ursprünglichen Zahl von 271 Gemeinen waren nur noch 132 übrig, und von diesen 132, als die Nachhut in Banasja ankam, nur noch 101 am Leben, von denen fast die Hälfte durch Hunger und Krankheit so zurückgekommen war, daß keine Hoffnung ist, sie am Leben zu erhalten.

Dreizehn Tage nach dem Abmarsch ber Horbe von Manjema und der blutleeren Sanfibariten von dem Unglückslager bei Jambuja unternimmt ber Major bie fiebente Reife nach ben Stanley-Fällen und überläßt es ber Colonne, sich ohne ihn nach Banalja burchzukämpfen. Um 43. Tage erreicht die Spitze der Nachhut auf dem 144 km lan= gen Mariche bas mit Baliffaben umgebene Dorf Banalja, welches während meiner Abwesenheit zu einer Station Tippu-Tib's unter ber Aufsicht eines Arabers Namens Abballah Karoni gemacht worden ist und wo am selben Tage auch ber ruhelose, unternehmungsluftige Major auf der Rückehr von den Stanley-Fällen eintrifft. Am nächsten Tage findet eine Veruneinigung zwischen ihm und dem Häuptling Abdallah Karoni statt; der Major stürmt auf ihn ein und droht, am 20. Juli die achte Reise nach den Stanley-Fällen antreten zu wollen, um fich bei Tippu-Tib über das Berfahren seines Gegners zu beschweren; allein am 19. Juli bei Tagesanbruch wird der unglückliche Befehls= haber von dem Mörder Sanga durchs Berg geschoffen.

Ich laffe den officiellen Bericht des Herrn William Bonny in verbefferter Form die Einzelheiten des Ereignisses erzählen:

18. Juli 1888. Der Major fuhr fort, Abballah zu brohen, daß wenn bieser bie ihm von Tippu-Tib versprochenen Träger nicht schaffe, er am 20. nach ben Stanley-Fällen zurückehren werbe, und befahl dem Araber, ihn zu begleiten. Der Major theilte mir mit, er würde am 9. August zurück sein, fragte dann aber, noch ehe er mit seinen Bemerkungen sertig war: "Glauben Sie nicht, daß ich richtig handle, wenn ich nach den Stanley-Fällen gehe?" "Nein", erwiderte ich, "ich sehe keinen Grund, weshalb Sie noch 60 Mann mehr brauchen. Sie haben Leute genug und noch welche übrig. Es wäre besser, wenn Sie die Gewehre und Munition an die Leute vertheilten, wodurch die Zahl der Lasten um 15 verringert wird, und denselben Bertrauen schenkten. Herr Stanlen muß ihnen auch Ber-

trauen schenken. Wenn sie Ihnen fortlaufen, besertiren sie auch ihm, aber wenn Sie bieselben meinen Händen überlassen wollen, glaube ich nicht, daß sie davonslaufen werden." Der Major antwortete: "Ich will, daß Sie von hier ab der Besehlshaber der Sansibariten und Sudanesen sein und einen Tagemarsch den Manjema vorausmarschiren sollen. Herr Jameson und ich werden mit den Manjema gehen, sie etwas in Ordnung bringen und darauf achten, daß sie sich nicht unter Ihre Leute mischen. Ich möchte nicht nach den Fällen gehen, wünsche aber, daß Sie den Bersuch machen, mir einige Leute zu besorgen. Wenn Sie mir nur 20 verschafsen, bin ich zusrieden." Ich fragte Abballah, ob er mir einige Träger ablassen tönnte, und erhielt sieben.

19. Juli. Heute früh begann ein Manjema-Beib die Trommel zu schlagen und zu fingen. Das ift ihre tägliche Gewohnheit. Der Major fandte feinen Jungen Saubi, ber erft etwa 13 Jahre alt war, bin mit bem Befehl, bamit aufzuhören, worauf man fofort laute, ärgerliche Stimmen borte, sowie zwei Schuffe, die zum Trop abgefeuert waren. Run schidte der Major einige Sudanesen bin, um die Leute, welche geschoffen hatten, zu holen, mahrend er felbft aus bem Bette fprang und, seine Revolver aus bem Raften nehmend, fagte: "Ich werbe ben erften, ben ich beim Schießen treffe, nieberftreden." 3ch bat ibn, fich nicht in die taglichen Gewohnheiten ber Leute ju mengen, fonbern lieber brinnen ju bleiben und nicht herauszufommen, ba fie fich bann balb wieber beruhigen wurden. Er begab fich jeboch mit bem Revolver in ber hand hinaus, wo bie Subanefen maren. Sie fagten ihm, fie tonnten bie Leute nicht finden, welche geschoffen batten. Der Dajor ftieß barauf einige Manjema zur Seite, brängte sich durch, ging auf bas die Trommel ichlagende und fingende Beib zu und forderte es auf, aufzuhoren. In bemfelben Augenblid feuerte Sanga, ber Gatte jener Frau, burch ein Luftloch in einer gegenüberliegenden hütte einen Schuß ab, beffen Rugel den Major gerade unterhalb ber Herzgegend traf, am Ruden wieder heraustam und in einem Theile ber Beranda figen blieb, unter welcher ber Bermunbete tobt zu Boben fturgte.

Die Sudanesen liefen fort und wollten mir nicht folgen, um bie Leiche bes Rajors zu holen, ich ging aber boch bin, gefolgt von einem Somali und einem Subanefen, welche mir halfen, ben Rorper nach meinem Saufe zu tragen. Rach bem Befchrei zu urtheilen, glaubte ich, daß ein allgemeines Gemegel begonnen hatte, obwol ich keinen einzigen Sansibariten sah. Sie hatten sich entweber in ihren Sütten verborgen oder fich der dem Morde folgenden allgemeinen Flucht angeichloffen. 3ch manbte mich jest um und fah einen ber Anführer ber Manjema, welcher mit Gewehr und Revolber in ber Sand feine Leute zu einem Angriff gegen mich führen wollte. Ich hatte feine Baffen und ging daher auf ihn los und fragte ihn, ob er feine Leute jum Rampfe gegen mich führte. Er ermiderte: "Rein." "Dann laß", erwiderte ich, "beine Leute ruhig in ihre Saufer geben und hole alle Anführer, ich will mit ihnen sprechen." Balb darauf erschienen einige Anführer bei mir und ich fagte zu ihnen: "Das ist feine Schwierigkeit für mich, sondern für Tippu-Tib. Ich verlange, daß ihr mir alle Laften bringt und allen euern Genoffen fagt, daß fie es auch thun. Tippu-Tib weiß, was jeder von euch in seiner Obhut hat, und ift bafur verantwortlich. Er muß uns die Baaren bezahlen, die verloren geben, und die Anführer bestrafen, welche ihm einen Berluft bereiten. Ich werde an ihn schreiben und er wird hierher tommen und foll bic Namen berjenigen erfahren, welche jest nicht thun, wie ich es muniche." Das hatte zur Folge, bag ich etwa 150 Laften wieber in bas Magazin gurudbetam. 3ch schidte nun meine Leute aus, um soviel Baaren wie möglich zu sammeln,

und nach furger Beit hatte ich 299 Traglaften wieder. Gie maren über ben gangen Plat gerftreut, einige maren im Balbe, anbere in ben Reisfelbern und viele in ben hutten, turg überall verborgen. Ginige Sade mit Berlen und Riften mit Munition waren bereits aufgeriffen ober zerbrochen, und ber Inhalt fehlte . entweder theilweise ober gang. Als ich nachsah, fand ich, bag mir 48 Laften fehlten. Die Bewohner des Dorfes gahlten ungefahr 200-300 Personen, ich war mit etwa 100 Mann angelommen; Muini Somai, ber oberfte Anführer ber Ranjema, hatte etwa 430 Trager und 200 Begleiter, fobag insgesammt ungefahr 1000 Personen anwesend waren, darunter 900 Rannibalen und alle innerhalb eines Raumes von 150 m Lange und 24 m Breite. Sie konnen bie Scene, als bie allgemeine Flucht, bas Rreifchen, Feuern, Schreien, Plünbern ber Borrathe u. f. w. begann, fich beffer ausmalen, als ich fie zu beschreiben vermag. Bu meinem Bebauern muß ich fagen, bag bie Subanefen und Sanfibariten fich ohne Ausnahme an bem Rauben betheiligten, boch durchsuchte ich bann ebenfalls ihre Saufer und Schlupfwinkel und nahm ihnen eine Menge Stoffe, Berlen, Reis u. bgl. fort. 3ch mußte schwer strafen, ebe es mir gelang, bem Plundern ein Ende zu machen. 3ch ichrieb nun an herrn Jameson, ber etwa vier Tagereisen entfernt und bamit beschäftigt war, die übrigen Laften herzutransportiren, sowie an einen Beamten bes Rongostaates und ben Secretar Tippu-Tib's, herrn Baert, seste biefem auseinander, was geschehen sei und in welcher Lage ich mich befände, und bat ihn, seine gange Runft aufzubieten, um Tippu-Tib zu veranlaffen, bag er entweder felbft tomme ober einen Sauptling ichide, um Muini Somai zu erfeten, ber einer ber erften gewesen war, welche bavongelaufen waren. Ich bemerkte herrn Baert, er moge Tippu-Tib fagen, ganz Europa wurde ihm die Schuld geben, wenn er uns nicht helfe. Dann ließ ich die Leiche bes Majors in eine Dede naben und beerdigte ihn; ich habe bas Grab gleich vornan im Balbe graben laffen, unten Blatter als Riffen hineingelegt und die Leiche in berfelben Beise zugebedt. Dann las ich ein Rirchengebet aus unferm Gebetbuche über ber Leiche, womit biefer schredliche Tag feinen Abichluß fanb.

Der Major hat mir, als bas Lager von Jambuja und namentlich sein eigenes Leben in großer Gesahr war, eine officielle Ordre ausgeschrieben und übergeben, welche mich zum Besehlähaber der Sansibariten und Sudanesen ernennt. Ich übernehme daher das Commando dieser zweiten Colonne der Expedition zum Entsiate Emin Pascha's, dis ich herrn Stanlen treffe oder nach der Rüste zurücklehre.

Es wird meine beständige Sorge sein, die Colonne mit Gottes hülfe erfolgreicher zu machen als disher. Herr Jameson wird die Stellung behalten, welche ihm in den Instructionen des herrn Stanlen an Wajor Barttelot angewiesen ist. Während er nach den Stanley-Fällen geht, um mit Tippu-Tib wegen eines andern Anssuhrers der Manjema zu verhandeln, hat er freie hand, da er Besehlshaber zu sein glaubt. Ich habe ihn nicht enttäuscht. Bei der Rücksehr hierher werde ich ihm das Document zeigen, von dem ich vorstehend schon eine Abschrift mitgetheilt habe.

3ch habe bie Chre u. j. w.

Billiam Bonny.

herrn h. M. Stanlen, Befehlshaber ber Entjag-Expedition.

Drei Tage nach der Tragödie erscheint Herr Jameson mit den letten Mannschaften der Nachhut in Banalja und übernimmt den

Befehl, tritt aber, nachdem er Herrn Bonny einige ermunternde Borte zurückgelassen hat, am 25. Juli die achte Reise nach den Stanleys Fällen an, in der Hoffnung, durch reiche Anerdietungen von Gold die Habsucht Tippus Tib's befriedigen und ihn veranlassen zu können, daß er entweder selbst die Führung der Nachhut übernimmt oder an seiner Stelle einen seiner heißblütigen Neffen sendet, Selim ben Mohammed oder Raschid, der die Stanleyskälle unter Kapitän Deane angegriffen und erobert hat.

Am 12. August schreibt er seinen letzten Brief (siehe Anhang) an Herrn Bonny und beginnt benselben: "Die Expedition befindet sich, wie Sie mir, glaube ich, zugeben werden, augenblicklich in sehr starker Ebbe." Das ist eine für jedermann leicht ersichtliche traurige Thatsache.

Nachdem er dem an dem elenden Mörder Sanga vollzogenen Act der Gerechtigkeit zugesehen, der Erschießung des Mannes und dem Hinabstürzen des Körpers in den Aruwimi beigewohnt hat, reift er von ben Stanley-Fällen nach Bangala ab. Denn die herren Jamejon und Barttelot waren beibe an ber Zurückhaltung von Ward aus irgenbeinem Grunde betheiligt, und die Antwort des Comité auf ihr Telegramm vom 1. Mai war baher in seinem Befitz. herr Jameson wünscht bringend ben Inhalt besselben zu wissen, ehe er eine endgültige Bewegung unternimmt, und fährt in einem Ranve mit 10 Sanfibariten ab. Sie rubern Tag und Nacht, bis er gegenüber von dem Lomani-Fluffe vom Fieber befallen wird. Seine Constitution ift für die Aufnahme des Reimes der Rrankheit geeignet und sein Gemuth ift niedergebrückt, denn das Glück der Expedition ist ungeachtet der eifrigften Bemühungen feinerseits, seiner herzlichen, vollen Bingabe, feiner Märsche und Gegenmärsche, seiner Wanderung von 2250 km (1930 km Abreise von Jambuja, dann nach Banalja und von bort nach den Stanlen-Fällen), seines Opfers an Geld, physischer Behaglichkeit und der Bestrebungen seines Geistes, um das zu erreichen, was geschehen sollte — thatsächlich "in sehr starker Ebbe". Und bann steigt das Fieber ihm ins Gehirn. Tag und Nacht eilen die Kanveleute weiter, um das Ziel, die Station von Bangala, zu erreichen, wo fie gerade noch früh genug eintreffen, um ihn Herrn Ward in die Arme zu legen, und wo er seinen letten Athemzug thut, gerade als die Borhut raschen, eilenden Schrittes burch ben Wald und auf bem Flusse vom Albert = Njansa baberkommt und in Banalja anlangt mit ber Frage: "Wo ist Jameson?"

Achtundzwanzig Tage nach dem tragischen Tode des Majors und dreiundzwanzig Tage nach der Abreise Jameson's erscheint die Borschut, stark geschwächt an Bahl und so zerrissen an Reidung, daß sie für am Wege aufgelesene Heiden gehalten und von ihren alten Kameraden nicht wiedererkannt werden, auf der Rückkehr vom Alberts Njansa in Banalja, um zum ersten mal die traurige Geschichte der Nachhut zu ersahren.

Die Fülle von Elend, welches man uns erzählte, wurde noch erhöht durch den Jammer, den wir saben. Die Schrecknisse, beren Beugen wir in diesem fürchterlichen Bestloche waren, vermag die Feder nicht in ihrem ganzen Umfang zu schildern noch der Mund zu Die schmachvolle Geisel ber Barbaren war auf den Ge= fichtern von vielen der gräßlich aussehenden menschlichen Wesen zu erkennen, die, entstellt, aufgeschwollen, verstümmelt und mit Rarben bedect, von Reugier getrieben herbeiftrömten, um uns zu hören und zu sehen, uns, die wir aus bem Baldlande im Often gekommen wa= ren und uns um den Schrecken nicht kummerten, den der in ihnen verkörperte Tod einflößte. Es waren noch sechs Leichen unbeerdigt, und zu Dutenden sahen wir die Lebenden mit Eiterbeulen vor uns. Andere waren infolge von Opsenterie und Anämie zu dünner haut und vorstehenden Anochen abgemagert, noch andere, mit Geschwüren so groß wie eine Untertasse, trochen herbei und riefen uns mit hohler Stimme ihr schreckliches Willtommen zu, Willtommen auf diesem Kirchhofe! Schwach, erschöpft und ermattet an Körper und Geift, wußte ich kaum, wie ich die ersten Stunden ertragen habe, die unaufhörliche Geschichte bes Unglücks that meinem Ohr weh, ber leichenhafte Geftank ber Rrankheiten schwebte in der Luft und die ekelhaftesten Anblicke bewegten sich und brandeten mir vor dem geblendeten Auge. Ich vernahm von Mord und Tod, von Krankheit und Sorge, von Rummer und Noth, und wohin ich fah, begegneten meinen Bliden die hohlen Augen ber Sterbenden mit solchem vertrauenden, flehenden, sich in weite Ferne sehnenden Ausdruck, daß ich glaubte, das Berg muffe mir brechen, wenn nur ein Seufzer ertonte. Ich faß in dem er= ftidenden Gefühl der tiefften Niedergeschlagenheit erstarrt ba, und boch ging die marternde Geschichte in ihrer schrecklichen Beise weiter, aus der weiter nichts herausklang als Tod und Unglück, Unglück und Tod. Hundert Graber in Jambuja, 33 Mann im Lager zurückge= laffen, um umzukommen, 10 Leichen am Wege, etwa 40 Berfonen im Dorfe, die im Begriff ftanden, ben schwachen Salt am Leben fahren

zu laffen, über 20 Defertirte und 60 in leiblichem Zustande gerettet! Und die kleine Truppe tapferer Engländer? "Barttelot's Grab ist nur wenige Schritt von hier, Troup ist als Gerippe nach Hause gereist, Ward wandert irgendwo umher, Jameson hat sich nach den Fällen begeben, ich weiß nicht weshalb."

"Und Sie, sind Sie der einzige, der noch übrig ist?"
"Der einzige, mein Herr."

Müßte ich alles erzählen, was ich an unfäglich tiefem Elend in Banalja sah, so würde das gleichsam ein Abreißen des Berbandes von einem ungeheuern eiternden Geschwür, durchzogen von blutenden Arterien, sein, um es dem öffentlichen Blicke auszusetzen, zu keinem weitern Zwecke in der Welt, als Grauen und Abscheu hervorzurusen.

In dem unbedingten Glauben, wie wir ihn hatten, an die Bcgeisterung Barttelot's, die Treue Jameson's, die fräftige Jugend und
das mannhafte Versprechen Ward's, die Klugheit und Zuverlässigkeit
Troup's und die Selbstbeherrschung und Beständigkeit Bonny's trasen
mich diese Enthüllungen wie ein schwerer Schlag. Die Colonne war
mit allen erforderlichen Dingen sür längere, nüpliche Arbeit so vorzüglich ausgerüstet, allein die "Flut der Gelegenheit" sloß ungesehen
und ungeachtet bei ihnen vorüber, und auf ihren Märschen wurde
daher auch die Zeit nur nuplos vergeubet.

Bas, Barttelot! Der unermübliche Mann mit den ewig eilens den Schritten, der fröhliche junge Offizier mit seiner unerschrockenen Haltung, dessen Seele sich immer nach Ruhm sehnte. Daß ein Mann, der mit allen Borzügen der Natur so verschwenderisch ausgestattet ist, auf diese Beise vor der grauen Verschlagenheit an den Stanley-Fällen das Knie beugte! Es ist für mich ein vollständig unlösdares Räthsel. Ich würde eine Bette eingegangen sein, daß er eher Tippu-Tib an dem langen grauen Bart ergriffen und ihm die Jähne ausgeschlagen haben würde, selbst in der Gegenwart seiner Krieger, als daß er gestattet hätte, ihn einmal über das andere zum besten zu halten. Seine seurige Heftigkeit bei dem Versprechen, er werde nicht einen Tag über die sesstigen händedruck, seine resoluten Züge und ereinnere mich an mein festes Vertrauen zu ihm.

Man sagt: "Stille Wasser sind tief." Nun, Jameson war solch ein stiller, geduldiger und nichtsdestoweniger entschlossener Mann, sosdaß wir ihm sämmtlich eine gewisse Größe zuschrieben. Er hatte 1000 Pfb. St. bezahlt und Fleiß und Eifer im Dienste gelobt für

bas Privilegium, als Mitglieb der Expedition aufgenommen zu werden. Er hatte eine Leidenschaft für Naturwissenschaften und besaß eine bessondere Vorliebe für Ornithologie und Entomologie. Nach Barttelot war "seine Behendigkeit, Tüchtigkeit und Bereitwilligkeit bei der Arbeit unbegrenzt", was ich ohne Zögern unterschreibe. Was sonst noch in ihm steckte, ersieht man am besten aus seinem Briefe vom 12. August und seinen Journaleintragungen. Sein Eiser und seine Thätigkeit wachsen zu Versprechungen heran, und schließlich besiegelt er, wie wir lesen, seine Hingabe damit, daß er aus seiner Tasche 10000 Pfd. St. zu zahlen sich erbietet, sowie mit seiner unglücklichen Kanvesahrt, die er Tag und Nacht fortsetzt, bis er in Bangala auf sein Lager gestragen wird, um zu sterben.

Bugegeben, daß Tippu-Tib gegen biefe jungen Berren mahrend ihrer häufigen Besuche an ben Stanley-Fällen freundlich war, daß er fie willkommen hieß, mit dem Besten unterhielt und, wie es geschehen ift, mit Laften von Reis und Heerben von Ziegen nach Jambuja zurückschickte. Aber seine natürliche Herrschsucht, seine Unkenntniß ber Geographie, seine barbarische Ueberhebung, seine zunehmende Gleich= gultigkeit und seine wachsende Habsucht erwiesen sich als unübersteigliche Hinderniffe für die Berwirklichung der Blane Barttelot's und Jamejon's und ftanden ihren Interessen und höchsten Bunschen ebenso verderblich entgegen, wie offener Krieg dies gethan haben würde. Was mich wundert, ift, daß die Offiziere fich nie bewußt geworden zu fein scheinen, daß ihre Besuche und reichen Geschenke an ihn vollständig nuplos waren, und daß der Zweck, welcher ihnen am Herzen lag, ihre ererbten Eigenschaften, ihre Erziehung, ihre Gewohnheiten und Natur ihnen die fernere Wiederholung derfelben verboten. Aus irgendeinem geheimen Grunde halten fie mit außerster Sartnäcigfeit fest an ihrem Bertrauen zu Tippu-Tib und zu seinen Bersprechungen von erft "9 Tagen", bann "10 Tagen", barauf "42 Tagen", bie sämmtlich nur gegeben wurden, um wieder gebrochen zu werden.

Allein selbst das eisigste Herz wird schmelzen vor Mitgefühl mit diesen jungen Leuten, die so vorzeitig und trop alledem so nahe der Rettung abgerusen wurden. Sie haben wacker versucht, den umwölkten Geist freizumachen und klar zu beurtheilen, in welcher Richtung ihre Pflicht lag. Sie sipen an der Tafel und erörtern, was geschehen sollte; der Geist strebt zum Geist und entzündet einen Funken der richtigen Sorte; der Funke tritt zu Tage, aber irgendjemand oder irgendetwas erstickt ihn, während er ausblitzt, und der gute Zweck geht

in die Irre. Sie wollen eine Anzahl Pläne ausführen, die weitab von den Borschlägen liegen, welche ich ihnen gemacht habe, und kaum geboren, wird jedes Project bald darauf von einem unvorhergesehenen Ereigniß wieder zu Schanden gemacht. Obwol alle ohne Zweisel von den reinsten Motiven beseelt sind und ohne alle Frage dis zum Ende lohal bleiben, so thun sie sich doch selbst fortwährend nicht wieder gut zu machenden Schaden und bringen, ohne es zu wissen, ihre Freunde bei der Borhut vor Sorge dis an den Rand der Berzweislung.

Nachstehenden Bericht des Herrn Herbert Ward fühle ich mich gezwungen zu veröffentlichen, um diesem Herrn Gerechtigkeit wider= fahren zu lassen:

Rem-Port, Bindfor-Botel, 13. Febr. 1890.

#### Geehrter Berr Stanlen!

Am 14. August 1887 trafen Troup, Bonny und ich mit den Leuten und Laften von Bolobo in Jambuja ein. Bir fanden, daß Tippu-Tib feit Ihrem Abmariche am 28. Juni 1887 nichts von sich hatte hören laffen und ber Dajor und Jameson die Beit bagu verwendet hatten, Beigmaterial für den Dampfer gu erhalten. Am nächsten Rachmittage nach unserer Anfunft griff eine Bande Manjema das provisorische Dorf an, welches ber hauptling Ngunga an ber gegenüberliegenben Seite bes Fluffes gerade unterhalb ber Stromfcnellen gebaut hatte. Bonny und ich fuhren in einem Ranoe hinuber, um zu erfahren, wer fie feien, boch entfernten fie sich, anscheinend sobald sie ben Dampfer neben unserm Lager liegen saben, in ben Bald und fehrten nach ihrem eigenen Lager gurud, bas nach ber Ergahlung ber Eingeborenen nur wenige Stunden weiter flugaufwarts mar. Am folgenden Tage fam ber Anführer ber Manjema, Ramens Abballah, mit einigen Begleitern ju uns und ergahlte, daß Tippu-Tib feinem Borte getreu etwa 500 Mann unter Selim ben Dohammed in Ranves an uns abgeschidt hatte, bag biefelben aber auf viele Feinbseligkeiten seitens der Gingeborenen gestoßen feien und nachdem fie mehrere Tage gegen ben Strom gerubert hatten, ohne Spuren bon unserm Lager zu finden, fich getrennt hatten. Gelim hatte fleine Abtheilungen nach verschiebenen Richtungen ausgeschickt, um unsern Aufenthalt zu entbeden. Abballah ftellte fich uns als ber Anführer eines biefer gur Auffuchung unfere Lagers ausgefandten Trupps vor. Gine andere Berfion von der Geschichte von der Trennung ber 500 Mann auf der Fahrt den Aruwimi hinauf befagte, daß ihre Munition erichöpft gewesen sei und die Eingeborenen sich als zu ftart für sie erwiesen hatten. Abballah erflarte, Tippu-Tib fei vollständig bereit, die Leute zu liefern, und ba bie Stanlen-Falle nur ein paar Tagemariche entfernt feien, fo tonnten wir leicht felbft hingehen und mit Tippu-Tib fprechen; er felbft werbe am nachften Tage bereit fein, une gu begleiten und ale Führer gu bienen.

Der Major befahl Jameson und mir, uns nach ben Fallen zu begeben. Dort erzählte man uns dieselbe Geschichte, daß Tippu-Tib uns eine große Bahl von Leuten zugeschickt, baß sie sich am Aruwimi getrennt hatten, weil sie nicht im

Stande gewesen waren, bei einigen vollreichen Dorfern vorbeizukommen, wo die Eingeborenen sie angegriffen und, da sie Mangel an Schießpulver gehabt, zurüdgetrieben hatten. Tippu-Tib behauptete seine Bereitwilligkeit, die Leute zu liefern, sagte aber, daß er einige Zeit brauche, um sie nochmals zusammenzubringen.

Da im Lager von Jambuja mehr als 600 werthvolle Lasten gelagert, von vollständig tüchtigen Leuten aber nur so viel vorhanden waren, um 175 Lasten zu beförbern, hielten wir alle es für besser, die Lasten im Lager, wo reichlich Lebensmittel sür die Leute waren, zu bewachen, dis die von Tippu-Tib versprochene Hüsse einträse, anstatt einen Theil der Waaren zu opsern und dreisache Märsche zu machen, da nach den gemachten Ersahrungen, wonach die Leute sogar aus dem Lager desertirten, wir insgesammt der Ueberzeugung waren, daß die meisten unserer Träger schon nach den Märschen der ersten wenigen Tage davonlausen und sich der Horde arabischer Wasuchelis und Manjema-Räuber anschließen würden, welche, wie wir gefunden hatten, das Land nach allen Richtungen durchzogen und deren freie, ungebundene Ledensweise unsere Leute unzufrieden mit ihrem Lose machte und sie in Bersuchung führte, von uns zu desertiren und ihre Landsseute zu begleiten. Der Major, unser Ches, war persönlich den Sansibariten nicht wohlgesinnt und es sehlte ihm an dem gehörigen Einsluß über sie.

Tippu-Tib fuhr fort zu zaubern, und inzwischen war eine große Zahl unserer Sansibariten, von denen übrigens viele schon von Ansang an organisch leidend und elend waren, erfrankt und gestorben. Sie wurden stets beschäftigt, sodaß man die Ursache ihres Todes nicht der Unthätigkeit zuschreiben kann. Als Fatalisten ergeben sie sich ohne Widerstand in ihr Geschick, da die Bwana Wakubwa mit ihren Kameraden in den dunkeln Wald gegangen und, wie sie bestimmt glaubten, umgestommen waren. Als sie fanden, daß für sie unter keinen Umständen Aussicht sei, in ihr Land zurückehren zu können, außer auf der todbringenden Waldroute, bestrachteten sie die Lage als hoffnungslos, sielen ab und starben.

Bir erwarteten, daß Sie gegen Ende November nach Jambuja zurücktehren würden, allein die Zeit verging und wir erhielten keine Nachrichten von Ihnen. Wegen des traurigen Zustandes unserer Leute waren wir nicht im Stande, dreifache Märsche zu machen. Wir versuchten jedes Wittel, um Tippu-Tib zu veranslassen, Leute zu schaffen, aber vergeblich.

Im Februar 1888 begaben sich ber Major und Jameson wieder nach den Fällen, und am 24. März kehrte der Major nach Jambuja zurück. Er erzählte, er habe Tippu-Tib die Zahlung einer großen Gelbsumme garantirt, wenn er Leute beschaffen wolle, daß Jameson nach Kasongo gegangen sei, um die Beschaffung der Leute zu beschleunigen, und daß das Comité seiner Ansicht nach von dem Zustand der Dinge in Kenntniß gesetzt werden müsse, erstens, daß wir seit Ihrem Abmarsche vor neun Monaten keinerlei Rachrichten von Ihnen erhalten hätten, zweitens, daß Tippu-Tib mit seiner Hülfe nicht komme und wir uns noch in Jambuja besänden, unfähig zu marschiren. Seit der Ankunst des letzten Contingents hatten keine Dampfer das Lager besucht.

Es schien uns, daß offenbar Umstände Sie verhindert hatten, sich nach Ihrem Abmarsche mit uns in Berbindung zu setzen, und möglicherweise Rachrichten von Ihren Bewegungen die Ostfüste erreicht haben könnten.

Da es möglich schien, Loanda zu erreichen, mit bem Comité telegraphisch in Berkehr zu treten und nach Jambuja zurückzukehren bis zu der Zeit, wo Jameson von Kasongo erwartet wurde, so befahl mir der Major, ein von ihm selbst

ausgesetztes und unterzeichnetes Telegramm weiter zu befördern und abzusenden. Ich legte die Reise in 30 Tagen zurück und eilte sofort nach Empfang der Antwort (der Passus "Wir verweisen Sie auf die Instructionen des Herrn Stanley vom 24. Juni" war genau das, was Troup und ich vor meiner Abreise erwartet hatten) dis hinauf nach Bangala, wo ich die Anweisung von dem Major erhielt, dort zu bleiben, dis ich weitere Rachrichten vom Comité erhielte, dem er geschrieben habe, daß er keine weitere Berwendung für meine Dienste oder die mit dem "Stanley" susadwärts geschickten Lasten habe. Ich zögere nicht Ihnen zu erklären, daß der Wajor dieses Arrangement aus Borurtheil gegen mich getroffen hat.

Fünf Bochen nach meiner Ankunft in Bangala tam mit bem "En Avant" bie Nachricht herab, ber Major sei ermorbet worden. Jameson, ber sich bei ben Fällen befand und die Bestrafung bes Mörders sowie die Reorganisation bes Manjema-Contingents betrieb, fcbrieb mir, ich folle in Bangala bleiben. Da er in Kanoes von ben Fällen herabgefahren war, befand er fich im letten Stadium des Gallenfiebers und starb ungeachtet aller Sorge und Aufmerkamkeit am nächsten Morgen. Er war nach Bangala gekommen, um die Antwort des Comité auf das Telegramm bes Majors zu erfahren und bie Bangala-Laften und mich mit bem Dampfer hinaufzubringen, der nach der Bersicherung des Staatsbeamten an ben Fällen auf bem Bege nach bort gerade ungefähr in Bangala fein wurde, wenn er bort antame. Die Rachricht bezüglich bes Dampfers war falich, und am erften Tage feiner Ranoefahrt zog er fich eine schlimme Erfältung zu, welche feinen Tob am Gallenfieber zur Folge hatte. Da für mich feine Aussicht vorhanden war, mich Bonny anzuschließen, weil mahrend ber nachften Monate tein Dampfer Die Falle besuchen follte, so begab ich mich nach ber Rufte, um das Comité von dem Tobe Jameson's und der Lage der Dinge, wie letterer fie mir vor seinem Sterben mitgetheilt hatte, in Renntniß zu seten. Das Comité telegraphirte mir ben Befehl, nach ben Fallen gurudgutehren, bie noch vorhandenen Borrathe ber Station bes Rongoftaates auszuhandigen und Bonny und bie Leute zur Ginfchiffung ftromabwarts zu bringen. Bei meinem Gintreffen am Stanley-Bool fand ich, bag gerabe bie Nachricht von Ihrer Ankunft in Banalja und Rudtehr zu Emin Bascha eingetroffen war. Ich sette jedoch die Reise nach ben Fällen fort und nahm alle Laften mit hinauf, welche ber Major nach Bangala hinabgeschickt hatte. Ich blieb einen Monat an ben Fällen und hoffte bringenb, weitere Rachrichten von Ihnen zu erhalten.

Nachbem ich alles versammelt hatte, was von den durch den Wajor an Tippu-Tib überwiesenen Kranken da war, suhr ich mit Kanoes wieder den Kongo hinab und kehrte auf telegraphische Anweisung des Comité nach Europa zurück.

Das ift bie einfache, mahre Schilberung ber Thatsachen über ben Diserfolg ber nachhut. 2:2

Kein Mensch kann sich über ben ungludlichen Ausgang ber Sache bitterer enttäuscht fühlen als ich. Ich bedauere aufs tieffte, daß meine Dienste so nuplos gewesen sind.

3ch verbleibe ftets Ihr ergebener

Herbert Barb.

herrn henry M. Stanlen.

Hefervekleibern und sonstigen Bedürfnissen für die Expedition in Bangala entbeckt und mit sich nach den Stanley-Fällen — 800 km obershalb Bangala — genommen und dann nach Banana Point an der Meeresküste gebracht, wo er alles zurückgelassen habe. Obgleich die eifrigsten Nachforschungen angestellt worden sind, hat doch niemand erfahren, was weiter damit geworden ist.

# A'nhang.

## Major Barttelot's letter Bericht über die Greigniffe in Jambuja.

Lager bei Jambuja, 4. Juni 1888.

Geehrter Herr!

Ich habe die Ehre, Ihnen zu melben, daß wir im Begriff stehen, den Bormarsch anzutreten, wenn auch in weit geringerer Zahl, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Tippu-Tib hat uns endlich, wenn auch mit großem Widerstreben, 400 Mann gegeben. Ferner habe ich von einem andern Araber, Namens Muini Somai, 30 weitere Träger erhalten. Wir werden nicht vor dem 9. Juni marschiren; unsere Truppe wird dann solgendermaßen zusammengesetzt sein: 22 Sudanesen mit 22 gezogenen Gewehren; 110 Sansibariten mit 110 gezogenen Gewehren und 90 Lasten; 403 Manzema mit 300 Musketen und 380 Lasten. Die Offiziere, welche den Marsch mitmachen, sind: Major Barttelot, Besehlshaber; J. S. Jameson, Rächstcommandirender; B. Bonny; Scheich Muini Somai, Besehlshaber der Manzema-Truppe.

Scheich Muini Somai ist ein Araber aus Kibonge, der sich freiwillig erboten hat, die Expedition unter meiner Führung als Besehlshaber

bes Eingeborenencontingents zu begleiten.

Am 8. Mai traf der belgische Dampfer "A. I. A." mit Herrn van Kerckhoven, dem Befehlshaber von Bangala, hier ein und brachte die aus 30 Sanfibariten und 4 Sudanesen bestehende Escorte Mr. Ward's mit. Ein Sudanese liegt in Bangala im Sterben.

11. Mai. Gie haben uns verlaffen, um nach den Stanley-Fällen

zu gehen.

14. Mai. Ich habe über Land die Reise nach den Stanley-Fällen angetreten und den Dampfer bei Jallafula am Kongo erreicht. Um 22. Mai setzte ich mit den Belgiern die Reise nach den Fällen fort.

Jameson und Tippu-Tib sind mit 400 Mann von Kasongo zurückekehrt. Jameson hat Ihnen aus Kasongo über die dortigen Berhandlungen geschrieben. Wie er mir bei seiner Ankunst mittheilte, hat Tippu-Tib ihm 800 Mann versprochen, aber kein schriftliches llebereinkommen mit ihm treffen wollen.

23. Mai. Ich hatte eine Unterrebung mit Tippu-Tib. Er erklärte mir im Laufe berselben, daß er mir nur 400 Mann überlassen könnte, von benen 300 Lasten von 40 und 100 Lasten von 20 Ksund tragen sollten. Er sagte, die Leute seien zur Stelle und zum Ausbruche bereit, sobald ich nur meine Lasten fertig hätte. Ich machte ihn auf das Bersprechen ausmerksam, welches er Jameson in Kasongo gegeben hatte, allein er behauptete, es sei nie von 800, sondern nur von 400 Mann die Rede gewesen; es sei ihm ganz unmöglich, uns mehr Leute zu geben, da es ihm selbst in Kasongo und Rjangwe daran sehle, weil er augenblicklich an so vielen Kriegen betheiligt sei, daß er das Land vollständig entblößt habe. Ich war gezwungen ihm nachzugeben, hosste aber, daß es mir gelingen würde, weitere hundert Mann oder mehr in oder um Jambuja zusammenzubringen.

Tippu fragte mich bann, ob ich einen Hauptmann brauche, und beshauptete, daß Mr. Stanley in dem frühern Abkommen gesagt habe, daß wenn ein solcher Hauptmann mitgenommen werde, er auch Bezahlung erhalten werde. Ich erwiderte: "Gewiß brauche ich einen Hauptmann." Darauf stellte er mich dem Araber Muini Somai vor, der sich sofort zum Mitgehen bereit erklärte; die Bedingungen, welche ich mit ihm verabredete, sende ich Ihnen mit.

Am 30. Mai kehrte ich nach dem Lager von Jambuja zurück. Am 4. Juni trasen die Dampser "Stankeh" und "A. I. A." ein, von denen der erstere belgische Offiziere für die Station an den Fällen, der letztere Tippu-Tib selbst mitbrachte. Am 5. Juni hatte ich nochmals mit Tippu-Tib eine Unterredung, dei welcher ich ihn fragte, wo die bereits geschickten 250 Mann seien. Er erwiderte, daß dieselben sich zerstreut hätten; er habe versucht, sie wieder zu sammeln, doch hätten sie infolge der von den Deserteuren verdreiteten ungünstigen Berichte sich geweigert mitzugehen, und da sie seine Unterthanen und keine Sklaven seien, so könne er sie nicht zwingen. Dies sei der Grund, weshalb er 400 vollständig frische Leute aus Kasongo für uns mitgebracht hätte.

Jedoch sagte Tippu-Tib, daß er mir weitere 30 von Muini Somai's Leuten überlaffen könne, und da es mir so fürchterlich an Leuten mangelt,

so erklärte ich mich bamit einverstanden.

Muini Somai scheint ein williger Mann und ganz bereit zu sein, bas Mögliche zu leisten. Er hat sich freiwillig zum Mitgehen erboten. Hoffentlich werden Sie seine Bezahlung nicht für zu hoch halten, doch wird uns damit eine ungeheuere Sorge wegen der Leute und der Sichersheit der Waaren abgenommen, da er für die Manjema und die von ihnen getragenen Lasten verantwortlich ist und deshalb den weißen Offizieren eine Menge Arbeit und Ausmerksamkeit erspart, die sie jetzt andern Dingen zuwenden können.

Die Lasten, welche wir nicht mitnehmen, sollen nach Bangala geschickt werben. Sie werben am 8. Juni mit bem "A. I. A." ober bem "Stanleh" verladen werben gegen eine von Herrn van Kerchhoven außegestellte Empfangsbescheinigung, welche mit B. bezeichnet und Ihnen mit einem Instructionsschreiben für ihn und Herrn Ward zugeschickt ist. Bielsleicht würden Sie die Freundlichkeit haben, Verfügung wegen der Lasten

und ber im Marg für ben Transport Bard's angefauften beiben Ranoes, fwie wegen ber von Herrn Bard felbst für die Expedition besorgten Forräthe zu treffen, da es so gut wie gewiß ist, daß ich auf diesem Wege nicht zurückehren und beshalb fie und ihn nicht weiter gebrauchen werbe. Berr Troup, welcher fich in einem Buftande fürchterlicher Schwäche befindet und innerlich frant ift, kehrt auf feinen eigenen Wunsch nach Europa zurud. Die Bescheinigung bes Herrn Bonny über seine Untauglichkeit, sein Gesuch, bezeichnet mit E., sowie Briefe an Herrn Fontaine bezüglich ber Ueberfahrt u. f. w., bezeichnet mit F., lege ich bei. Ich habe ihm auf Rosten ber Expedition freie Fahrt nach Europa gegeben, ba ich sicher bin, daß bies Ihren und ben Bunfchen bes Comité entspricht. Auch ben Dolmetscher Assad Farran sende ich nach Hause; er war und ist vollftandig nuplos für mich. Seine Gesundheit ift nicht gut, und wenn ich ihn mitnahme, wurde ich ihn schon nach wenigen Tagemarschen entweder tragen ober zurudlaffen muffen, ba es mir fürchterlich an Tragern mangelt. Ich habe ihn baher mit einem Zwischenbecksfahrbillet nach Kairo zu schiden gewagt und bezüglich seiner an ben Generalconful bafelbst geschrieben, bem ich auch eine Abschrift bes Abkommens zwischen Affad Farran und mir über seine Heimreise, sowie die Bapiere des Dolmetschers Alexander Hadab, der am 24. Juni 1887 gestorben ist, gesandt habe. Beibe Schreiben find mit G. bezeichnet. Da beibe Dolmeticher, als fie fich im Februar 1887 gur Begleitung ber Expedition bereit erklarten, teine Bereinbarung über Gehalt, Dienstzeit u. f. w. abgeschloffen haben, find Sie vielleicht fo freundlich, ben betreffenden Behorden barüber Dit= theilungen zu machen. Bei ben englischen Truppen in Meghpten wurden fie nicht mehr als 6 Pfb. St. monatlich und ihre Rationen erhalten haben, ba beibe als Dolmetscher von nur sehr geringem Werthe waren.

Ein sudanesischer Soldat, der ein krankes Bein hat, geht ebenfalls mit flußabwärts. Außerdem sind noch 4 weitere Sudanesen und 29 Sansibariten nicht im Stande, den Marsch mit uns anzutreten. Tippu-Tib hat sich freundlichst bereit erklärt, diese Leute auf dem besten Wege nach Sansibar zu befördern. Ich werde eine vollständige Liste derselben, ihres Lohnes u. s. w. an den Consul in Sansibar schicken, und habe ihn gebeten, die Sudanesen nach Aegypten weiter zu senden.

Meine Absichten beim Berlassen bes Lagers gehen dahin, soviel wie möglich dieselbe Route zu verfolgen, die Mr. Stanley eingeschlagen hat. Sollte ich längs des Beges keine Rachrichten von ihm erhalten, dann werde ich dis nach Ravalli marschiren und darauf, falls ich auch dort noch nichts von ihm höre, nach Kibiro gehen. Wenn ich in Kavalli oder Kibiro seinen Aufenthalt ersahre, werde ich mich bemühen, ihn zu erreichen, gleichviel wie weit entsernt er sein mag. Sollte er sich in Schwierigkeiten befinden, so werde ich mein Ausgerstes thun, um ihn zu befreien. Falls ich weder in Kavalli noch in Kibiro Rachrichten von ihm zu erhalten vermag, werde ich nach Wadelai gehen, um von Emin Pascha, wenn derselbe noch dort sein sollte, zu erfahren, ob er irgendwelche Nachrichten von Mr. Stanley hat, sowie auch, was seine eigenen Absichten bezüglich des Bleibens oder Gehens sind. Wenn möglich werde ich ihn überreden, mit mir zu kommen und mich erforderlichenfalls bei der Aufsten

fuchung Stanleh's zu unterftüten. Sollte es aus irgenbwelchen Grunden nicht nothwendig fein, noch weiter nach Mr. Stanley zu forschen, so werbe ich mich und meine Colonne Emin zur Berfügung ftellen, um ihm als Escorte zu bienen auf jeber am prattischsten erscheinenben Route, solange biefelbe nicht burch Uganda führt, weil die Manjema mich bort verlaffen würden, da ich Tippu-Tib versprochen habe, sie nicht nach Uganda zu führen, sondern sie nach Erreichung meines Zwecks auf dem kürzesten und schnellsten Wege nach ihrem Lande zurückzubringen oder durch einen weißen Offizier begleiten zu laffen. Alles bies unter ber Boraussehung, baß Emin Bascha sich noch in Babelai befindet und gewillt ift, es zu verlaffen. Bielleicht fehlt es ihm nur an Munition, um allein ben Abmarich zu unternehmen, in welchem Falle ich aller Bahricheinlichkeit nach in der Lage fein wurde, ihn mit berfelben zu verforgen; ich wurde ihm bann brei Biertel meiner Sanfibar-Truppe und meine beiden Offiziere mitgeben und felbst mit ben übrigen Sansibariten bie Manjema auf bem fürzesten Wege, nämlich über den Muta-Nsige, den Tanganika und Udjidji, nach dem Lande Tippu-Tib's und weiter nach der Küste begleiten. Dies ift auch die Route, welche ich einschlagen wurde, falls es uns nicht gelingt, Stanley zu finden oder Emin Pascha zu entsetzen, wenn berfelbe nicht in Babelai ift ober es nicht zu verlaffen munscht.

Ich brauche Ihnen nicht zu fagen, daß wir uns die eifrigste Mühe geben werben, um bas Unternehmen, zu welchem wir ausziehen, zu einem erfolgreichen zu machen, und ich hoffe, daß mein Berhalten die Billigung bes Comité finden und daß letteres jegliche Beurtheilung meiner Handlungen, in der Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft, aufschieben möge, bis ich ober Jameson nach Hause zurückgekehrt find.

Es find über Dr. Stanley ftets Gerüchte im Umlauf, die aber felten richtig find. Ich kann nichts von ihm erfahren, obwol ich mir in biefer Beziehung die allergrößte Mühe gegeben habe. Nach meiner beften Ueberzeugung sowie nach Meinung ber Araber hier und in Rasongo ift er nicht tobt. Ich bin gezwungen gewesen, Mr. Stanley's Riften zu öffnen, ba ich. alle feine Sachen nicht beforbern tann, und ich tein anderes Mittel hatte, um ben Inhalt festzustellen. Es find ihm auch zwei Riften Mabeirawein geschidt worden; die eine fende ich zurud, die andere habe ich zur Hälfte an Troup gegeben und ben Reft nehmen wir als mebicinische Stärfung mit. Bas Tippu-Tib betrifft, so habe ich weiter nichts zu fagen, als baß er uns fein Bort gebrochen hat; auf den Grund feiner ungehörigen Bogerung bei ber Beforgung von Leuten, sowie ber geringen Bahl von Trägern tann ich nur aus den naheliegenden Ereigniffen und Berhaltniffen ichließen.

Ich halte es für meine bringende Pflicht, unser Unternehmen fortzusehen, und werde in dieser Ansicht sowol durch Herrn Jameson, wie burch herrn Bonny vollständig bestärkt. Roch langer zu warten, murbe ebenso nuplos wie strafbar sein, da Tippu-Tib nicht die entfernteste Abficht hat, uns noch weiter zu helfen, mahrend ber Rudzug feig und, wie ich mit Sicherheit annehme, vollständig gegen Ihre und die Bunsche bes Comité fein würbe.

Nach meiner Berechnung werbe ich 3 bis 4 Monate brauchen, um Stanlen, 3m buntelften Afrita. I.

die Seen zu erreichen, und weitere 7 ober 8, um an die Rüste zu gelangen.

Sollten Sie ber Ansicht sein und das Comité Ihnen beipslichten, daß der Betrag für Muini Somai zu hoch ist, und Sie ihn deshalb nicht bezahlen oder mir vielleicht nur einen Theil der Summe zu diesem Zwede zur Versügung stellen wollen, so sind herr Jameson und ich vollständig bereit, den ganzen Betrag oder den verbleibenden Rest zu tragen, da Muini nur zu unserm Vortheil mitgeht, obwol man natürlich nicht vergessen dars, daß unser Zwed dahin geht, unsern Bestimmungsort mit so vielen Lasten wie möglich zu erreichen, und unsere individuelle Autorität über die Manjema ohne äußere Hüsse gleich Rull sein würde. Sollten Sie einverstanden sein und mir den Betrag zur Versügung stellen, so bitte ich Sie, das Köthige zu veranlassen, eventuell für den Theilbetrag, da Muini bereits einen Vorschuß an Pulver, Stossen, Perlen und Kauris im Werthe von 128 Psb. St. erhalten hat. Im Falle Sie das Geld nicht bewilligen oder nur einen Theil desselben bezahlen wollen, bitte ich Sir Walter Barttelot, unter der Abresse des Carlton-Club, Mittheilung zu machen. Ich bemerke dies, weil der Betrag nothwendig zur Stelle sein muß, wenn wir ihn gebrauchen, da die Araber und Orientalen es bei Geldgeschäften höchst genau nehmen.

Mit großem Vergnügen bemerke ich, daß ich bei allen Beamten des Freistaates, mit denen ich in Berührung gekommen bin oder von denen ich mir Hülfe erbeten habe, ein sehr bereitwilliges Entgegenkommen ge- funden habe, was mich aufs höchste befriedigt hat; insbesondere möchte ich die Besehlshaber von Bangala, Kapitan van Kerchoven, und von Stanley-Pool, Lieutenant Liebrechts, erwähnen, welche hoffentlich die ver- biente Belohuung und Anerkennung erhalten werden.

- 6. Juni. Heute Morgen ließ Tippu-Tib mich rufen und fragte, ob ich glaube, daß er sein Geld für die Leute bekommen werde. Ich erwiderte, ich könne ihm in dieser Beziehung keine Sicherheit geben. Darauf sagte er, er müsse eine Garantie haben, die ich und Jameson ihm dann auch gegeben haben; die Bedingungen und den Garantieschein lege ich bei. Die sämmtlichen Empfangsbescheinigungen, Contracte u. s. w., welche zwischen Arabern und mir abgeschlossen und von ihnen unterzeichnet sind, habe ich an Mr. Holmwood gesandt, während Sie die Abschriften dersselben erhalten.
- 8. Juni. Heute Morgen ließ ich die Laften für die Leute Tippu-Tid's und Muini Somai's aufstapeln und Tippu-Tid kam selbst herbei, um sich dieselben vor der Berabsolgung anzusehen. Er hatte jedoch Ausstellungen an denselben zu machen und behauptete, die Lasten, deren schwerste 20 kg wog, seien zu schwer, seine Leute könnten sie nicht tragen. Zwei Tage vorher hatte er bei ganz denselben Lasten, die er heute ablehnte, das Gewicht gebilligt. Ich wies darauf hin, daß er ebenso gut wie ich die Schwierigkeit kenne, eine Traglast anders als in einen Ballen zu paden, sowie das Gewicht genau zu treffen, und daß die Lasten, welche seine eigenen Leute trügen, das vorgeschriebene Gewicht von 27 kg bei weitem überstiegen. Wir hatten morgen ausbrechen wollen; jeht werden wir nicht vor dem 11. oder 12. Juni abmarschiren können, da ich alle

Anhang. 499

seine Lasten genau auf das Gewicht von 40 Pfund zu bringen beabsichtige. Das ist zum Theil unsere eigene Schuld, da wir genauer hätten versahren sollen, um das richtige Gewicht zu bekommen. Im Durchschnitt betrug das Uebergewicht etwa 2 Pfund, doch blieben manche Lasten auch um 2 Pfund unter dem sestgesten Saze. Es ist jedoch nicht das Gewicht der Lasten, welches er verwirft, in Birklichkeit möchte er mit der ganzen Geschichte nichts zu thun haben. Er ist zu dem Unternehmen durch die don Mr. Holmwood empfangenen Briese gegen seinen und noch mehr gegen den Willen seiner arabischen Genossen fast gezwungen worden, und das Geschäft hat in ihm, der vom höchsten Streben und Ehrgeiz erfüllt ist, einen gründlichen Widerwillen hervorgerusen, den selbst seine angebliche Freundschaft für Stanley nicht zu besiegen vermag. Die Behandlung, die er uns an diesem Worgen zutheil werden ließ, hat dies deutlich gezeigt. Sollte er indeß nicht seinem Contracte gemäß handeln, so wird dies hoffentlich, wenn der Tag der Abrechnung kommt, ernstlich berücksichtigt werden. Er hält uns augenblicklich in sesten Banden, doch wird das nicht immer so bleiben.

An unserm Bege bis etwa einen Monatsmarsch vom Albert-Njansa liegen viele arabische Riederlassungen, doch ist die Entsernung zwischen einigen derselben eine schlimme und die Bewohner sind kriegerisch. Bo sich nur eine Gelegenheit dietet, werde ich Träger miethen, wenn nicht für die ganze Zeit, so doch jedenfalls von Station zu Station, denn selbstwerständlich muß auf Todesfälle, Krankheiten und Desertion Rücksicht genommen werden und ich muß meine Lasten möglichst unberührt nach

ihrem Bestimmungeorte bringen.

Dann wird Muini Somai sich als sehr nüglich erweisen. Wirscheinen für seine Dienste einen hohen Preis bezahlt zu haben, allein er ist ein großer Araber und im Verhältniß zu seiner Größe steht auch sein Einstuß auf die Manjema, um sie zusammenzuhalten und an Desertionen, Diebstählen u. s. w. zu verhindern. Ein unbedeutenderer Araber würde billiger gewesen sein, aber berselbe würde auch weniger Einsluß gehabt haben und die Zahl unserer Lasten würde allmählich geringer geworden sein, und da Lasten Gesundheit, Leben und Erfolg bedeuten, so kann der bezahlte Preis nicht als zu hoch erachtet werden. Wir tragen leichte Lasten und beabsichtigen, ansänglich sehr bequeme Wärsche zu machen und erst dann rascher vorzudringen, wenn wir das offene Land in der Nähe von Uganda erreicht haben.

Bir wogen sammtliche Lasten vor den Augen eines Aufsehers von Tippu-Tib, der mehrere derselben, die am Morgen abgelehnt waren, durchpassiren ließ, ein vollgültiger Beweis dafür, daß Tippu-Tib aus irgendwelchen Gründen uns hier aufzuhalten wünscht, wenn ich auch nicht sagen

fann, ju welchem 3wede.

9. Juni. Bir werden bequem im Stande sein, am 11. aufzubrechen, leider muß ich aber bemerken, daß unser Berluft an Munition durch die Erleichterung der Lasten — denn die Araber hatten ihr Augenmerk haupts sächlich auf Munition gerichtet — ein ziemlich bedeutender ist.

Sowol ber "A. I. A.", als auch ber "Stanley" sind heute Morgen nach ben Stanley-Fällen abgefahren, boch find Tippu-Tib und sein bel-

gischer Secretär, sowie vier Schiffszimmerleute zurückgeblieben, welche Rapitan van Gele und Herr van Rerchoven uns zur Verfügung gestellt haben. Die Belgier haben mit sehr großer Liebenswürdigkeit gegen uns gehandelt und uns außerordentlich auf unserm Wege weiter geholfen.

She ich schließe, möchte ich noch hinzusugen, daß die Dienste des Herrn J. S. Jameson für mich von unschätzbarem Werthe gewesen sind, noch jetzt sind und sein werden. Während seiner ganzen Dienstzeit bei mir habe ich noch nie ein Wort der Beschwerde von ihm gehört. Seine Behendigkeit, Tüchtigkeit und Bereitwilligkeit bei der Arbeit sind unbegrenzt, während sein Frohsinn und sein freundlicher Charakter ihn Allen theuer gemacht haben. Ich habe Ward Weisungen ertheilt für den Fall, daß Sie mir irgendein Telegramm schieden sollten, und Tippu-Tib hat mir versprochen, wenn es nöthig sein sollte, mir einen Boten nachzusenden, vorausgesetzt, daß ich nicht schon über einen Wonat auf dem Marsche bin.

Tippu-Tib wartet hier, um mich aufbrechen zu feben.

Ich melbe Ihnen meinen Abmarsch telegraphisch und werbe mich bemühen, Ihnen, sobald sich eine Gelegenheit bietet, burch ben Freistaat Nachricht zu geben. Es würde mich indeß teineswegs überraschen, wenn

die Rongo-Route später blotirt fein follte.

Eine Abschrift bes Briefes von Mr. Holmwood habe ich Ihnen nicht gesandt, weil das Schreiben nicht officiell ift; von allen andern Briefen habe ich Copien geschickt. Ich glaube Ihnen jest alles mitgetheilt zu haben, worüber ich schreiben kann; über viele Dinge möchte ich mündlich mit Ihnen sprechen, was ohne Zweifel auch geschehen wird, falls es mir gestattet sein sollte, in die Heimat zurüczukehren.

Unsere Munition für die Remingtongewehre ift folgende: Büchsen 128, "Reservepatronen pro Büchse 279; ausgetheilte Batronen pro Büchse

20 = 35580.

10. Juni. Die Lasten sind gewogen und ausgetheilt, den Manjemaseuten sind Pulver und Jündhütchen verabfolgt und alles ist zum Aufbruch bereit, der morgen früh erfolgen wird. Ich habe Ihnen alles mitgetheilt, was ich jetzt weiß, möchte zum Schluß aber nochmals bemerken, daß Tippu-Tib uns sein Wort und seinen Contract gebrochen hat. Muini Somai scheint es meiner Ansicht nach aber ernstlich zu meinen, und ich hoffe deshalb, daß alles gut gehen wird.

Ich habe die Ehre u. s. w.

Ebmund M. Barttelot, Major.

Herrn William Mackinnon, Präsident des Emin Pascha=Entsah=Comité.

### Abichrift bes Tagebuches ber Rachhut.\*

11. Juni 1888. Berließen Jambuja um 7 Uhr vormittags. Anfänglich herrschte einige Aufregung, es wurden Gewehre abgeschossen u. s. w., boch machten wir dem balb ein Ende. Die Sansibariten-Compagnie trat den Marsch an, Jameson war bei der Borhut, Bonny beim Centrum, Masor Barttelot beim Nachtrab. Das Manjema-Contingent unter Muini Somai brach erst später auf, holte die Sansibar-Compagnie aber bald wieder ein. Um Mittag erreichte die Nachhut das Lager bei dem Batuka-Dorfe Sudi. Ein Kranker wurde unterwegs zurückgelassen, fand aber später den Weg nach dem Lager. Alle Lasten sind richtig.

| Die Nachhut verließ Jambuja in folgender Stärke:<br>Major Edmund M. Barttelot, Befehlshaber<br>James S. Jameson, Nächstcommandirender |      |     |     |   |     |   |      |     |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|-----|---|------|-----|------------|--------|
| William Bonny, B                                                                                                                      | efeb | lst | abo | r | ber | ල | ınfi | bar | =Com       | pagnie |
| Sanfibar-Compagn                                                                                                                      |      |     |     |   |     |   |      |     |            | Mann   |
| " Diener                                                                                                                              |      |     |     |   |     |   |      |     | 7          | ,,     |
| Sudanefische Solbe                                                                                                                    | aten | 1   |     |   |     |   |      |     | <b>22</b>  | ,,     |
| Somali                                                                                                                                |      |     |     |   |     |   |      |     | 1          | "      |
| Manjema-Träger                                                                                                                        |      |     |     |   |     | • |      |     | <b>430</b> | "      |
| Lusammen 568 Mann                                                                                                                     |      |     |     |   |     |   |      |     |            |        |

, Burüdgelegte Diftanz etwa 8 km. Die Straße war ziemlich gut und führte durch Dicticht und Pflanzungen; die besten Wege sind die Flüsse. Hauptrichtung Südost. E. W. B.

23. Juni. Warteten im Lager auf die Ankunft einer Recognoscisungsabtheilung, welche um 3 Uhr nachmittags zurückehrte, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Major Barttelot machte sich auf, um den Beg zu untersuchen, und verfolgte denselben 8 km weit nach Nordost. Saudi, der Diener des Majors Barttelot, desertierte mit seinem Revolver, Gürtel und 85 Patronen, weil der Major, der ohne Zweisel gereizt worden war, ihn geprügelt hatte. Insolge dessen wurden allen Sansibariten die Gewehre abgenommen. Major Barttelot wird sich morgen nach den Stanley-Fällen begeben, um mit Tippu-Tib wegen der Deserteure zu sprechen und wenn möglich neue Leute zu bekommen und die Lasten und Gewehre zurückzuerhalten. Er wird an Jameson ein Schreiben schieden, daß er hierher kommen und so viele Manjema wie möglich mitbringen soll, um die Munition und Gewehre zu tragen, sowie die Sansibariten nach der Station Abdallah Raroni's (Banalja) zu begleiten, wo dieselben auf die Ankunst des Majors Barttelot zu warten haben. Major Barttelot und

<sup>\*</sup> Dieses Tagebuch wird sich anfänglich vielleicht nicht sehr lebendig lesen, balb aber größeres Interesse in Anspruch nehmen und bem Leser, ber unsere Sorgen um bas Schickal ber Rachhut getheilt hat, eine lohnende Lektüre bieten.

Bonny sind beide der Ansicht, daß dies der am besten auszuführende Plan ist, denn wenn die Desertionen noch viel länger dauern, wird keine Last mehr übrigbleiben. Den Sansibariten ist in jeder Weise die größte Freundlickeit gezeigt worden und die Märsche waren allgemein kurz.

Better icon, abende Regenschauer.

E. M. B.

24. Juni. Major Barttelot ist heute Morgen mit 14 Sansibariten und 3 Subanesen nebst Dienern nach ben Stanley-Fällen aufgebrochen. Der Sansibarite Kutschu, ber bavongelaufen war, als er ben Befehl ershielt, ben Major zu begleiten, kehrte um 8 Uhr morgens zurück. Er wurde gefesselt und in den Wachtraum gebracht.

Abschrift ber Orbres für Herrn Bonny, 23. Juni 1888.

- I. Sie übernehmen ben Befehl über bas Lager und bleiben, bis Herr Jameson eintrifft.
- II. Sie geben besondere Dbacht auf alle Gewehre und die Munition ber Sanfibariten.
- III. Wenn marschirt wird, achten Sie darauf, baß alle Lasten sowie Munition unter Escorte von Subanesen sind.
- IV. Jeber Bersuch ber Meuterei wird mit bem Tobe beftraft.
- V. Sie suchen fich über Ihren Aufenthaltsort zu informiren.
- VI. Sie übergeben Herrn Jameson nach bessen Ankunft ben Befehl und marschiren nicht weiter als bis zum Dorfe Abballah • Karoni's (Banalja),

Ebmund DR. Barttelot.

Sie behalten ben Befehl über die Sanfibariten wie bisher. Einen an den Poden Ertrankten habe ich eine Strede vom Lager entfernen lassen.

Better icon.

B. Bonny, 3. 3. Befehlshaber.

## Schreiben bon Berrn Jamefon. .

Mein lieber Bonny! Ich bin soeben hier angekommen. Ich glaube, es ist dies Nassur ben Saifi, wo ich Kutschu und Soldaten mit Sklaven getroffen habe. Sie sagten mir, der Major sei vor vier Tagen nach den Stanley-Fällen gegangen. Ich begreife nicht, wie wir uns verpassen konnten. Ich habe 16 Gewehre und 2 Mann gefangen genommen, aber nur einen Theil von zwei Lasten zurückerhalten. Keine Arznei. Ich werde morgen so früh wie möglich zu Ihrem Lager kommen.

Der Ihrige u. s. w.

J. S. Jameson.

herrn 28. Bonny, Befehlshaber.

2. Juli. Brachen um 7 Uhr vormittags auf und marschirten bis Mittag. Lagerten uns in einem Dorfe Namens Miwagodi, vom Stamme ber Baburu. Hauptrichtung Rordost, Distanz etwa 12 km, Weg schlecht,

burch viele Sümpfe und alte Pflanzungen führend. Reine Desertionen unterwegs ober gestern Abend im Lager. Fand hier einige von Tippustib's Leuten, welche sich bereit erklärt haben, einen Brief nach ben Stanley-Fällen mitzunehmen. Sie wußten einen Weg nach dem Kongo, der in vier Tagmärschen zurückgelegt werden könne. Der Aruwimi ist etwa drei Stunden von diesem Lager entsernt. TippusTid's Leute behaupten, die Station Abdallah Karoni's sei nur drei Tagemärsche von hier entsernt und die Zeichen an den Bäumen jenseit des Ortes seien stets sichtbar.

Wetter schön. 3. S. 3.

- 6 Uhr nachmittags. Bonny berichtet, daß zwei Sanfibariten nicht angekommen seien; beibe besaßen Gewehre und ber eine war mit loser Munition beladen.
- 3. Juli. Rehrte nach bem Ubjeli-Lager zurück, um Extralasten zu holen, und kam um 1 Uhr nachmittags an. Muini Somai melbete, daß Briefe eingetroffen seien, und behauptete, daß die ganze Colonne nach den Stanley-Fällen zurücksehren solle. Erhielt zwei Briefe von Major Barttelot, datirt 25. Juni, dahin lautend, daß wir so rasch wie möglich nach Banalja marschiren sollten. Muini Somai sagte mir, er habe die Nachricht in einem Briefe von Sala Sala erhalten; das Schreiben sei ihm von Boten überdracht worden, und nach Empfang desselben habe er hingeschickt, um die von dem Dorfe Nassur den Sais nach hier unterwegs besindlichen Leute und Lasten auszuhalten. Ich erwiderte ihm, der Besehl des Majors sei noch immer, nach Banalja zu gehen, worauf er Boten abschidte, um den Leuten zu sagen, daß sie den Marsch sortsehen sollten. Er meldet viele Fälle von Poden und andern Kranscheiten, daß etwa 60 Mann untauglich und 7 von seinen Leuten besertirt seien. Traschetern Abend die beiden als vermißt gemeldeten Leute. Beide waren krans und hatten in einem benachbarten Dorfe geschlasen.

Better icon.

3. S. 3.

4. Juli. Sagte Muini Somai, mein letzter Befehl an ihn sei, die gesammte Truppe sosort zu sammeln und mit aller Eile zu meinem Lager zu kommen. Er versprach am nächsten Tage aufzubrechen. Bald nachdem wir den Marsch angetreten hatten, siel der Regen in Strömen, doch marschirten wir rasch weiter und erreichten gegen Mittag Mpungu. Alsbann klärte es sich auf und das Wetter blieb während des übrigen Tages gut. Heftiger Regen dis Mittag.

Doppelte Laften wurden bemerkenswerth gut getragen.

3. S. 3.

5. Juli. Erreichten gegen Mittag bas Lager Bonny's bei Mkwagobi. Die Sümpfe waren nach bem Regen sehr schlimm. Er berichtet, baß während meiner Abwesenheit alles ruhig gewesen sei. Ein Sansibarite ift gestorben. Meine Briefe find am 3. bs. gegen 9 Uhr vormittags

nach ben Stanley-Fällen abgegangen. Tippu-Tib's Leute brachten einige Hubner jum Bertaufe mit.

Better schön.

J. S. J.

6. Juli. Mit bem Besehle, die Escorte ber Subanesen und die Träger zurückzusenden, um morgen Extralasten zu befördern, schickte ich Bonny voraus nach dem nächsten Dorfe, das, wie ich höre, groß und einen bequemen Marsch entfernt sein soll. Da dies ein sehr kleines Dorf ist ohne genügenden Raum für unsere Colonne, beschloß ich seine Ankunft im nächsten Orte zu erwarten. Bonny's Leute kehrten gegen 2 Uhr nachemittags zurück. Eine sudanesische Schildwache wurde heute Morgen durchsgepeitscht, weil sie in letzter Nacht auf dem Posten geschlafen hatte.

3. S. 3.

7. Juli. Beförberte alle Extralaften nach Sipula, etwa 24 km. Der Beg war schlecht und ging über viele gestürzte Baume, ber Maniot war sehr bicht. Bonny meldet, daß der sansibaritische Träger unserer Brovianttifte auf bem Wege zurudgeblieben fei und bie Rifte erbrochen habe. Der Mann wurde auf der That ertappt; es fehlte eine Buchse mit Potelfleisch und eine Buchse mit Milch; eine angebrochene Buchse mit Cacao war noch in der Kiste. Der Mann erklärte sich freiwillig bereit, uns zu zeigen, wo die vermißten Gegenstände seien; sandte ihn mit einigen Sudanesen zurück, welche beide Büchsen geöffnet mitbrachten. Die Kiste Dr. Parke's siel gestern beim Transport hin und sprang auf; sie ist ders maßen beschädigt, daß fie nicht reparirt werden tann. Die Rleibungs= ftude verpadte ich in die Untergewicht habenden Sade ber herren Stairs und Nelson; die Kugeln und Patronenkistchen mußte ich fortwerfen, weil es uns an Trägern mangelt. Sammelte alle ben Sansibariten ausgetheilte Patronen und werde fie als Laften tragen laffen, ba ich Bonny nach Banalja vorauszuschiden beabsichtige. Der Weg ist völlig sicher und auf bem gangen Bege find Lebensmittel zu erhalten. Unter ben Manjema graffiren bie Boden; ich mochte gern verhindern, daß fie fich auch unter unfern Leuten ausbreiten. Banalja ift vier bequeme Tagemariche von hier entfernt und Bonny wird Führer haben, um ihm ben Beg zu zeigen. Ich habe zu Muini Somai gefandt, damit berfelbe gu mir ftößt.

Better icon.

3. S. J.

8. Juli. Bonny ist von hier nach Banalja aufgebrochen und Muini Somai mit fast allen Manjema hier eingetrossen. Muini Somai sagt mir, er habe ein zweites Schreiben von Sala bekommen, wonach seine ganze Truppe nach ben Stanley-Fällen zurücklehren solle. Bei weiterer Nachfrage finde ich, daß Sala die Nachricht folgendermaßen erhalten hat: Leute von Selim ben Mohammed, welche nach der Ankunst des Dampfers in Jambuja von den Stanley-Fällen zurücklehrten, haben das Gerücht unter den Leuten verbreitet, die es Sala's Begleitern mitgetheilt haben.

9. Juli. Gestern Abend begannen wie auf ein gegebenes Zeichen saft alle Leute im Lager ihre Gewehre abzuschießen; mehrere Schüsse sielen birect neben meinem Zelte. Ich sprang aus dem Bette, schickte nach Muini Somai, ergriff meine Buchse und sagte ihm vor sämmtlichen Leuten, daß ich den ersten, der in der Rahe meines Zeltes schösse, niederstrecken

wurde. Darauf wurde nicht mehr geschoffen.

Heute gegen Mittag kamen mehrere von Bonny's Leuten ins Lager und erzählten, er habe den Weg verloren. Brach nach Bonny's Lager auf und traf unterwegs Boten von ihm mit einem Schreiben. Er melbet mir, die Führer hätten ihn gestern vollständig falsch geführt und seien dann fortgelausen. Später gerieth er zu weit nördlich, dis in Sicht des Aruwimi. Er hat sich in einem Dorfe etwa eine halbe Stunde von hier gelagert. Ging mit ihm den Weg entlang und fand, daß der Pfad nach Osten, den er versehlt hatte, gut gekennzeichnet war. Traf gegen Dunkelswerden wieder im Lager ein.

Better ziemlich gut. Bonny melbet, bag eine Biege vermißt wird.

J. S. J.

10. Juli. Brach balb nach Tagesanbruch auf und schloß mich Bonnh an. Marschirte an der Spize weiter auf einem Wege mit im allgemeinen südöstlicher Richtung, den er, wie ich fand, gestern auch versolgt hatte. Hatte gerade beschlossen, nach der Stelle zu gehen, wo er gelagert gewesen war, als Araber aus Banalja eintrasen. Der Ansührer sagte mir, er habe die Zündhüchen von den Stanley-Fällen nach Banalja gebracht und auch vier Briefe besördert. Er übergab mir deri Deserteure von der Colonne Stanley's, Musa Wadi Kambo, Rehani Wadi Madrusti und Djuma Wadi Tschandi.\* Sie erklären alle drei, sie seien nicht von Stanley desertirt, sondern krant am Wege zurückgeblieden. Sie sagen, sie gehören zur Compagnie Stairs'. Ich ließ die Araber uns auf den richtigen Weg führen, und sie brachten uns gerade nach demselben Dorfe in der Rähe des Aruwimi, in welchem Bonny und seine Leute vorgestern geschlasen hatten und von wo sie zurückgetehrt waren. Er lagert sich dort nochmals und geht morgen früh weiter. Abdallah Karoni überzgab mir 40000 Zündhütchen, sür welche an Tippu-Tib 48 Pfd. St. zu bezahlen sind.

Better fcon.

3. S. 3.

11. Juli. Muini Somai theilte mir heute mit, er könne nicht vor übermorgen nach Banalja aufbrechen. Ich machte ihn barauf aufmerkam, daß jeder auf dem Wege verlorene Tag ein Tag weniger Aufenthalt in Banalja sei; Major Barttelot erwarte von uns, daß wir bei seiner Ankunst marschbereit seien. Er hat nicht die geringste Gewalt über die andern Anführer.

Nachmittags anhaltender heftiger Regen.

J. S. J.

<sup>\*</sup> Diese drei Leute desertirten von der Borhut am oder gegen den 28. August halbwegs zwischen Jambuja und dem Albert-Rjansa. H. W. S.

12. Juli. Muini Somai bat um Bündhütchen, um sie unter seine Leute zu vertheilen, boch sagte ich ihm, er solle sich an Wajor Barttelot wenden, sobald berselbe angesommen sei. Er brachte dann eine andere Entschuldigung vor, weshalb er morgen nicht ausbrechen könnte; er möchte nicht gern den weißen Wann zurücklassen, worauf ich ihm sagte, das sei meine und nicht seine Sache; alles, Leute und Lasten, müßten morgen fort von diesem Ort.

Wetter bewölft, aber icon.

z. S. z.

13. Juli. Muini Somai und die Manjema brachen heute nach Banalja auf. Ein kranker Anführer geht mit einigen Leuten langsam weiter. Mehrere an den Poden im Sterben liegende Manjema sind im Dorfe zurüdgeblieben. Der Gestank um dasselbe ist fürchterlich, doch sind alle Dörfer in der Nähe von hier in ähnlichem Zustande.

Better icon.

3. S. 3.

- 14. Juli. Schickte nach den Leuten Tippu-Tib's aus Mampuja und sagte ihnen, wir würden einige Tage hier bleiben. Sie haben noch keine Nachricht, ob Major Barttelot mit seinen Leuten schon unterwegs ist.
  Schwerer Regen den ganzen Nachmittag.
- 15. Juli. Wir warten noch in Sipula auf die Rücksehr ber Leute von Banalja. J. S. S.
- 16. Juli. Tippu=Tib's Leute kamen von Mampuja und brachten Bananen zum Berkaufe mit. Kaufte einige für die Kranken. Begreife nicht die Richtankunft der Leute von Banalja.

J. S. J.

17. Juli. Heute kam Njombi, Tippu-Tib's Unführer in Mampuja, ins Lager und meldete die Rückehr der Leute, welche die Briefe nach den Stanley-Fällen gebracht haben. Er hatte Major Barttelot gesehen, der auf einem nähern Bege nach Banalja ging, und sagte, der Major würde heute dort sein. Noch immer kein Zeichen von den Leuten von Banalja, um die Extralasten zu befördern. Sie sind jest volle zwei Tage im Rückstande.

Better fcon.

J. S. J.

18. Juli. Die Leute von Banalja trafen zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags ein. Sagte ihnen, sie sollten sosort Bananen und Maniok sammeln, da wir morgen marschiren wollten. Biel Murren.

Erhielt folgendes Schreiben von Bonny:

Abbulla's Lager (Banalja), 15. Juli 1888.

Mein lieber Jameson! Ich traf heute Bormittag um 10 Uhr hier ein. Die Sansibariten kannten ben Weg nicht gut und ich mußte mich fast auf ber ganzen Strede an ber Spize halten. Wenn Sie in meinem ersten Lager am Flußuser eintressen, thun Sie am besten, Maniot auf brei Tage zu sammeln, da Sie drei

Tage lang nichts sinden. Der Sudanese, der die Aussicht über den Sansidar-Gefangenen führte, ließ ihn am zweiten Tage meines Warsches entspringen. Sie werden den entsprungenen Gefangenen vielleicht sehen. Ich habe den Sudanesen in Tien gelegt, um ihn morgen früh um 6 Uhr zu Ihnen zurückzuschichen. (hier folgt eine Liste.) Insgesammt 23 Mann. Die uns begleitenden Manjema haben uns am Morgen des zweiten Tages auf einem salschen Plade verlassen. Die richtige Straße war an mehrern Stellen blotirt. Ich habe unterwegs keinen Eingeborenen gesehen, obwohl ich überzeugt din, daß sie sich um die zurückleichenden Leute bekümmern. Am vierten Tage meines Marsches desertirte Feradii Wadi Said und warf seine Last am Wege fort; wie ich höre, sehlt auch der tranke Selangi. Die Lasten sind richtig. Lasten sind richtig.

Der Ihrige u. f. w.

William Bonny.

Wetter icon.

z. S. z.

19. Ruli. Brachen um 7 Uhr früh auf und marschirten bis zu Bonny's erstem Lager. Die Entfernung vom Aruwimi beträgt 8-9 km; die allgemeine Richtung ist Nordost. Passirten 5 Dörfer und zwei Flusse. Der Weg war im allgemeinen gut und führte durch alte theilweis vom Walbe unterbrochene Maniotpflanzungen. Machten halt, um die Leute Maniot fammeln zu laffen. Gewitterbrohenb, aber schön.

J. S. J. ∙

Berließen das Lager etwas vor 7 Uhr früh und erreichten Bonny's Lager am Ufer bes Aruwimi um 11 Uhr. Die Entfernung beträgt zwischen 8 und 10 km; die allgemeine Richtung war Oft. Der Beg war schlecht, führte am Ufer bes Flusses entlang und treuzte alle tiefen Lichtungen mit ichlammigen Ginbuchtungen bes Fluffes in biefelben. Der lette Theil bes Mariches ging über bie Standplate ehemaliger fehr großer Dorfer. Die Eingeborenen lebten fammtlich am andern Ufer. Sehr große Pflanzungen von Maniot und Bananen.

Better icon. J. S. J.

21. Juli. Als wir heute Morgen zum Aufbruch fast fertig waren, trat ein schwerer Regenschauer ein, weshalb ich bas Belt fteben ließ. Es Marte sich jedoch bald darauf auf, doch begann es, nachbem wir uns in Bewegung gesetht hatten, nochmals zu regnen und regnete beständig weiter, bis wir das erste Lager Bonny's im Walbe erreichten, wo wir halt machten. Als wir noch etwa 1½ km vom Lager entfernt waren, bezgegneten uns Boten von Bonny, welche mir einen Brief überbrachten; während ich ihn öffnete, hörte ich, daß einige von den Leuten sagten, Major Barttelot sei tobt. Dies war nur allzu wahr, ba ber Brief die traurige Rachricht enthielt, bag er fruh am Morgen bes 19. in Banalja erschoffen worben fei; ferner enthielt bas Schreiben bie Mittheilung, bag Muini Somai mit allen Manjema fortgegangen fei.

Das Schreiben Bonny's lautete:

19. Juli 1888.

Mein lieber Jameson! Major Barttelot ift heute Morgen in ber Frube er-

schossen worden. Die Manjema, Wuini Somai und Abdallah Karoni sind alle fort. Ich habe durch Herrn Baert an Tippu-Tib geschrieben. Eilen Sie weiter.

Der Ihrige

Bonny.

3. S. 3.

22. Juli. Nachbem wir alle Lasten zum Aufbruch bereit gemacht hatten, setzen wir uns etwa eine Stunde nach Tagesanbruch in Bewegung und trasen eine Stunde vor Sonnenuntergang in Banalja ein, ein langer Marsch auf einem der schlechtesten Wege in dieser Gegend. Fand bei der Ankunst, daß alles ruhig war und Bonny gethan hatte, was unter den Berhältnissen gethan werden konnte. Er hatte etwa 300 der von den Manjema getragenen Lasten wiedererlangt, und es war ihm auch gelungen, die in der Nähe des Lagers Gebliebenen zu beruhigen. Muini Somai hatte am Morgen des 19., ohne jemand ein Wort zu sagen, halt gemacht, und war nach den Stanley-Fällen gegangen. Die andern Anführer unter ihm haben, mit Ausnahme von zweien oder dreien, die im Lager außerzhalb des Dorfes sind, sich in einiger Entsernung im Busch gelagert. Wajor Barttelot wurde am 19. beerdigt. Bonny gibt später einen vollskändigen Bericht über die Borfälle bei seinem Tode.

3. S. 3.

23. Juli. Nahmen ein Inventar der Effecten des Majors Barttelot auf und pacten alle Artikel ein, deren Heimsendung uns nothwendig erschien. Ein vollständiger Bericht über alles wird an Sir Balter Barttelot geschickt. Boten eine Belohnung aus für die Ergreifung des Mannes, welcher Major Barttelot erschossen hat.

24. Juli. Stellten eine Lifte auf von allen wiedererlangten Laften. Der größte Theil der Manjema-Anführer ift .ins Lager zurückgekehrt;

von ihnen erhielten wir folgende Mittheilung:

Es sind noch 193 Manjema-Träger in der Nachdarschaft gelagert; Muini Somai, 6 Anführer und Sanga, der den Major Barttelot erschossen, bet, besinden sich sämmtlich an den Stanley-Fällen. Auf meinem Marsche nach den Stanley-Fällen werde ich noch mehr Anführer tressen, die mir Nachricht über ihre Lasten und Leute geben werden. Ich sagte ihnen dann, ich würde morgen nach den Stanley-Fällen gehen, um Tippu-Tid zu sprechen und zu versuchen, solche Arrangements zu tressen, daß wir den Marsch noch sortsehen könnten; ich würde nicht lange fortbleiben und sie der Rückehr wissen lassen, ob es noch weiter vorwärts ginge oder nicht. Ich sagte ihnen ferner, ich wünschte, daß sie ruhig in dem Lager, das sie sich in der Nachdarschaft ausgewählt hätten, bleiben möchten, aber nicht in diesem Dorse, damit dis zu meiner Rückehr keine weitern Unruhen in Aussicht ständen. Sie erklärten sich damit vollständig einverstanden. Wir haben 298½ Lasten wiederbekommen, und es sehlen uns jest noch 47½ Lasten.

Hatte vor unserm Abmariche von Jambuja bem Major Barttelot Briefe

übergeben, die vermißt wurden, von zwei Offizieren der Expedition aber aufgesunden wurden. Hatte geglaubt, daß einer seiner Leute (Hamed ben Daud), der ihm auf dem Rückwege von den Stanley-Fällen besertirt war, sie mitgenommen hätte.

### Mr. Bonny's Tagebuch.

11. Juli. Brach zeitig bas Lager ab und marschirte am Ufer bes Aruwimi entlang. Ich entbeckte balb, weshalb Stanley biesen Weg nicht eingeschlagen hatte. Jedes Dorf war niedergebrannt und alles zerstörte. Elesanten sind sehr zahlreich hier. Machten neue Wege und zerstörten bie alten, jedoch kam ich nach einstündigem Warsche an den Pfad Stanley's.

28m. Bonny, Befehlshaber ber Borhut.

12. Juli. Machte einen langen Marsch und nahm Maniot auf brei Tage mit, um ben Walb passiren zu können. Die Araber, welche zu ben Sansibariten gestoßen waren, besertirten, nachdem sie uns eine Stunde einen falschen Weg geführt und ben richtigen an mehrern Stellen versperrt hatten. Fand den richtigen Weg wieder und setze den Marsch bis Mittag fort.

28m. Bonny, Befehlshaber ber Borhut.

15. Juli. Traf nach einem Marsche von 4 Tagen 4 Stunden von dem Punkte, wo ich Jameson zuletzt sah, gegen 10 Uhr vormittags in Banalja ein. Um 13. und 14. ds. hat sich nichts Erwähnenswerthes ereignet. Abdulla, der Häuptling dieses Dorfes, behandelte mich sehr freundlich, gab mir ein großes Haus, Reis, Fische und Bananen und fragte mich, ob ich Sklaven kaufen wollte. Im Lager alles ruhig.

28 m. Bonny, Befehlshaber ber Borbut.

16. Juli. Heute trafen einige von den Manjema Muini Somai's ein. Bonny, Befehlshaber ber Borhut.

Die Bemerkungen über bie Tage bes 17., 18. und 19. Juli sind bereits in bem 20. Kapitel: "Die traurige Geschichte ber Nachhut", mitgetheilt worben.

Ş. M. S.

20. Juli. Sandte hinaus zu ben Anführern, um mehr Lasten zurudszuerhalten. Es fehlen mir, wie ich finde, folgende Lasten: 8 Säde Perlen, 33/4 Messingdraht, 10 Säde Taschentücher, 9 Ballen Sansibar-Stoffe, 5 Lasten Pulver, 10 Säde Reis, 1 Sad Kauris, zusammen 47 Lasten.

Der Mann, ber ben Major erschoß, heißt, wie ich entbeckt habe, Sanga und ist ein Anführer, ber die Aufficht über 10 Lasten führte. Er ist mit Muini Somai nach ben Stanley-Fällen gestohen.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

22. Juli. Es hat jest schon seit 36 Stunden geregnet. Jameson ift heute angekommen. Im Lager alles ruhig.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

Jameson ift nach ben Stanlep-Fällen abgegangen und hat die Effecten des Majors mitgenommen.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

27. Juli. Die Sudanesen stellten sich heute auf, ohne ben Befehl bazu zu haben, und wünschten mich zu sprechen. Sie sagten: "Wir wollen mit ben Manjema tampfen; wir warten auf ben Befehl und find gum Rampfe bereit." Ich glaube, sie schämen sich jest über ihr Berhalten am 19., als fie mir auf meinen Ruf nicht Folge leifteten.

William Bonny, Befehlshaber.

Befam folgenbes Schreiben von Jameson:

Lager im Balbe, 26. Juli 1888.

Lager im Walbe, 26. Juli 1888.
Mein lieber Bonny! Wir haben ein gutes Stück Arbeit vollbracht, indem wir gestern 8 und heute  $9\frac{1}{3}$  Stunden marschirt sind.

Tras Wuini Somai, der auf dem Rückwege nach Banalja war, nachdem andere von den Stanley-Fällen kommende Araber ihn dazu überredet hatten.

Muini Somai erzählte mir, daß eins von Sanga's Weibern die Trommel geschlagen habe, worauf der Major gekommen, nach dem Hause gegangen sei und gefragt habe: "Wer ist das?" Sanga behauptet, er habe geglaubt, der Major wollte die Frau schlagen, wie er am Tage vorher einen Mann geprügelt, und habe beshalb auf ihn geschossen. Er befindet sich an den Stanley-Fällen.

#### Der Ihrige

3. G. Jamefon.

- 1. August. 3ch burchforschte heute die Bauser ber Sanfibariten, wobei ich 10 Stude Beug fanb. Billiam Bonny, Befehlshaber.
- 2. August. Im Balbe wurde eine leere Remingtonkiste gefunden. Ein Sanfibarite murbe im Befit von 48 Tafchentuchern gefunden, Die ju ben am 19. Juli verlorenen Borrathen gehört hatten.

William Bonny, Befehlshaber.

6. August. Die Eingeborenen tamen gestern Abend herbei und stahlen ein vor unserm Thor und feine zwei Meter vor einer sudanesischen Schildwache liegendes Ranoe. Belegte die brei sudanesischen Schildmachen wegen Bflichtvernachläffigung mit einer Gelbstrafe von je 1 Bfb. St.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

8. August. Als ich um 10 Uhr abends einen ungewöhnlichen Lärm hörte, stand ich auf und fand, daß derfelbe von etwa 100—150 Kanoes herrührte, die zusammenstießen. Die Eingeborenen waren in großen Scharen auf dem Flusse und ich stellte daher meine Truppen auf. Als die Eingeborenen unsere Bewegungen bemerkten, zogen sie sich slußauf-wärts zurück. Ein Schuß wurde nicht abgegeben. Ich will suchen, mich mit ihnen zu befreunden.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

12. August. Die Manjema übersandten mir durch den Anführer Sadi ein Geschent von 15 Pfund Fleisch von einem Wilbschwein. Ich habe seit dem 25. Juli kein Fleisch gehabt.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

14. August. Erhielt einen Brief von Jameson, der sich jetzt an den Stanley-Fällen befindet und mir mittheilt, daß mein Schreiben vom 13. Juli 1888 verloren gegangen sei. Dasselbe war an Herrn Baert an den Stanley-Fällen gerichtet, kündigte Tippu-Tib den Tod des Majors Barttelot an und enthielt einen Brief an das Parlamentsmitglied Sir Walter Barttelot. Tippu-Tib hat Muini Somai's Angelegenheit untersucht und nachdem er ihn schuldig befunden, seinen Contract zerrissen. Muini Somai hat alle Gewehre u. s. w. zurüczgeben. Ward ist in Bangala mit Briefen von dem Comité, welche Jameson herzuschicken besohlen hat. Tippu-Tib hat sich bereit erklärt, Sanga, den Mörder des Wajors, an Jameson auszuliefern, damit die Gerechtigkeit ihren Lauf erhalte. Der Beamte des Kongostaates nimmt das Recht hierzu für sich in Anspruch und wird ihn aburtheilen, da Banalja im Gebiete des Staates liegt.

Billiam Bonny, Befehlshaber.

17. August. Herr Stanleh ist heute Morgen gegen 11 Uhr wohlsbehalten, aber abgemagert, hier eingetroffen. Er kam zu Wasser mit etwa 30 Kanoes und in Begleitung von ungefähr 200 Mann. Einige berselben sind Unterthanen Emin Pascha's.

Ich habe herrn Stanley turz die Nachrichten mitgetheilt und ihm 11 Briefe an ihn selbst und 4 für Emin Pascha übergeben.

Regen.

28. Bonny.

18. August. Ein Manjema hat Herrn Stanley eingestanden, daß er zwei Ballen Sansibar-Stoffe besitze, und einen Mann wisse, der einen Sad Perlen habe, alles von dem mir am 19. Juli Gestohlenen. Herr Stanley wies den Anführer an, die Gegenstände mir zurüdzugeben. Kimanga brachte mir darauf zwei halbe Ballen Sansibar-Stoffe, einen Theil der am 19. Juli geraubten Baaren. Ich habe ihm eine Empsangs-bescheinigung darüber ertheilt. Bekam heute einen Brief von Jameson,

batirt vom 12. August von ben Stanley-Fällen. Muini Somai tam ins Lager und sprach mit Herrn Stanley.

William Bonny.

19. August. Muini Somai hat nun alle Gewehre, Revolver, Munistion zurückgegeben, außerbem eine Zeltspitze.

Billiam Bonny.

20. August. Die Sudanesen und Sansibariten marschirten heute auf eigene Beranlassung vor Herrn Stanley auf und beklagten sich, daß sie schlecht behandelt worden seien.

Das Schreiben Jameson's lautet:

"An ben Stanley-Fällen, 12. August 1888. Mein lieber Bonny! Die Expedition ift, wie Sie mir bermuthlich zugeben werben, in febr ftarter Ebbe. Reiner von ben Anführern will ben Befehl über die Manjema übernehmen, obwol ich alles gethan habe, was in meiner Macht steht, einen dazu zu bewegen. Tippu= Tib sagte, er wurde gehen, wenn ihm 20000 Pfb. St. bedingungslos bezahlt würden, erklärte aber zugleich, baß er wieder umkehren wurde, wenn er eine ihm wirklich überlegene Macht trafe ober seine Leute von ernstlichen Berluften bebroht fabe. Es ift jeboch nicht mahrscheinlich, baß bas Comité auf biefen Borfcblag eingeht. Ferner fclug er mir bor, baß er für bie gleiche Summe bie Laften über Njangwe und ben Tanganita nach Kibiro in Unjoro bringen und erstens für jeden Berluft an Lasten garantiren, zweitens alle Lasten innerhalb 6 Monaten bom Tage bes Aufbruches in Ribiro in Unjoro abliefern, und brittens nach Ablieferung ber Laften in Ribiro nach Stanley forschen wolle. Benn jeboch Rrieg zwischen Unjoro und Uganda sei, könne er die Ablieferung der Lasten nicht garantiren. Gestern Abend hatte ich noch eine lette Unterredung mit ihm. Ich fagte ihm, baß Stanley's allerlette Orbre noch gewesen fei, ihm auf bem von ihm eingeschlagenen Wege zu folgen. Major Barttelot habe vor seinem Tode ebenfalls die Absicht gehabt, diesen Weg fortzusehen. Major Barttelot habe an Herrn Madinnon geschrieben, daß er auf diesem Wege aufgebrochen sei, und die Antwort des Comité konnte nicht babin lauten, daß er eine andere Route einschlagen follte, ba wir sonst schon Nachricht erhalten hatten. Die letten Mittheilungen Emin Pascha's lauteten dahin, daß wenn er nicht bald entsetzt werde, er sich an die Spipe feiner Leute stellen und ben Berfuch machen wolle, über ben Kongo fortzukommen. Emin Pascha habe bie ihm von Stanleh aus Sanfibar gesandte Botschaft bekommen, daß dieser die Route über den Rongo gewählt habe; wenn Emin baber aufgebrochen fei, wurde er ohne Bweifel die Rongo-Route eingeschlagen haben, um fortzutommen. 3ch tonnte angesichts alles bessen keine neue Route einschlagen, wenn ich nicht ben Befehl bazu erhielte. Darauf sagte Tippu-Tib: «Sie haben recht.» Ich fragte ibn bann, ob er mir auf unserer alten Route einen Anführer über die Manjema besorgen könne, ba es mir nicht möglich ware, mit ihnen fertig zu werben. Er erwiderte barauf, für 20000 Bfb. St. wurde er selbft ben Befehl übernehmen, aber zurudtehren, sobalb feine Leute von

Anhang. 513

einem ernstlichen Berluste bebroht würden. «Sie werden keine geringere Summe als 20000 Pfb. St. erhalten und zwar bebingungslos.»

Biele von den Manjema erklären offen die Absicht, daß wenn ich ohne Hauptmann mit ihnen aufbräche, sie nur eine gewisse Entfernung gehen und, sobald sie ein gutes Dorf erreichen, die Lasten hinwerfen und nach Elsenbein jagen wollen. (Tippu-Tib gab das zu.) Wenn ich daher ohne Hauptmann von hier abmarschirte, könnte das der ganzen Expedition

gum Unglud gereichen.

Das einzige, mas mir jest noch zu thun übrigblieb, mar, mir ein Kanoe zu verschaffen, sofort nach Bangala zu sahren, die Antwort des Comité zu lesen und, salls dieselbe entsprechend lautete, unter allen Umständen den Marsch fortzusehen. Ich würde dann 30—40 Lasten von den Leuten, welche Tippu-Tib mir an Stelle derjenigen Muini Somai's geben will, tragen laffen und Barb mitbringen, bamit für ben gall, baß die Manjema die Lasten niederwerfen sollten, wenigstens einer von uns da ware, der die Nachricht zurudbefordern tonnte, aber feinen Unführer mitbringen. Ich werde mit den Manjema viel zu thun haben. Ich würde sofort mit dem Dampfer «Stanley», der unmittelbar nach meiner Un= tunft in Bangala eintreffen wird, zurudtehren und gleich die Rudreise antreten. Wenn die Antwort des Comité, das alles weiß, was ich thue, einen Aufenthalt zuläßt, wurde ich Bard in benfelben Ranoes, mit benen ich tomme, mit einem Telegramm nach Banana schiden, mit bem Dampfer «Stanley» zu Ihnen zuruckehren und alle Leute und Lasten nach Jarutombe am Kongo senden. Tippu-Tib garantirt mir, daß er seine Leute entlaffen, aber in ber Nahe bes Aruwimi beifammen halten will, fodaß, wenn die Antwort des Comité babin lautet, das Unternehmen auf einer ber beiden Routen fortzuseten, er sie in wenigen Tagen wieder sammeln tann. Außer mir ift niemand ba, ber flugabwärts geben tann. Wollte ich die Antwort des Comité hier abwarten, so würde ich, im Fall unsers fofortigen Aufbruche, feine Laften haben, um bie in Banalja verlorenen zu ersetzen, auch wurde Ward nicht mit uns kommen; und hielte ich es für richtig, zu warten und ein Telegramm abzuschicken, so wurde ein sehr ernstlicher Aufenthalt badurch entstehen, daß Ward mit demselben fortgesandt werben müßte.

Was ich wünsche, daß Sie jett thun mögen, ist, daß Sie in Banalja bleiben, bis Sie von mir hören, was in etwa drei Wochen ober einem Monat der Fall sein wird.

Wenn wir nach Jarukombe hinaufgehen, wird es sich darum handeln, den Sansibariten den Glauben beizubringen, daß wir nach Sansibar gehen, weil dann nicht viele Desertionen stattsinden werden. Tippu-Tib hat das Versted der Deserteure entdeckt; dasselbe besindet sich in Jatuka, dem Dorfe Said ben Habib's. Er hat Leute abgesandt, um alle dort Besindelichen gesangen zu nehmen. Daud ist mit den Kleidern des Majors in Jambuja ergriffen worden. Aus allen Dörfern des Landes werden Stücke von unsern Stoffen zu Tippu-Tib gebracht.

Residenten abgeurtheilt worden; er wurde schuldig befunden und sofort erschossen.

Meine Hoffnungen steigen manchmal bis zum höchsten Gipfel und sinken im nächsten Augenblicke wieder bis auf den tiefsten Grund hinad. Als Tippu-Tib sagte, er würde für 20000 Pfd. St. gehen, erwiderte ich ihm, ich glaubte nicht, daß das Comité die Summe bezahlen würde, doch wollte ich, wenn er mir gewisse Garantien verspräche, selbst die Hälfte der Summe als meinen Beitrag zu den Kosten der Expedition hergeben. Aber nach dem, was er gesagt hatte, würde niemand ihn nehmen.

· Sie erinnern sich, daß ich im Lager aus Ihnen bekannten Gründen ernstlich beabsichtigt hatte, Ward nicht mitzubringen; allein wenn wir diesmal ohne einen Anführer aufbrechen, ist es sehr nothwendig, daß wir unserer drei sind. Ich versichere Ihnen, daß sein Kommen nicht den geringsten Einfluß auf Ihr Commando über die Sansibariten haben wird. Und nun, alter Freund, leben Sie wohl und Gott beschüte Sie.

Ihr gang ergebener

James S. Jameson."

Abschrift von Bleistiftnotizen und Berechnungen, welche ich am 24. Juni 1887 in Gegenwart bes Majors Barttelot angestellt habe, als er weitere Austlärungen über seine Pflichten und über Tippu-Tib von mir verlangte. Bierzehn Monate nachdem ich sie Major Barttelot übergeben hatte, erhielt ich sie durch Herrn William Bonny zuruck. Ich habe sie abgeschrieben und das Original letzterm zurückgegeben.

Nehmen wir an, daß der Dampfer "Stanleh" im August hier einstrifft; alsdann hofft Stanleh am Njansa zu sein. Er bleibt zwei Wochen bei Emin, etwa bis 1. September. September und October sind für den Rückmarsch.

Sie haben also 74 Tage bei 550 Lasten, und haben 155 Träger nebst zwei Garnisonen von je 50 Mann, um die Endpunkte Ihres Tage-marsches zu besetzen.

Entfernung etwa  $9^{1}/_{2}$  km per Tag 155 Lasten 4 Hin= und Hermärsche von  $9^{1}/_{2}$  155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

Wenn Tippu=Tib 400 Mann schickt, können Sie mit diesen und Ihren 208 Trägern mit allen Waaren nach dem Muta Nfige marschiren. Alsbann würde ich Ihnen 13 Tagemärsche vom Muta Nfige begegnen. Liste ber am 14. August 1887 burch ben Dampfer "Stanley" von Leopoldville im Lager bei Jambuja gelandeten Waaren:

```
100 Riften Schiefpulver.
129
             Remingtonpatronen.
 10
             Bunbhutchen.
  7
             Schiffszwiebad.
  2
             Mabeirawein.
        "
             Savelist.
  2
114 Ballen Stoffe (affortirt).
33 Sade Glasperlen.
 13
             Rauris.
 20
             Reis.
  8 " Salz.
1 Ballen leere Säce.
 26 Laften Meffingftangen.
             Meffing= und Gifenbraht.
 27
  1 Rifte Blechwaaren.
```

Liste ber am 28. Juni 1887 unter Aufsicht bes Majors Barttelot in Jambuja zurückgelassenen Waaren:

493 Laften.

```
12 Riften allgemeines und Privatgepad,
               Herrn Stanley gehörenb.
 29
            Remingtonpatronen.
 38
            Winchesterpatronen.
 24
            Maximpatronen.
 \mathbf{24}
            europäischer Proviant.
 10 Laften Offiziersgepad.
 15
            Meffingftangen.
  1
            Taback.
  1
            Rauris.
 12
            Reis.
  7
            Zwieback.
            Salz.
  1
  3
            Belte.
177 Laften.
```

Drud von &: A. Brodhaus in Leipzig.

41904

3 Karlen friskisse II 304) dies SKI

64/ Word CE\_ (2 exx vely)

•

eriste<sub>o</sub>



